

150.5- Eskimo 421 E712 (R) E6 1864

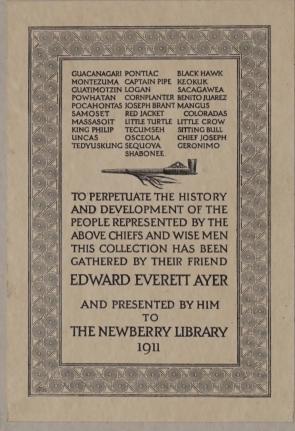





## Estimoisches Wörterbuch,

gefammelt

von den Missionaren

in

Labrador,

revidirt und herausgegeben

von

Friedrich Erdmann.

Budiffin, gedruckt bei Ernst Moris Monfe. 1864.

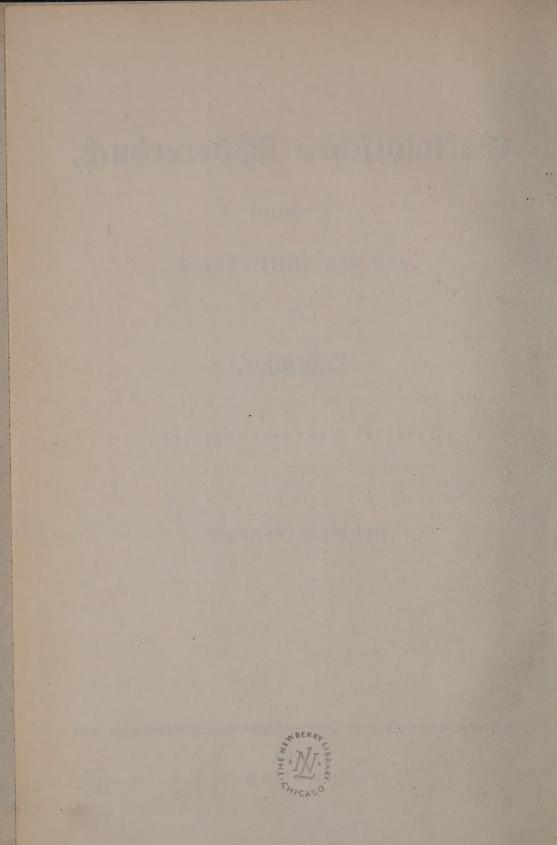

## Vorbericht.

Es sei zum Boraus bemerkt, daß die Eskimos im Gebrauch ihrer Sprache bei manchen Worten selbst nicht einig sind; nicht nur daß im Süden hin und wieder andere Ausdrücke gebraucht werden und auch manchen Worten ein etwas anderer Sinn beigelegt wird, wie im Norden, sondern selbst an ein und demselben Orte sinden sich nicht selten solche Berschiedenheiten. Und häusig hat auch das weibliche Geschlecht noch wieder seine besonderen Ausdrücke. Was Letzteres betrifft, so ist darauf beim Ausarbeiten des Wörterbuchs gerade nicht viel Nücksicht genommen, weil die Männer häusig nur darüber lachen; was aber die sonstige Verschiedenheit betrifft, so ist entweder beides hingesetzt oder dassenige gebraucht worden, dem beim Befragen die Mehrzahl beistimmte. Bei Worten, die nur wenig gekannt und verstanden werden, ist es meist angemerkt, doch konnten dieselben, sodald sie nur noch von jemandem verstanden wurden, nicht gut weggelassen werden.

Da ins Ganze darauf gerechnet ist, daß die Sprache an Ort und Stelle erlernt werden muß, so sind die Zeitwörter meist nur in der dritten Person angeführt und andere Personen kommen nur hin und wieder in Beispielen vor und müssen aus der Grammatik ersehen werden.

Das Circumflex über ben Bokalen beutet an, daß dieselben gedehnt werden müssen, wie in kaijomärpok, er wird kommen, und das senkrechte Strichel' barüber bedeutet, daß sie kurz ausgesprochen werden sollen, wie in okautitsungarpagit, ich sage dirs zum letztenmal. Es ist sehr anzuempfehlen, diese Zeichen gut zu achten, weil sonst leicht ein anderer Sinn herauskommt; denn so heißt z. B. kaijomangilak, er will nicht kommen; kaijomangilak, er wird nicht kommen.

Der Punkt über dem k deutet an, daß dasselbe ein Kehllaut ist und beinahe

wie ch ausgesprochen werden muß, wie in akkitok, Blei.

Die Zeitwörter sind entweder einfach, daß nemlich nur eine Person darin vorstommt, weshalb dann SS., Sine Suffix, d. h. "ohne Anhang" dabeisteht, wie z. B. ajochertuivok, j. SS., er lehrt, unterrichtet; oder sie gehen auf eine zweite Person

über, weshalb CS., Cum Suffix, das ist: "mit Anhang", dabei steht, wie: ajochertorpa, t. CS., er unterrichtet, belehrt ihn. Manche Worte sind beides, SS. u. CS., zu gebrauchen, wie tikkipok, er ist gekommen; tikkipa, er ist zu ihm gekommen. Alle Worte, bei welchen nur CS. steht, gelten, sobald sie SS. oder einsach gebraucht werden, sür die eigene Person, wie z. B. ajochertorpok, er belehrt, unterrichtet sich selber; ivlerivok, er hält sich selbst werth. Dagegen sind solche Worte, bei welchen SS. inusitatis, d. h. "ohne Anhang ungebräuchlich", steht, einsach nicht zu gebrauchen, wie z. B. egarvigiva, SS. inus., er lehnt sich an, gegen ihn; egarvigivok hieße dann: "er lehnt sich gegen sich selber", was ja sinnlos ist.

Wenn ein Wort im SS. mit vok und im CS. mit va endigt, so steht j. SS. 2c. dabei, endigt es aber mit pok und pa, so steht t. SS. 2c. dabei. Diese Buchstaben j und t dienen bazu, mittelst berselben aus den Zeitwörtern Hauptwörter zu formiren, wie z. B. kaivok, er kommt; kaijok, ein Kommender; tikkipok, er ist gekommen; tikkitok, ein Gekommener; neksarpa, er nimmt es mit; neksartanga,

fein Mitgenommenes; nerriva, er ift es; nerrijanga, fein Gegeffenes.

Bei Haupt- und Fürwörtern entspricht transitiv dem CS. bei den Zeitwörtern und besagt soviel, als "übergehend", daß nemlich der, von dem die Rede ist, auf eine andere Person übergeht und auf dieselbe thätig wirkt, z. B. ernerma tillivänga, mein Sohn sendet mich; und intr. entspricht dem SS. und heißt: "nicht übergehend" und deutet, daß der, von dem geredet wird, auf keine andere Person übergeht oder ihm von derselben was gethan wird, z. B. ernera kaivok, mein Sohn kommt; ernera tillivara, ich sende meinen Sohn; tamna pijomavara, ihn, diesen, will ich haben; tapsoma ikajorpänga, er, dieser hilst mir.

"Reciprok", was bei den Hauptwörtern mit angehängten Fürwörtern, bei der britten Person, zu stehen pflegt, z. B. ernine, sein Sohn, recip., heißt: "auf ihn zurückeziehend" und wird gebraucht, wo die dritte Person mit ihrem Eigenthum hans belt, z. B. er sendet seinen (eigenen) Sohn, ernine tilliva, heißt es dagegen: erninga tilliva, so sender er nicht seinen eigenen, sondern eines andern Sohn.

"Caret Singular", was bei manchen Wörtern steht, heißt: es mangelt am

Singular.

Herrnhut im März 1864.

Der herausgeber.

## A.

Al ein Ausruf, wenn die Hunde vor bem Schlitten liegen follen.

A æk, et, ein Horn mit Haken an einem Bogelpfeil.

A B cterpok, er lernt bas A B C.

Abba, bik, bit, eine Art Seehunde i. Norden. Ablangnek, næk, nerit, bas Ueberschreiten

über irgend etwas, und stehen bleiben. ablakpok, SS.&CS., er überschreitet etwas

und bleibt barüber stehen.

ablaktipa, t. CS., er spreitst es, ihn, aus. ablangavok, j. SS., er reitet auf etwas, Stückholz, Pferd 2c., it, er, es steht, ist ausgespreigt.

Ablakatautik, tit, runde Schneeschuhe, In-

dianerschneeschuhe.

Ablatsaunek, næk, nerit, die Beränderung. alatsaunera, meine B., intransitiv. ablatsaunima, do. trans. ablatsaunitit, beine B., intr. do. trans. ablatsaunivit, ablatsaunivuk, unser beiber, intr. ablatsaunimnuk, do. trans. ablatsauninga, seine Beränd., intr. ablatsauningeta, do. ablatsaunine, feine B., intr. reciprok. ablatsaunime, do. trans. ablatsaunivut, unsere B., intr. ablatsaunipta, do. ablatsaunise, eure B., intr. ablatsaunipse, do. trans. ablatsauninget, ihre B., intr. ablatsauningita, do. trans.

ablatsaunitik, ihre B., intr. ablatsaunimik, do. trans. reciprok. ablatsauvok, j. SS., es ist verändert.

ablatsaugiarpok, t. SS., es hat sich ein wenig verändert. [zubor. ablatsangorpok, t. SS., es ist anders als ablatsangortipa, t. CS., er macht es, ihn anders.

ablatsarõrkattarpok, t. SS., er, es ver-

ändert sich oft.

ablatsarörtarpok, t. SS., er, es sieht oft anders aus.

ablatsarörtarpok illangertaukattarmet, es verändert sich oft, weil oft davon genommen wird.

ablabsak ober ablatsak, sæk, set, etwas Berändertes, das anders ift als zuvor. Ablornek, næk, nerit, das Schreiten,

Schritte. [Sprung. abloriak, ritsæk, ritset, ein Schritt, ablorpok, t. SS., CS., er überschreitet etwas einmal, macht einen Schritt.

ablorarpok, t. SS., CS., er überschreitet etwas mehreremal.

abloriarpok, t. SS. & CS., er geht hin, es zu überschreiten.

ablornikpok, t. SS., er macht kleine Schr. abtudlarpok, t. SS., er macht große Schritte.

ablorangorpok, t. SS., er ift bes Schreistens, Gehens mübe.

ablorangavok, j. SS., er fteht ausges schreitet zum Gehen.

Ablomavok, j. SS., er ift zu allem willig, nämlich, wenn mehrere Sachen zu machen

1

sind, und es ihm einerlei, welches er Seiner Sache. machen foll. Abvako, kuk, kut, ein Theil, Stilet von

abvak, vak, vat, abvanga, ein Theil von ihm.

Theil von einer Sache. CS. er gibt ihm

einen Theil (mit mik).

avakonikpok & SS. do. (mit mik). Kakkojamik abvakovara, ich gebe ihm Theil am Schiffs-Zwieback.

abvakogiva, j. SS. & CS., er hat es ober ihn zu seinem Theil, it, er gibt auch ihm ein Theil, SS. er hat auch einen Theil.

Bruch in irgend etwas.

abvaujalik, lik, lit, eine Sache, die gespalten, getrennt, aber boch an einem Enbe zusammenhängt, überhaupt bas Geschlinke und Eingeweide.

abyaujatarpa, CS., er macht an einer Sache Kerbe zum Abbrechen.

abyaujatariyok, SS. & CS. do.

abvaujarpok, t. CS., er bricht eine harte Sache aus einander, daß es noch eben aneinander hängt.

abyaujairsivok SS. do. (mit mik). abvaujaksimavok, SS. & CS. do.

abvaujerpok, j. SS., es ift so von ein= ander getrennt, daß es nur noch eben an einander hängt.

abvaujalipok, t. SS., es fällt etwas, irgend wo burch eine Spalte.

abvaurutalik, lik, lit ober ggit, irgend etwas, bas einen kleinen Unfat hat, it, ein Berg, ber einen fl. Berg neben fich hat u. nur ein fl. Thälchen zw. fich haben.

abvaurusiujalik, lik, lit ob. ggit, Berge von einerlei Größe neben einander, welche nur fleine Thälchen zwischen sich haben.

Achago, übers Jahr.

achane, vor einem Jahr ob. voriges Jahr. achanenit, mit, pivok, es ift von vor. 3.

achanipsak, vor zwei Jahren.

Achevok, j. SS., es fließt schnell wo herunter, Waffer vom Dach, Blut aus einer Wunde 2c. Fluß 2c.

achepok, t. SS., es fließt langfam, ber abvakovok, j. SS. & CS., er hat einen Adjai! ach! boch! fürchterlich! nachbem

es ausgesprochen wirb.

Adsagek, bes Vaters Schwester u. Vaters Rind zusammen. ters Schw.

adsakarpok, t., er, sie hat eine Tante, Ba= adsa adsanga, SS. inus., seines u. ihres Vaters Schwester. Tante.

adsagiva, j. SS., inus., er, sie hat sie zur adsagijanga, SS. inus., bie er ob. fie jur Tante hat. setwas.

abvaujak, jak, jet, ein Ginschnitt, Rerben, Adsiluak, ak, et, eine ganze Aehnlichteit von adse, ik, it, do.

> adsiluanga, feine ganze Aehnlicht., Gleichniß. adsekarnek, næk, nerit, b. Aehnlichsein. adsigiva, SS. inus., er ift ihm gleich, fieht ihm ähnlich.

> adsekarpok, t. SS., es hat eine Nehnlichfeit. adsigek, get, zwei gleich aussehenbe Sachen. adsigekpuk, put, caret. Sing., sie zwei, und fie find einander gleich.

> adsigekpok, t. SS., es ift einerlei (wie

bas ober jenes gemacht wird).

aesigektipa, t. CS., er macht ihn, it, hält ihn ähnlich, gleich mit bem ober jenem, Jesusib ingminut adsigektitsomavatigut, Jesus will uns sich ähnlich machen, adsigěktitsiook, j. SS. do. (mitmik).

adsiliorpok, t. SS. CS., er zeichnet ab, macht eine Aehnlichkeit von irgend etwas.

adsinga, sein Gleichniß, Bilb.

adsiminut, nach seinem Bilbe, Aehnlichkeit. adsiojok, juk, jut, Gleichniß.

adsingoak, ak, et, eine Zeichnung ober Abbild von etwas.

adsiojuksak, sak, set,

adsikaretitsivok, j. SS., er macht gleich (mit mik).

adsikarektipeit, t. CS., er macht fie gleich. adsikuarekpuk, put, fie find einander gleich.

adsiluarekpuk, put, fie find einander gleich. adsipassugekpuk, put,

Aggak, gek, gait, bie Sand sammt ben Fingern.

aggaijerpok, t. SS., er friert an ben Sunben, it, er hat Schmerzen an ben Händen, Fingern.

aggaijautigiva, j. C.S., er hat es, bas ob. Agerpok, siehe aktorpa. jenes, zur Ursache, daß ihm die Hände Aggiak, itsek, itset, eine Feile. frieren.

aggasorpok, t. SS. CS., er fratt, scharrt mit b. Händen od. Füßen od. sonst was mit einemStückholz u. bgl. (Mensch u. Thier).

aggejarpok, t. SS. & CS., aggaijak, jak, jet, Fingerhandschuhe.

aggaut, tik, tit, ber Theil bes Armes vom Handgelenke bis zum Ellbogen, it, irgend etwas in die Hand, um damit was abzukraten, Erbe, Schnee 2c.

aggailak, lak, læt, einer ohne Bande. aggaitok, tuk, tut, do.

aggaujak, Rlaue vom Unter.

aggarpok, t. SS. & CS., er scharrt, gräbt Aggorpok, SS., siehe agorpok. ein großes Loch in die Erde.

Aggak, die Nachgeburt. Nuttakab, pongo. das Netz des Kindes.

Agga, die Zahl zwei, wenn man zählet. aggarluk, es find ihrer zwei.

Aggarusek, utsæk, utset, ber Nebenmagen b. Renthiers, it, ein Sack, wohinein beim Beerenpflücken die B. gethan werden.

Aggek, ik, it, Gis-Ente (Anas glacialis). aggerpok, t. SS., er befommt eine Eisente. aggertorpok, t. SS., er ift Gisenten.

Aggerpok, t. SS., er fommt in der Ferne, Ferne auf ihn zu. ist unterwegs. aggervigiva, j. SS. inus., er fommt in der aggiluarpa, t.SS. inus., do. wie aggervigiya.

aggiluatsivok, ob. -luarsivok, j. SS. do. (mit mik).

aggerluartigiva ober aggiluartigiva, j. SS. inus., er hat ihn zu dem, der in der Ferne auf ihn zukommt.

aggiluartekarpok, t. SS., do. (mit mik). aggiluartosiorpok, t.SS., er fieht fichnach jemand um, ber etwa auf ihn zukommt; um durch jenen einen Dienft, Silfe zu haben 2c.

agiupa, t. CS., er bringt es mit aus ber aggiutsivok, j. SS.,

aggiarpok, t. SS. CS., er feilt u. feilet es. aggiarut, sik, sit, Feilen, die im Gebrauche find.

Aggiarut, ik, tit, eine Bioline.

aggiarusijarpok, t. SS., er spielt Bioline. aggiarusijartigiva, er hat ihn zum Bio= linsvieler.

aggiarusijartekarpok, do. (mit mik). aggiarusijautigiva, j. SS. inus., er spielt es, die Violine (Noten).

aggiarusijautekarpok, t. SS., do. (mit mik).

Aggoksoak, æk, uit, die Kajüte im Schiff.

Aggopok, siehe akkut. Agtæt, sogar.

Aglangnek, bas Schreiben.

aglait, pl., Schriften, Geschriebenes.

aglakpok, t. SS. CS., er schreibt, CS., er schreibt es, ihn auf. fit, auf ihn, es. aglagvigiva, j.SS. inus., er schreibt an ihn. aglagvikarpok, t. SS., do. (mit mik). aglagiartorpok, SS.CS., er geht schreiben, aglagiveit, j. SS. inus., es sind seine Bü= cher, Schriften.

do. (mit mik). aglakarpok, t. SS., aglaliorpok, t. SS. & CS., er beschäftigt sich mit Schreiben, it, er bindet Bücher ein, CS. do. für ihn.

aglarak, rak, ket, Geschriebenes.

aglararaksák, sak, set, etwas bas ge= schrieben werden soll.

aglagæksak, sæk, set, ob. aglaræksak, Papier, it, etwas, bas geschrieben werden soll.

aglagutiksak, sæk, set, Stoff zum Schreiben.

Grunde des Schreibens, schreibt von ihm. aglaut, tik, tit, eine Schreibfeber, Bleiftift, Dintefaß. aglautitalik, lik, lit, ein Feberfaftel, it, aglatak, tæk, tet, etwas Melirtes, was aus mehreren Farben zusammengesett ift. aglaktauvok, j.SS., es wird, ift geschrieben.

aglaktaukova, j. CS., er läßt, ober heißt es aufschreiben.

aglaktaukojivok, j. SS. do. (mitmik). aglaktaukojomava, j. CS., er will es auf= schreiben laffen.

aglausint, tik, tit, ein Febermeffer. aglausiorut,

Aglangoak, utsæk, utset, See-Einhorn, Narwhal. (Monodon monoceros.)

Aglerok, kuk, kut, pl., die Kinnladen, die Rinnbacken.

aglok, luk, luit, do. ber Walfische. aglunga, do.

aglerugik, eines Menschen ober Thieres. Agloakarpok, t. SS., bie Sonne, ber Mond agleruanga, do. eines Weißfisches.

aglerokpallakpok, j. SS., er macht ben Mund zu, läßt bie Kinnbacken zusammengehn, it, Thure 2c.

aglerokpallävok, j. SS. do. mehrmals. aglerokpallajok, juk, jut, ein Bulege= messer.

aglerularpok, j. SS., er flappert mit ben Zähnen, vor Frost od. sonst einer Ursache. aglerungorpok, t. SS., er ift mübe an ber Kinnlade vom Beifen etwas Hartes.

Aglerpok, t. SS. CS., er enthält fich aller= hand Sachen von Speisen 2c. (bei ben Heiden.) müde.

Aglivok, j. SS., er wächst, wird größer. aglivalliavok, j. SS., er fährt fort im Zunehmen, im Wachsen.

aglisikpok, t. SS., er wächst schnell. aglisepok, t. SS., er wächst langfam.

aglisaraipok, t. SS., er wächst fertig, ist schnell groß geworden. schöpfen. aglagutigiva, j. CS., er hat ihn erst jum Aglo, luk, lut, ein Seehundsloch jum Luftagloliorpok, t. SS., ber Seehund macht,

fratt sich ein Loch. lau suchen. aglosiorpok, t. SS., er geht aus bgl. Löcher . aglosiorviksak, sæk, set, Beit, Belegenbeit solche Löcher zu suchen.

aglosiorviksauvok, j. SS., es ift Zeit bazu

agloroktisimavok, SS., es ist wieder vom Seehund geachtet, bas verlaffen gewesene Loch. aglotartorsimavok, j. SS., e8 find neue Seehundslöcher geworden.

agloinak, næk, nait, bloß Löcher, wo kein Seehund mehr hinkommt, im Frühjahr. aglokut, tik, tit, ein vorräthiges, bemert-

tes. bezeichnetes Loch.

aglokuttekarpok, t. SS., es hat solche be= zeichnete Seehundslöcher.

aglokut, burch b. Loch, aglokut anguvok, er erwirbt am, ober burch bas Seehunds= · [bat einen Ring. loch.

aglojijarpok, j. SS., es scheint einen Ring zu haben, Sekkinek aglojijarpok, bie Sonne hat einen Ring.

agloanga, SS. inus., fein Ring.

Aglornek, das Tauchen, Untertauchen des Bogels.

aglorpok, t. SS., er taucht unter, ein Bogel. aglok, lok, luit, ein Untertaucher, Bogel. Agoarpa, t. CS., er sett ihm, bem Kleibe 2c., einen Fleck ein, flickt es.

agoarsivok, j. SS. do. (mit mik).

agoaksak, sæk, set, ein Fleck zum Flicken. agoarivok, j. SS. & CS., er flict (mit mik), CS., er flickt auch ob. ein anderes.

aglingorpok, t. SS., er ist bes Enthaltens Agorpok, aggorpok, t. SS., er ist entgegen, ber Wind.

aggornarpok, j. SS., es ist zum entgegen fein, do.

aggungavok, j. SS., er ist schräg ent= gegen, ... do.

Agotivok, j. SS., er giebt sein Jawort, nachdem er vorher nicht gewollt.

Agvertarpok, fiehe arvertarpok.

Agviarpok, j. SS. & CS., er hindert, ift im Wege, CS., er hindert ihn, ist ihm im Wege.

agvairpok, SS. CS., er geht aus bem Ahak! Buruf, siehe! Wege, macht Plat, CS., er macht ihm Blas.

agvairtipa, t. CS., er lägt es aus bem Wege räumen.

agviupok, t. SS. & CS., er, es hindert, baß ein anderes nicht gefriegt wird, SS., er ist verhindert worden, daß er nicht ge= friegt wurde (gilt beim Erwerben).

agviutivok, j. SS. & CS., do.

agvialut ober rut, tik, tit, agvialu ober rutiksak, säk, set, Hinderungssache, etwas, bas im Wege steht, ift.

agviarutiksakarpok, t. SS., es u. er hat sur Hinderung. Hinderung. agviarutiksariva, j. SS. inus., er hat es agviarutiksakartipa, t. CS., er fest ihm was in ben Weg, macht ihm Hinderung. agviarutariva, j. CS., er hat es zur Hinberung.

agviarutakarpok, t. SS., do.

agviarutigiva, j. CS., er hat es zu bem, womit er hindert. Juna, 3a.

Ahaila, 3a, ahalela, ahale, ahaluna, ahaahamarik, ja es ist gewiß so.

ahamatsiak, ja, es ift fo.

ahaujonarpok, ja, es scheint so zu sein, wird gebraucht, wenns beinahe zweifel= haft ist.

ahailarpok, t. SS., er fagt ja. ahailarninga, fein Jafagen.

ahavallukpok, j. SS., es ist vermuthlich so, (wenn man die Sache halbweg weiß) und im Gegentheil: ahavallaivok, do. ahavalatsivok, j. SS., ahaugalloak, ja es ist so (wenn man vorher oder über= haupt nicht recht will).

a, ein nachlässiges Ja.

aha, zeigt eine Bestätigung an, wenn einem was gesagt wird, was man noch nicht wukte.

ahatakka! ja es ist so, ist die Wahrheit. ahalonet, ja auch so over so. ahagõk, er sagt, daß ein anderer gesagt, es

aharaluk, siehe ein Garstiger!

Ai? wird nur an andere Wörter angehängt, und heißt bann soviel als: nicht wahr? ober sei so gut, kainiarpotin-ai? nicht wahr, du wirst kommen?

ai! ai! thu bas nicht! bas thut weh! aijairpok, t. SS., er fagt ai, ai!

Ai, aik, ait, Bruders Frau, ainga, seines Bruders Frau.

aiga, meine Schwägerin, Bruders Frau. aigivara, j. CS., es ist meine Schwägerin. Aijalikpok, t. SS. & CS., er jagt einen Menschen od. Hund ic. irgend wo fort.

Aijukterpa, t. CS., er feuchtet es an, macht es naf.

aijukteriyok, j. SS. &. CS. aijungavok, j. SS., es ift feuchte, naß.

aijungilak, t. SS., Negat., (biese muffen alle wie Ei ausgesprochen werden).

Aiklernek, næk, nerit, bas Holen. aiklerpok, t. SS., er holt etwas (mit mik). aiva, j. CS., er holt es.

aikassiutisarpa, t. CS., er hat es schnell zugleich mit etwas anderem geholt.

aikassiutinerpa, t. CS., er hat es so eben zugleich nebst etwas anderem geholt.

aikassiutigiva, j. CS., er holt ihn, es, auch zugleich mit etwas anderm.

Aik, aitsik, atsit, ein Aermel. airusek, tsak, set, ein Halbärmel. aiksak, făk, set, etwas zu einem Aermel. aimiutak, tak, tet, Zierathen am Aermel. airkavak f. Erkavak, Perlen 2c.

Ailak, laek, let, Schweiß vom Dampf, Broailarpok, t. SS., es, er schwitt, ift nag vom Dampf, Brobem.

ailarallukpok, t. SS., es regnet fehr fein,

ailangavok, j. SS., do.

Ailitak, tæk, tet, Tapeten, ob. sonst irgend was, die Wand, Mauer damit zu verfleiden.

ailitæksak, saek, set, etwas zur Befleibung, Papier, Leber, Brett 2c.

Aimarngnalik, lik, lit, ein Rennthier mit einem Horn.

Aipak, pæk, pait, ein Mitgefährte, Ramerad. aipa, einer von zwei, it, fein Kamerab, it, ber Zweite, it, die Frau.

aipanga, do.

aipaksanga, do. ber bazu bestimmt ift. aipa ananaugivara aipangale piungilak, ben einen halte ich für schön, ber andere aber ift schlecht.

aipariva, j. CS., er hat ihn mit, zum Ras merab.

aipakarpok, j. SS., er hat einen Gefähr= ten, it, hat eine Frau.

aiparekpuk, D. put, P. car. Singl., sie sind in Gesellschaft mit einander aus, it, sie sind Cheleute. shinzu.

aipipa, t. SS. inus., er thut ein zweites aipevok, j. SS., do. (mit mik).

Aipavok, j. SS., es ist nicht genug gekocht, Fleisch 2c., schmeckt schlecht.

aipajoksovok, j. SS., es ift fehr roh, blutig. Airovikpok, t. SS., es ift schön, glatt, glanzend, (ein Fell 2c., bei harten Sachen heißts kairajukpok).

Aitaukpok, t. SS., er gähnet, sperrt ben Mund auf.

aufgeriffen, er hat es aufgemacht.

aitarpek, t. SS. & CS., er sperrt es auf, SS., es ist offen, aufgesperrt it, er öff= net ben Mund.

aitaivok, j. SS., er öffnet, sperrt auf. Mikkigiamik aitaivunga.

aitangavok, j. SS., es steht aufgesperrt. ailangatsainarpok, t. SS., er hat ben Mund immer offen.

aitalävok, j. SS., er schnappt wiederholt

nach Luft, Fische, wenn fie aus bem Waf= fer find 2c.

aitalakpok, t. SS., do. einmal.

aitartipa, t. CS., er läßt es aufsperren, (Fuchsfalle 2c.) (einmal).

Aitorpa, t. CS., er theilt ihm etwas mit, aitortorpa, t. CS., do. do. (mehreremal). aitortuivok, j. SS., er theilt mit (oft). aituivok, j. SS., er theist mit (einmal).

aitornikpok, j. SS.

aitornarpok, t. SS., es ift zum Mittheilen, 3. B. wenn viel vorhanden ist.

aitornigajukpok, t. SS., er theilt gerne, öfters mit, sendet es in den Sausern, Zelten herum.

aitornigajuipok, t. SS., er theilt felten aitorniluarsukpok, t. SS., er theilt wenig mit. mit, ift freigebig. aitugovok, j. SS., er theilt gerne, oft

aituguipok, t. SS., Negativ, theilt nie oder felten mit.

aitortuivik, vik, vit, Zeit, Ort, wo mitgetheilt wird, wo mehreren gegeben wird. aitortauvik, vik, vit, Zeit, Ort, wo mit-

getheilt wird.

aitusiak, æk, et, ein Geschent von einem andern Lande, ober anderm Hause.

aitutigiva, j. CS. inus., er hat es zu bem, das er verschenkt.

aitutekarpok, t. SS., do. (mit mut). aitusiariva, j. SS. inus., er hat es zu sei= nem Geschenk (mit mit).

aitusiakarpok, t. SS. do.

aitarsimavok, j. SS. & CS., es ift offen, Aivanek, næk, nerit, bas Zanten, ber Zant. aivavuk, j. SS., sie 2 zanken mit einander. aivasovuk, vut C., sie pflegen mit einan= der zu zanken. [nig] mit einander. aivasukarpuk, put, sie zanken etwas (we= aivakattigiva, j. SS. inus., er zankt mit den er auszankt. ihm. aivajariva, j. SS. inus., er hat ihnzu bem,

aivajakarpok, t. SS., do. (mit mik). aivajigiva, j. SS. inus., er hat ihn zum Auszanker, zu dem der ihn auszankt.

aivajekarpok, j. SS. do.

aivajarikpok, t. SS. & CS., er zankt ihn aus (ein Kind ober junger Mensch einen Erwachsenen).

aivajarērivok, j. SS. & CS., er hat schon wieder mit ihm gezankt.

aivava, j. CS., er zankt mit ihm.

aivanikpok, t. SS.

aivaivok, i. SS. (mit mik). tiger. aivanigok, ein Zanksüchtiger, Habersüch- Ajagullavok, j. SS., es ift hart gefroren, Aivek, vak, verit ober vit, ein Walroß. aiverpok, t. SS., er bekommt ein Walroß.

Aivok, j. SS., er geht, fährt, mas zu holen, zu machen, CS., siehe bei aiklerpok.

aikattauvok, j. SS., er ift in Gesellschaft ausgegangen, ober geht aus. [gegangen. aiginalerpok, t. SS., er ift erst jest endlich aisinalerpok, SS. do. lange vorher nicht. aisinariakarivok, j. SS., er hat auch end= lich wieder nöthig zu gehen (nachdem er vorher nicht gewollt).

aijutekarpok, t. SS., er hat Ursache aus= aijutigiva, j. SS. inus., er hat ihn zur Ursache do. wo er hingeht.

aivigiva, j. SS. inus., er hat ihn zum Ort, aivikarpok, t. SS. do. (mit mik).

Aja, jæk, jet, Tante, Mutters Schwester. Ajaluvok, er ist mube vom Gehen, hat ajaga, meine, ajanga, seine Tante, do.

ajagiva, j. SS. inus., er hat sie zur Tante, do.

ajakarpok, SS. do. (mit mik).

Ajak, ak, at, ein Querholz oben am Rajak. Ajakkipok, er bleibt hängen, stößt wo wieder beim Rutschen, oder ist dem Tode nahe, bleibt aber am Leben.

ajakkitarpok, er liegt stille, bleibt ba liegen, wo er beim Rutschen hingekommen ist.

ajakkitipa, CS., er hält ihn, es, auf, daß er nicht weiter rutscht.

ajakkivigiva, SS. inus., er hat es zum Plat, wo er beim Rutschen, Fallen liegen, hängen bleibt.

ajækitarpok, j. SS., es liegt quer herüber. ajækkipok, j. SS. do., fo eben erft.

ajækkivigiva, j. SS. inuf., er hat es zur Stelle bes Uebergangs, eine Spalte, wo ber Schlitten 2c. übergelegt wirb.

ajækketitak, taek, tet, eine Sache, bie ber Quere und nur so eben aufliegend hinge= süber zwei Sachen. legt ist.

ajækkitipa, t. CS., er legt es ber Quere Ajagarpok, t. SS., er spielt mit einem Solz

mit Löchern. Nordisch.

bie Kleider, Felle find steif, ungearbeitet. ajagulloserpa, t. CS., er hängt Leder, Felle, an die Luft zum Trocknen, Frieren. ajagullosevok, j. SS. do. (mit mik).

ajagullalukoserpa, t. CS., er stedt was Steifes in die Tasche, ober sonst wohin, baß es nicht zusammenbrückt.

ajagullalukut, tik, tit, was Steifes irgend= wo, ein Sud Holz ober sonft mas zum Steifmachen.

laugeben. Ajagutak, tæk, tot, ein Regenbogen.

ajagudsidlarpok, t. SS., es hat einen Regenbogen, ist eben zu feben.

Ajagutivok, j. SS., bas Boot ober Kajak geht von selber in die See, (wird nicht allgemein gekannt.)

Schmerzen in ben Lenden, ist matt, it, die Schlittenkuffen find locker, geben bin u. ber.

Ajangitsartorpok, t. SS., er geht, fährt an unwegsame Derter, tommt an gefähr= liche Stellen, ohne es zu wissen.

ajangipok, t. SS., er fehrt um, vermeibet, umgeht das, wo er in seinem Wege Anstoß findet, Berg, Klippe 2c.

ajangivigiva, j. SS. inus. do.

ajangitarpok, t. SS., er findet keinen Ausweg, fteht stille, weil er nicht weiter kann.

Ajækpok, t. SS. & CS., er stößt etwas von fich, Sachen und Menschen (einmal), SS im Kajak ober Boot, mit bem Ruber.

ajæivok, j. SS. do.

ajæksivok, SS. do. lihn von sich. ajæktorpok, t. SS. & CS., er stößt, weiset ajæktuivok, SS.,

ajægiarpok, t. SS. & CS., er ftößt es ein wenig von fic.

ajækkivok, j. SS. & CS., er stößt es wieber weiter von sich, ober ein anderes auch. ajægit, stoß ab (einmal).

Ajaupiak, itsek, ak, itset, jet, ein Stock, ajautak, tak, tet, ein Stock, bas Segel auf bem Boot bamit auszuspannen.

ajaupiarpok, t. SS., er geht mit einem Stock.

njaukpok, t. SS. & CS., er steuert, stößt bas Boot mit einem Stock, Stange, Ruster, womit er ben Grund erreicht, herum, it, er rubert rückwärts, it, er stößt ihn, ben Menschen, mit einem Stock.

ajauktauvok, j. SS., er wird mit einem Stock gestoßen, it, rudwärts gerubert.

ajaumivok, ajaumitarpok, t. SS. & CS., er stämmt sich mit ber Hand, ober einem Stock wo gegen.

ajagasuarpok, t. SS. & CS. do.

Ajaut, tik, tit, eine Stütze zum Weiberboot oder Kajak, während es gebaut wirb, die Mitte damit aus einander zu spreitzen, it, ein Stock, um etwas damit in die Höhe zu bringen oder herunter zu holen, was man so nicht erreichen kann.

Ajakparpok, t. SS. & CS., er stütt sich auf die Hänbe, CS., er stütt sich auf ihn, hält sich an. [mübe.

ajakparngorpok, t. SS., er ist bavon ajakparpa, t. CS., er stütt bie Hand lange barauf.

ajapaivok, j. SS., er stößt mit ber Hand gegen was, er hat sich an der Nadel, Messerspitze oder was es ist (mit mik.) stößt dagegen.

ajapakpa, t. CS., er stügt gegen ihn, (bas Messer) ober was es ist, mit ber Hand, stügt bie Hand baraus. [Flintenschloß. Ajaktagak, gak, get, ber Pfannenbeckel am ajaktaijok, juk, jut, b. Hahn (am Schloß), wird auch Pöktartok genannt.

ajaktaraitok, tok, tut, eine Percuffions.

Ajaksaut, tik, tit, ein Eisen ober Holz, bas eine Spitze hat, um bamit Fleisch aus bem Kessel zu nehmen.

Ajoarnak, nak, nerit, ein Klippkleber, Muschel (wie ein Schwär gestaltet).

Ajochertorpa, t. CS., er unterrichtet ihn. ajochertuivok, j. SS. do. (mit mik).

ajocherpa, do. (einmal).

ajochěvok, SS. do.

ajochertuije, jik, jit, ein Lehrer, der ans dere unterrichtet.

ajochertorte, ein Lehrer.

ajochertortiga, mein Lehrer.

ajochertortigiva, j. SS. inus., er hat ihn zum Lehrer.

ajochertortiksak, sæk, set, einer d. Lehrer werden soll.

ajochertortiksauvok, j. SS., er ist einer ber Lehrer werben soll, ber Gaben bazu ajochertut, tik, lit, ajochertusek, sæk, hat. sit, bie Lehre, Unterweisung.

ajochertutigiva, j. SS. inus., er hat es zur Lehre.

ajochertuseriva, j. SS. inus. do.

ajochertugak, kæk, ket, ein Schüler, einer ber unterrichtet wird.

ajochertornikpok, t. SS., er sehrt etwas (nicht öfter) (mit mik).

ajochertuijoksoak, ak, uit, ein großer Lehrer, Bischof, Hohepriester.

ajochertuijersoak, do. [stanb. ajochertuijõnek, næk, nerit, ber Lehrerajochertorasuarpa, t. CS., er bemüht sich ihn zu lehren.

ajochortuineronek, des Bischofs Amt.

Ajorak, kak, ket, eine Spalte im Eise (nicht nahe am Lanbe, nahe am Stranbe, kongnek).

Ajoripok, t. SS., ajochipok, er hat Fähigfeiten was zu lernen, kann was er sieht bald nachmachen.

ajorisimavok, j. SS. do.

ajoritsak, jæk, jet, ajochitjak, ein Affe, Nachmacher, dessen was er hört und sieht. ajorivigiva, j. SS. inus., er macht ihm nach. ajoritjaugivok, j. SS. & CS., er hält ihn für einen Nachäffer, (SS., er ist auch ein Nachmacher, Nachäffer).

Ajoringorpok, t. SS., es ift etwas, Papier,

bogen.

ajoringortipa, t, CS., er biegt es, do. ajoringortitsivok, j. SS. do.

ajoringortarpok, t. SS., es ist oftmals,

wiederholt zusammengebogen.

ajoringortartipa, t. CS., er biegt es wie= berholt wieder von allen Seiten zusammen. ajoringorsimavok, j. SS., es ist umgebog. ajoringorsarpa, t. CS., er preßt, biegt et= was zusamm., ein Buch zc. (macht baran).

ajoringorsaivok, j. SS. do. do.

ajoringoserpa, t. SS. inus., er preßt, zwängt es mit der Hand ein.

ajoringosevok, j. SS.

ajoringosauserpa, t. CS., er ftütt, zwingt, schraubt es, damit es in Ordnung komme.

ajoringosausevok, j. SS. do. do.

ajoringorsiut, tik, lit, ein Instrument, etwas damit in Ordnung zu bringen.

Ajoksitak, tæk, tet, einer ber in seinen Geschäften od. Betragen nicht ist, was er sein follte, der weniger kann wie andere, was er auch ist.

ajoksititsivok, j. SS., er bringt, legt es wohin, wo es ein anderer nicht friegen

fann (mit mik & mut).

ajoksitipa, t. CS. do. Savik ajoksitipa imnamut, er legt das Messer auf die Steile, wo es unmöglich ift, es zu friegen von andern.

ajoksitsivok, SS. do. (mit mik).

ajoksipok, t. SS. & CS., er übertrifft ihn, macht etwas, was der andere nicht errei= chen, nicht machen kann, SS., er fängt an, nicht zu können.

Ajoringavok, j. SS., er bachte, es würde

fein wie früher, hat sich aber geirrt, z. B. wenn einer immer bei jemand was bekommen, it, er macht oder friegt immer wie ers gewohnt. fihm geirrt.

ajoringavigiva, j. CS., er hat sich an ajoriliungavok, j. SS., er hat seine frühe=

ren Gewohnheiten noch.

Fell 2c., von allen Seiten zusammenges Ajorpok, t. SS. & CS., (wird ajokpok ausgesprochen.) 1) er, es taugt nichts, ist bose. 2) er vermag es nicht, CS., er vermag es nicht, kann es nicht thun, machen, 3) es fehlt ihm das, er entbehrt es.

ajornarpok, t. SS., es ist unmöglich, ist

schwer zu thun, zu machen.

ajornarsipok, j. SS., es wird jest unmög= lich, was vorher nicht war.

ajornek, næk, nerit, die Sünde, bas Schlechte, Unvermögen.

ajornelik, læk, ggit, ajortolik, ein fündiger Mensch.

ajornivut, unsere Sünde intrans.

ajorte, tik, tit, einer, ber nur Schlechtes thun kann, it, b. zu allem unvermögend ift. ajorteövok, j. SS., er ist ein solcher.

ajornaut, tik, tit, die Ursache, warumman etwas nicht machen kann.

ajornautiksak, sæk, set, etwas, bas un= vermögend macht.

ajortusia, sein Schlechtes, Sünde (wenn sie nicht bekannt ist), wird nur in ber 3. Person gebraucht. dem Fleische. ajortullivok, j. SS., er sündigt, lebt nach

ajortulliarpok, j. SS., er geht huren.

ajortullinek, næk, nerit, bas Sündigen, (hauptsächlich Fleischessünden.)

ajortipa, CS., er macht ihn schlecht, unvermögend.

ajortitsivok, do. (mit mik).

ajortoerpok, t. SS., er ist ohne Sünde, fündigt nicht mehr.

ajortoerut, tik, tit, die Urfache, das Mittel, wodurch man frei von Sünde wird. ajortoerutiksak, sæk, set, etwas zu so

einer Ursache, zu so einem Mittel.

Jesusib tokkotigilaukpătigut ajortoerutiksaptingnut, Jesus starb für uns zur Befreiung von unsern Gunben. ajortoerupok, t. SS. & CS., er ift los

von der Sünde, CS., er macht ihn ohne Sünbe. Sünde.

ajortoerutiva, j. CS., do., vergiebt ihm bie ajortoerutigiva, j. SS. inus., er hat ihn, ist. Jesusib tokkunga ajortoerutigivara, ich habe Jesu Tod zur Ursache, daß ich von der Sünde befreit bin.

ajorungnairut, tik, tit, die Ursache, bas Werkzeug, um von ber Sünde befreit zu

werden.

ajorungnairutigiva, j. SS. inus., er hat ihn zur Ursache, daß er von Sünden befreit wird.

ajorungnaipok, j. SS., er hört auf unvermögend, schlecht zu sein, wird besser, geschickter. sgesund, geschickt.

ajorungnaitipa, t. CS., er macht ihn beffer, ajulerpok, t. SS., er fängt an schlecht, unvermögend zu sein, zu werben.

ajulidlarpok, t. SS., er ift fehr schlecht,

schwach, ungeschickt.

ajuliut, tik, tit, ber Grund, die Ursache um schlecht, schwach, unvermögend zu werden.

ajornaigotivok, j. SS. & CS., er fann jett alles, ist nicht schlecht, z. B. zum Ermerben.

ajornairotivok, j. SS. & CS.

ajoriliungadlarpok, t. SS., er ift fehr schlecht, ober sehr gut, hat sich gang zu biesem ober jenem geneigt.

ajoriliungavok, j. SS.

ajoriliorpok, t. SS., er neigt fich ganz auf eine andere Seite wie früher, entweber zum Guten ober Schlechten.

ajorsarpok, sprich: ajoksarpok, t. SS., er hat Mangel, fehlt ihm an Nahrungs= mitteln oder sonst irgend was, it, er ift nicht im Stande, biefes ober jenes zu thun.

ajorsaipok, t. SS., er vermag alles, fann alles machen, ausrichten.

ajorsaut, tik, tit, bie Ursache zum Mangel. ajorsauligiva, j. SS. inus., er hat es zur Ursache, warum er Mangel leidet.

ajorsarutigiva, j. SS. inus., do.

ajorsartingila, j. CS., er mocht ihn nicht arm, it, giebt bem ajoksartok.

es zur Ursache, wodurch er ohne Sünde Ajungilak, t. SS. & CS., er ift gut, CS., er kann es thun, it, ist nicht unvermögend. (Diese sind blos Negativ von ajorpok sich, wird besser.

ajunginersaulerpok, t. SS., er, es bessert ajungiluarpok, t. SS., es ist besser (wie vorher oder wie ein Anderes). Sute.

ajunginek, næk, nerit, bas Gutsein, ber ajungitok, tut, tut, ber Gute. [(mit mut). ajungitullivok, j. SS., er thut Gutes ajungitulliarpok, j. SS., er geht und do. ajungitullivigiva, j. SS., inus., er thut ihm Gutes. bei ihm.

ajungivigiva, j. SS. inus., er ift gut ajungitipa, t. CS., er macht ihn gut.

ajunginivok, t. SS., er, es ist wieder bes= ser, er ist auch gut.

ajungitotalik, lik, ggit, einer ber Gutes in und an sich hat, it, ein haus, bas gute Bewohner hat.

ajungiliomivok, j. SS., er ift etwas beffer wie vorher, aber noch nicht gut.

Ajugauvok, j. SS., er fiegt, überwindet, ge= winnt, auch wenn ein Ungezogener, Hals= starriger burch seinen Eigensinn siegt, ge=

ajugautipa, t. CS., er macht ihn zum Ueberwinder (mit mut). Jesusib ajugautipatigut, Satanasemut ajortunullo, Jesus macht uns zu Ueberwindern bes Satans und ber Siinde. Sieger.

ajugaujok, juk, jut, ein Ueberwinder, ajugak, kæk, ket, einer ber nicht überwunden werden fann, e. Unüberwindlicher.

ajugariva, j. SS. inus., er hat ihn zu bem. der ihm zu mächtig ist.

ajugakarpok, t. SS. do. (mit mik). ajuganga, seiner, ben er nicht überwinden kann.

ajugakarnek, næk, nerit, die Ohnmacht, Unvermögen.

ajugakangilak, t. SS., er ist allmächtig. ajugakanginek, næk, nerit, bie Allmacht. ajugakangininga, seine Allmacht.

ajugakangijusia, do. (wenn sie nicht be-

ajugakangite, tik, tit, ajugakangitinga, ber Mächtigmacher, u. seinen Mächtigm.

ajugakartipa, CS., er macht ihn ungesschieft, ohnmächtig, SS., er macht sich selbst ungeschieft, z. B. durch schlechtes Leben.

ajugakartingila, CS. Neg. do

ajugailak, lak, let, ein Geschickter, wie ajorsaipok. [Geschwür.

Ajuak, utsæk, ak, utset, et, eine Beule, ajualukpok, t. SS., er hat Beulen, Geschwüre.

ajuarpok, t. SS., er hat ein Schwär.

Ajujivok, j. SS., er wird verlassen, bie ober berjenige, ber bei ihm, mit ihm ging, geht ihm bavon (mit mik).

ajujiariva, j. SS. inus., er hat ihnzu bem ber ihn verläßt, ihm bavongeht.

ajujiakarpok, t. SS. do. (mit mik).

ajuvok, j. SS., er geht, läuft bavon, bemjenigen ber mit ihm geht, Hunde mit dem Schlitten, ob. boch angeschirrt.

ajuvigiva, j. SS. inus., er hat es zum Ort, wo er hingeht, läuft (ein Mensch, ber auf bem Wege andere verläßt, oder Hunde, die dem Fuhrmann davonlaufen).

Ajupok, SS. & CS., er macht eine Sache größer, geräumlicher, Haus 2c.

ajugiarpok, SS. & CS., do. ein wenig. Ajuktaut, tik, tit, eine Schleuber. NB. ein Strick, ben zweie nehmen und damit einen Ball ober sonst was, von der Erde wegsschleubern, it, einen Stock od. sonst was, womit man etwas fort schlägt.

ajuktarpok, t. SS., er schleubert, spielt auf biese Weise mit bem Ball.

ajukpok, SS. & CS., er schleubert, schlägt ben Ball ober sonst was, daß es fortsliegt. ajuktauvok, j. SS., es ist fortgeschlagen,

geschleubert, ber Ball 2c.

Akbik, bīk, bīt, Polar-Brombeere (Rubus Chamamorus).

akbiujak, jæk, jet, Polar-Erdbeere (R. articus).

akbikut, lik, tit, bas Gesträuch folcher Beeren.

Akka, da ist's, nimm es hin, greif zu.

Akka, akkak, akkait, Baters Bruber, akkanga, seines, ihres Baters Bruber.

akkara, meines Baters Bruder.

akkak! mein Onkel! (beim Rufen).

akkagiva, j. SS. inus., er hat ihn zum Onkel, Baters Bruber.

Akkago, des folgenden Tages, morgen.

akkägomet, bes folgenden Jahres, bas vorüber ist.

akkagoapet, do. was erst fommt.

akkägoagut, übermorgen, nach zwei Tagen, ober Jahren will er sich fertig machen.

akkägopok ober gorpok, t. SS., es ist jetzt ein Jahr, er macht sich fertig auf morgen, um abzureisen, ober bas und bas zu thun.

akkägomitak, tak, tet, etwas auf nächstes Jahr, etwas auf morgen, Ueberbleibsel.

akkagomitatserpa, t. CS., er giebt was für morgen, Speife 2c.

akkagomitatjevok, j. SS. do. (mitmik). Akkarpok, t. SS., er ist hinunter gefommen, ein Mensch vom Hause, Baume 2c., ein Seehund ist unters Wasser, akkalerpok,

t. SS., er geht herunter.

akkartipa, t. CS., er treibt ihn herunter, macht daß er herunter geht, sett ihn, es herunter. Jesuse næglingnivit akkartipätit killangmit, Jesus, beine Liebe hat dich herunter vom Himmel gestrieben.

akkarerpok, t. SS., er ist schon herunter gegangen. [unter kommen, verlangt. akkarosukpok, t. SS., er will gerne her= akkarniusavok, j. SS. do.

akkautiva, j. SS. inus., er bringt es mit herunter, vom Hause, Baume 2c.

akkaujivok, j. SS. do. (mit mik), it, der Seehund zieht die Blase mit unters ffer gegangen, Seehund. akkaumavok, j. SS., er ist unters Was-

Akkasuk, siut, die weiche Haut um die Augen ber Fische, it, bei ben Menschen bicht neben der Mase. Baut.

akkasuktorpok, j. SS., er ißt bergleichen akkasulukpok, t. SS., er hat Grind, Kräte an der weichen Stelle neben der Nase.

Akkauvok, j. SS., es istschön, bas Wetter, Rleider 2c. (hauptsächlich wenns nicht kalt und schön ist).

akkautsiarpok, t. SS., do. akkatalik! Ausruf bei irgend etwas Schöakkautsungnaipok, t. SS., es hört auf schön zu sein, bas Wetter 2c.

akkausivok, j. SS., es wird heller, schö= ner (bei veränderl. Wetter).

Akke, kik, kit, ein Wiberhaken am Pfeil, Akkerut, tik, tit, ein Gegenstand, Wiber-Fischhaken 2c.

akkinga, sein Widerhaten. Shaten verseben. akkilik, læk, ggit, etwas, bas mit Wider= aklerpa, t. SS. CS., er macht ihm Wiber= haken, SS., er hat immer einen neuen Widerhaken.

aklevok, j. SS. do. (mit mik).

aklersimavok, j. SS. & CS., es find ihm (bem Fischhaken 2c.) Wiberhaken gemacht. Akkeak, ak, et, ber Unterleib, bie Dünnen. Akkearok, kuk, kut, ein Magen, von Men-

schen oder Thieren.

akkeartorpok, t. SS., er hat fich fatt, ben Magen voll gegeffen.

akkeartortipa, t. CS., er fättigt ihn. akkeartortitsivok, j. SS., do.

akkeartusukpok, t. SS., er ift noch fatt, hat noch keinen Hunger.

akkeartusukpa, ich bin satt, habe keinen . Hunger mehr. Zen, it, vor Hunger. akkeakerivok, j. SS., er hat Magenschmer= Akkerok, kuk, kut, ein Aft von einem Baum. akkerokarpok, t. SS., er hat Aeste. akkerkiniarpok, t. SS. CS., er haut

Aleste ab.

akkerkevok, j. SS. & CS. do.

akkeroijarpa, t. CS. do. akkerojaivok, j. SS., do.

Akkerartorpok, t. SS. & CS., er wider= stehet, streitet gegen ihn.

akkerartotivuk, vut, sie zanken, streiten sich, schelten einander. (einmal.)

akkerarekpuk, D. put. P. car. Sing., fie streiten, widerstehen sich, sind mit Worten, Meinungen gegen einander. (mehreremal.)

akkerak, kak, ket, ber Gegner, bas Ge= gentheil.

akkilik, lik, lit, do.

Akkerpa, t. CS., er hilft ihm in die Höhe, wenn er wo hinaufsteigen will.

akkirsiyok, t. SS., do. (mit mik).

akkirtorpa, t. CS. do. (mehreremal). akkirtornikpok, t. SS.

bruck, Hemmung.

akkerutiksak, sæk, set, etwas bazu do., z. B. ein Stückchen Holz unter einen Tischfuß, bamit der Tisch nicht wackelt.

akkeruta, akkerutanga, sein Gegenstand, wo wider er stehet oder ruhet.

akkerutigiva, j. SS. inus., er hat es zum Gegen=, Widerstande.

akkerutigekpuk, put. car. Sing., fie hetfen, stehen einander bei, hemmen, daß es nicht ausweicht. Menschen.

akkertutigekpuk, put. car. Sing. do. akkeruserpok, t. SS. & CS., es ift ge= hemmt, was untergelegt, daß es stemmt, CS., er legt ihm, bem Schlitten 20., was unter.

akkerus evok, j. SS. do. mik). Kamutib akkerutiginiartangit pejartaulit, lag bas, was ben Schlitten hemmen wird, aus dem Wege oder weggeräumt werden.

Akke, kik, kit, Bezahlung.

akkinga, seine Bezahlung; ber Sache. akkekarpok, t. SS., er, es hat Bezahlung. akkekartipa, t. CS., er giebt, läßt es Be= zahlung haben, wo mans nicht erwartet, it, er fagt, bestimmt, wie theuer es sein foll, orksotut akkekartipa.

akkekarerpok, t. SS., es ift fertig bezahlt. akkekarengilak, t. SS., es ift nicht fer-

tig bezahlt.

akkekariakortovok, j. SS., es muß große Bezahlung haben, es ist theuer.

akkitovok, j. SS. do., es ist theuer. akkikipok, j. SS., es ift wohlfeil.

akkekariakipok, t. SS., es braucht nur kleine Bezahlung zu haben.

akkengarpa, t. SS. & CS., er befommt es umsonst, irgend was, SS., es ist um= sonst, z. B., wenn etwas neues od. was man eben gekauft hat, gleich zerbrochen wird ober verloren geht.

akkengaivok, j. SS. do. (mit mik & mit). Akkengaidlarpogut tamainik, Gudemit, wir bekommen von Gott Alles

umsonst.

akkengaivigiva, j. SS. inus., er ist ihm schuldig, er hat umsonst was von ihm befommen (mit mik).

akkengageksautsengilak, t. SS., es verabfolgt nicht ohne Bezahlung.

akkengageksauvok, j. SS., es braucht feine Bezahlung. werth ift. akkikonartanga, fein Werth, so viel es

akkegijungnartanga,

akkeluanga, do.

akkilerpa, t. CS., er bezahlt es, die Schuld. akkilevok, t. SS., er bezahlt (mit mik). akkilevigiva, j. SS. inus., er bezahlt ihm die Schuld.

zur Bezahlung, die man giebt.

akkilertaujut, tik, tit, die Ursache zur Bezahlung, die man bekommt, 3. B. Arbeit. akkiliupa, t. CS., er giebt es als Bezahlung (mit mut).

akkiliutiva, akkiliutigiya. do.

akkiliudjivok, j. SS., do. (mit mik & mut). Jesusib innotsine akkiliutīlaukpa akkiliksaptingnut tagva ajorniptingnut, Jesus hat sein Leben zur Bezahlung für unsere Schulden, b. i. für unfere Günden, gegeben.

akkiliksak, sak, set. akkiliæksak. saek, set, Schulben. akkiliksakarpok tapsomunga, er hat Schulben bei ihm.

akkiliksakarvik, vik, vit, ber Ort, wo man Schulden hat. [ben für ihn. akkiliksairpa, t. CS., er bezahlt Schul= akkiliksairotiva, j. CS., er bezahlt ihm seine ganzen Schulben. Schulben hat.

akkiliksakarvinga, seiner, bei bem er akkengaimavinga, akkiliksakarvigijanga, do. (wenn bie Schulben alt sinb).

akkilervik, vik, vit, bie Zeit, Ort, ber der Bezahlung.

akkiva, j. SS. inus., er bezahlt, vergilt, schlägt ihn, giebt ihm Gleiches wieder (einmal).

akkinikpok, SS. do. (mit mik).

akkiorpok, t. SS. & CS. do. (mehreremal). akkivigiva, j. SS. inus. do., er vergilt, rächet sich an ihm.

akkije, jik, jit, ein Bergelter.

akkijinga, sein Bergelter. Bergelter. akkijigiva, j. SS. inus., er hat ihn zum akkivik, vik, vit, die Zeit, Ort der Bergeltung.

akkivinga, seine Bergeltungszeit. akkitinga, seine Antwort, Gegenvergelakkijut, tik, tit, die Bergeltung, die Sache. akkiningnek, nak, nerit, bas Bergelten, die Vergeltung.

akkiliut, akkiliutiksak, sæk, set, etwas Akkia, SS. inus., seine gegenüberstehende akkiane, an der andern Seite, gegenüber. akkimut, nach ber anbern Seite.

akkimorpok, er sieht hinüber, it, geht auf bie andere Seite, it, akkimorpok, CS. &SS., er sieht nach ber Bucht, nach ber gegenüberliegenben Seite.

akkimorapko tækkovara, weil ich nach

ich ihn.

akkianurpok, do.

akkianut, zur, nach ber anbern Seite.

akkiptingne, uns gegenüber.

akkipsingne, inus. do.

akkilerek, zwei einander gegenüberstehende Menschen, Berge 2c.

akkilera, mein Gegenübersitzender, Gegner. akkerara.

Akkigarpok, SS. & CS.,

Akkigek, ik, it, ein Schneehuhn.

akkigivik, vik, vit, ein großes Schneehuhn, Ripper (Tetrao albus).

akkigilek, tik, lit, Baumripper. (Ranavisches Waldhuhn Tetrao canadensis). akkigiarak, kak, ket, ein junger Ripper. akkigiarārsuk, suit

akkigerkut, tik, tit, europäische Hühner. akkigerpok, t. SS., er befommt Ripper. akkigiliarpok, t. SS., er geht nach Rip= pern, wenn er gehört ober gesehen, daß

da oder dort welche sind.

akkigisiorpok, t. SS. & CS., er geht auf Ripperjagd, sucht Ripper, CS. do. für ihn.

akkigersivok, j. SS., er siehet, findet Ripper.

akkigerötivok, j. SS., es ift ohne Ripper. akkigesakpok, t. SS., es gibt wenig Ripp. akkigerukpok, t. SS., er will Ripper, verlangt barnach.

akkigeruerpok, j. SS., er will feine Ripper, verlangt nicht mehr barnach.

akkigilerkemavok, j. SS., er befommt viele Ripper. wenig Ripper. akkiginikinarpok, j. SS., er bekommt Akkilukarpok, t. SS., es hat Einriffe, Un= gleichen, ein Tau, Zwirn 2c.

akkiluktak, tak, tet, Teiche mit ungleichen Stränden, ob. fonst was wie ein Loch und ungleich eingeriffen ift, it, was fonft un= gleich ist, wie Zwirn, Garn 2c.

akkiluktut. Name eines Teiches oben im Lande, mit so zerriffenem Strande.

ihm über Bucht, ob. hinüberblickte, febe Akkingmikpa, t. CS. & SS., erftößt, fährt, prallt gegen was, ber Wind, Sonnen= strahlen, Regen u. f. w. (SS. mit mut). Annore akkingmikpok iglomut.

akkingmigut, tik, tit, eine Wand zum An-

stoßen des Windes.

akkingmiulavok, j. SS., die Augel oder sonst was fährt an, stößt wider und prallt zurück.

akkimuksivok, j. SS., es gibt Widerhall, akkinnijarpok, t. SS., es gibt Wiberschein, spiegelt sich ab, it, ber Ofen ober bie Sonne wirft bie Wärme bagegen.

akkinarsivok, j. SS., er, es scheint, ift helle: Segel und fonst weiße Sachen, wenn die Sonne bagegen scheint.

akkinārsivok, j. SS., er wärmt sich an ber Sonne ober Ofen (mit mut), sekkerngub akkinārtipa, bie Sonne ermärmt.

akkinartitsivok.

akkinalerpok, es wird warm.

akkinak, die Wärme, die Sonnenseite, iglub akkinanga inub akkinanga, bie Seite, von der er sich erwärmen läßt.

akkisukpok, t. SS., die Sonne, ber Mond, scheinen beim Auf- und Niedergang wider bie Wolken, od. wider ben klaren Himmel, erhellen, erleuchten, erröthen bieselben, (das Wort wird baher gebraucht bei Morgen= und Abendröthe) daß sie Wider= schein auf die Erde geben, Kakkak akkisukpok, ber Berg ift erleuchtet.

akkisugut, tik, tit, ein Schirm über ber Lampe, der Widerschein geben soll u. gibt.

akkisugutilerpok, t. SS., ber Tag, bie Sonne fängt an seinen Widerschein zu geben, gegen bie Berge 2c. (mit mit).

akkisuktipa, t. CS., es erheut, erleuchtet ihn, gibt ihm Wiberschein.

akkisungnek, næk, nerit, bas Erhellen, ber Wiberschein.

akkisungninga, fein Wiberschein.

akkisuguserpok, t. CS. & SS., er ver= fiehts mit einem Schirm, SS., es erleuch= tet den Schirm (das Licht, mit mik).

akkisugusevok, SS. do.

akkisut, tik, tit, etwas, wogegen die Sonne, bas Licht, scheinen soll, bamit es Wider= schein macht. (Wie akkisugut.)

akkisuserpok, t. SS. & CS., er macht fo etwas, SS., das Licht wirft seinen Schein gegen ben Schirm (mit mik).

akkisusevok, j. SS.

akkisugvigiva, j. SS. inus., es erheut, erleuchtet ihn, gibt ihm Widerschein, ber Schirm.

akkisuktigiva, t. SS. inus., es, bas Licht, hat ben Schirm bazu, daß es Widerschein

gibt.

Akkigarpuk, t. SS. & CS., etwas tragen hilft ihm feinen Kajakec. tragen, Akkigarpak kajanga, sie 2 tragen seinen Kajak, SS. (car. Sing.) akkigarpuk, tragen seinen kajak.

akkigaut, tik, tit, eine Tragbare, ob. auch nur ein Stock, Stange, woran man etwas

zu zweien trägt, akkerautik.

akkigarvik, vik, vit, ber Weg, worauf man fo trägt, u. Zeit, wenn man trägt.

akkigariakortovok, t. SS., es muß weit getragen werben. sweit getragen werben. akkigariakipok, t. SS., es braucht nicht

Akkiksarpok, t. SS., es ist ihm weich (mit mik). Jnnuk una akkiksarpok kakkojamik, diesem Menschen ift ber Schiffszwieback weich, kiblut akkiksarpok kejungmik.

akkigiva, j. SS. inus. do.

akkigisarpa, t. CS. do. recht schnell.

akkiliva, j. CS., er macht es weich, (Nahrungsmittel).

akkilevok, j. SS. do. (mit mik) faut es. akkiliartorpa, t. CS., es macht es weich, geht, beißt ftark bagegen, obgleich es hart ist (eine Sage 2c.).

akkiliartuivok, j. SS. do.

akkipok, t. SS. (aggipok), es ift weich, Eisen, Holz, Blei 2c.

akkitok (aggitok), tuk, tut, Blei od. fonit

was Weiches.

akkilokipok, t.SS., es legt weichen Schnee, schneiet bei gelindem Wetter, wenn ber Schnee sogleich schmilzt.

akkilokak, kæk, ket, ber weich gefallene

Schnee.

akkilokiarkipok, t. SS., es schneiet ein

wenig, do.

akkilokākipok, t. SS., do. Soben. akkilupiak, ak, et, Roth im Wege, weicher akkilupik, pik, pit,

akkilupingmut mauvok, er finft mit einem

Fuß in ben Roth, Dreck.

mit einander, akkigarpa aipangeta, er Akkikak, kæk, ket, ein vertrodnetes Stud Walfisch-Fleisch, it, überhaupt das Fleisch vom Schwanz bes Weiß- u. Walfisches, weils weicher ist, wie bas andere Fleisch.

manche, akkerarpuk kajanganik, sie 2 Akkinaukpok, t. SS., er ist wohl beleibt, hat wieder zugenommen, nachdem er frank war ob. gehungert hatte (gilt nur bei Menschen).

> Akkipa, t. CS., er übertrifft ihn (haupsäch= lich im Laufen, Werfen 2c.), beim Arbei= ten heißt es mehr pitikipa, boch ift es bei Manchen einerlei.

akkitsivok, j. SS., er fommt ihm zuvor, übertrifft (mit mik) aipaminik akkitsivok.

akkerksoivok, j. SS., er übertrifft immer, ift immer zuvor (wird nicht allgemein verstanden).

akkerksoinarpok, t. SS., er ist bazu, zum do. übertreffen,

akkersorpa, t. CS., er übertrifft ihn.

Akkisartorpa, t. CS., er thut was für ihn, was jener nicht vermag, unterstützt ibn. Jesusib akkisartorpātigut tokkotigilaung mattigut, Jesus hat uns abgelöst, ift an unsere Stelle getreten, ba er für uns gestorben ist.

akkisartuivok, j. SS. do.

Akikpa, t. CS. & SS., er bringt es, ihn in Ordnung, hat's fertig, SS., es ist in Ordnung gebracht.

akevok, j. SS., er bringt in Ordnung,

(mit mik) hat es fertig.

äkiksimavok, j. SS. CS., es ift fertig, in Ordnung gebracht, ist genesen, CS., er hat es do.

äkiksorpa, t. CS., er macht es zurechte, bringt ihn, es in Ordnung (ist damit beschäftigt).

ākiksoivok, j. SS. (mit mik) do.

akiktipa, t. CS. do. er macht es in Ord= nung, bringt es ins Geschick.

äkiktitsivok, j. SS. do. (mit mik).

akiksuipok, t. SS., er, es ift unverbefferlich. zu fein.

äkikkõrpok, t. SS., es scheint gebessert akiksarpa, CS., er hilft ihm zur Befferung. akiksavok, j. SS., es ift in ber Befferung. äkiksoingorpok, t. SS., er hat das in

Ordnung bringen satt, ist es mübe.

Tkiksoitipa, t. CS., er stellt ihn an, befiehlt ihm, irgend etwas in Ordnung zu bringen. äkiktikumät! o daß es einen in Ordnung=, Zurechte=Bringer hätte!

Akkipserak, kæk, ket, ein Stück vom Seehund, unter den Rippen, wo keine Knochen sind.

akipserauvok, j. SS., es ift ein Stück.

solches Stück zu seinem Theil.

die Hand auf, it, er legt den Ropf auf was.

akkisiarpok, t. CS., er legt die Flinte auf, it, er liegt mit dem Ropfe auf dem Riffen, od. Stück Holz 2c.

akkit, tik, tit, Ropffiffen, etwas unter ben

akkitiksak, sæk, set, etwas zum Ropffiffen. Ropftiffen.

akkitigiva, j. SS. inus., er hat es zum akkisertorpok, t. SS. & CS., er macht bas Ropftiffen zurecht, CS., er macht es für ihn zurechte (einen andern) od. für eine Sache, die darauf ruhen foll.

Akkivingavok, j. SS., er, es liegt halb umgestürzt, ein Boot, Schüffel, Teller 2c.

Akkipsikpok, t. SS. & CS., er, fie näht von einer Seite zur andern, sticht so burch.

akkipsiva, akkipsevok, do.

Akkoak, ak, at, akkoanga, feine, bie Stelle an ben Teichen, wo er ausfließt, it, ber Unterleib am Menschen, um die Blase Ball, Stein 2c.

Akkopa, t. SS. inus., er fängtes auf, einen akkoksivok, j. SS. do. (mit mik.)

Akko, kuk, kut, das Hintertheil des Schiffes 2c.

akkua, sein Hintertheil, des Schiffes, Bootes 2c.

akkuanepok, t. SS., er ist im Hintertheil. akküt, tik, tit, das Steuerruder.

akkordlek, luk, lit, das Seget oder sonst was, hinten auf bem Schiff.

akkopok, aggupok, t. SS. & CS., er steuert das Boot, Schiff. akkotok, aggopok, tuk, tut, ber Steuer

akkosoak, ak, et, die Rajüte auf einem Schiff.

Akko, kok, kut, die 2 Seitenlatten, Leisten unten am Gerippe eines Fellboots.

Akkuk Dual, die zwei äußeren Latten an einem Fellboote, am Boben.

akipserkarpok, t. SS., er bekommt ein Akkut, tik, tit, ber hintere Schwanz an ben Weiberpelzen.

Akkiserpa, t. CS., er legt beim Schießen Akkovlekpok, t. SS., er fintt in bie Anie, it, der Nebel fällt herunter, es klärt fich auf. akkovipok, t. SS., aggovipok, er, ein

> Mensch, fitt niebergekauert, auf b. Beinen. akkovitsiarpok, t. SS. do. ganz bequem.

akkopivok, j. SS., er, es, ein Thier, liegt,

hat sich gelegt, niedergekauert.

akkoviartorpok, t. SS., er fett, fauert sich nieder auf den Beinen (wie die Weiber beim Nähen).

akkovlengavok, j. SS., er ift in bie Anie gefunken, fteht, geht gebückt, mit gefun-

fenen Anien.

akkumnilavok, j. SS., er fintt öfters, bintereinander, in die Anie, biegt sich auf und nieder.

akkomnilakpok, do. (einmal).

akkungavok, j. SS., er sitt ganz auf, auf

ben Waden (gebogene Anie).

akkopsarpok, aggopsarpok, t. SS., er, es biegt sich um, ein Mensch, wenn er schwer trägt, ein Nagel, Reil 2c. beim Einschlagen.

akkopijok, uk, ut, eine Schnede, Schnedengehäuse, it, ein niedergekauertes Thier.

akkovitsertorpok, t. SS., er, sie geht auf bie Seite, um ihre Nothburft zu verrichten.

Akkordlek, læk, lit, ein Unhängsel an ben

Weiberpelzen.

Akkoverniarpok, t. SS. & CS., er fauft Egwaaren von den Menschen, sucht zu faufen.

akkoverpok, t. SS. & CS., er hat gekauft do.

akkovianga, fein Befauftes.

akkoviak, ăk, et, akkoviavinek, næk, nerit, von ben Menschen gekaufte Egmaaren.

Akkonnarpok, t. SS., es ist bazwischen, langt nicht bis hin, ist weder das noch bas.

akkonnartok, tuk, tut, etwas, bas bazwischen ist, z. B. zwischen zwei Längen, zwischen zwei Farben, baber auch ein Crossfox.

akkonnagiva, j. SS. inus., es ist ihm bazwischen, will es wohl, und will auch wieber nicht.

akkonnagosukpok, t. SS. do. (mit mik). er ift fo in ber Mitte von zwei Sachen, akkonagsuktok, einer ber weber gut noch schlecht sein will, ein lauer Christ.

akkorngænnepok, t. SS., er unter ihnen.

akkorngænne, unter ihnen.

akkonaptingne, unter uns.

akkonapsingne, unter euch.

akkorngættigut, zwischen ihnen burch.

akkorngækut, zwischen ihnen zweien burch. akkonākivok, j. SS., es ist bazwischen, reicht nicht (hat gleichen Sinn mit ak-

konnarpok).

akkonnarnek, næk, nerit, bas Dazwischen= Ungleichsein, nicht einig.

akkonnanivut, unfer Ungleich=, Uneinsfein. akkupa, t. CS., er mengt es unter was anders.

akkutsivok, j. SS., er mengt burcheinander

(Mehl, Erbsen, Worte 2c.).

akkusimavok, SS. & CS., es ift gemengt. akkutovuk, j. SS., akkutovut, fie fteben weitläufig, es hat großen Zwischenraum.

akkulaiput, t. SS., es geschieht oft, ist nahe beisammen.

akkulairksavok, j. SS., es geht schnell, ber Athem, die Ruder 20:, sind furze Zwischenräume.

akkunerugarpok, t. SS., es ist gemengt, vermengt, melirt, hat verschiedene Far= ben durcheinander, das Eis, wenn's Waffer hat 2c.

akkublersiyok, akkuvlersiyok, j. SS., es fängt an vermengt zu fein, Regen, Schnee, Hagel untereinander 2c. .

akkublerekput, t. SS., sie sind burcheinander. sunter einander.

akkullerektipait, CS., er fest, ftellt fie akkutsarerpok, t. SS., es ift ichon gemengt.

akkulerorpok, t. SS., es ist noch nicht gang fertig, ift noch bazwischen, g. B. wenn den Rennthieren ihre Haare noch nicht gang fertig find 2c.

akkulerutat, ber Name des Monats No= vember, weil da die Rennthiere folche

Haare haben.

akkuliovok, j. SS., er ist ber Mittelste von breien ober mehreren.

akkulek, lik, lit, ber, bas Mittelste.

akkuliub tuglia, ber, bas Mächste, beim den Augen. Mittlern. akkuliak, æk, et, bas Nasenbein zwischen

akkuliakattak, ein Mittelland.

akkulivik, vik, vit, die mittlere Spite am Lachsstecher.

akkunarsivok, j. SS., es fängt an balb Aklak, læk, let, ein schwarzer Bar. bas Wetter, die Sonne, bald warm, bald falt.

akkunairsivok, j. SS., es fängt an, nicht mehr bazwischen, ober bald so bald so, fondern beständiger zu fein. Sturm.

Akkunak akkunaksoak, heftiger Wind, akkunakpok, t. SS., es ist starker Wind, Sturm.

akkunainarpok, t. SS., ber Sturm ist anim Sturm.

akkunarosukpok, t. SS., ber Wind macht sich zurechte, neigt sich zum Sturm.

Akkunakpa, t. CS., er beschäbigt, verlett ihn (hauptfächlich innerlich), (SS., ingeminik).

akkunaiyok, j. SS. do. (assiminik). akkunaktipa, t. CS., er macht, verursacht, daß er (jener) beschädigt, verletzt wird, SS., akkunartipok ingminik, er beschädigt sich selber (mit Fleiß) (auch wenn er sich selber im Lichte steht).

worden, durch irgend etwas, von Jemand, 3. B. er wird wohin gesendet und fällt, ob. soll was tragen, und ist ihm zu schwer.

Akkunneka, einige Zeit, einerlei mit akkunit. aus.

akkunneka mulluvok, er ist etwas lange akkunnersoak, akkunevaksoak, fehr lange.

zu bleiben.

akkuniogiva, j. SS. inus., es bauert, währt ihm lange.

akkuniokserpok, t. SS. do. (mit mik). akkunnît, lange, akkunërpok, es ift lange. akkunnērsiariva, j. SS. inus., er wartet auf ihn, es, daß es besser mit ihm werde, dauert ihm lange, bis es besser mit ihm wird.

akkuněrsěvok, j. SS. do. (mit mik).

so, bald so zu sein, z. B. im Friihjahr Aklairarpok, t. SS. & CS., es geht, hat hat ein Lüftchen, CS., ber Wind weht ihn wiederholt fanft an, it, er fächelt ihn an, mit etwas.

> aklairpok, t. SS. & CS., es hat ein Lüft= chen, CS., der Wind weht ihn sanft an (einmal).

aklairadlarnæk! mache nicht Wind.

[haltend, es stürmt immer. Akligak, kæk, ket, ein Wurfpfeil mit einer kleinen Blase.

akkunaksiorpok, t. SS., er geht, fährt Aklorpok, t. SS. & CS., er nimmt was von der Gasterei mit nach Hause (mit mit, mik).

> akloriva, j. SS. inus. do. aklogak, was mitgebrachtes.

Akluvok, j. SS., er ist arm, aklunek, Armuth. Reichthum. akluipok, t. SS., er ist reich, akluinek, aklujorivok, j. SS., er bünkt sich arm.

Aklunak, tsæk, näk, set, nat, ein Tau, Strick (von Leder und Hanf).

aklunaujak, jak, jet, etwas, bas einem Strick, Tau ähnlich ist, z. B. Kautabak.

akkunaktiauvok, j. SS., er ift beschäbigt Akpa, pæk, pet, eine Tord-Alke (Seevogel) (Alka torda).

> akparak, kæk, ket, eine junge Alfe. akpapok, t. SS., er bekommt Alfen.

akpatorpok, t. SS., er iffet Alten.

akpaliarpok, t. SS., er geht hin zu ben Alten. Rumme (Alka Alle). akpaliärsuk, sük, suit, Zwerg-Alf, kleine Akpa siehe aktorpa.

akkunnekalerpok, t. SS., es fängt an lange Akpaivok, j. SS., er schläft fehr fest, it, er ist gestorben (boch selten).

Akpapok, t. SS., er läuft, ein Mensch, gilt besonders beim Kommen noch etwas in ber Ferne (selten).

akpangerpok, t. SS., er fpringt, läuft (gilt im Gewöhnlichen).

akpasukpok, do.

akpaliopuk, put, sie zwei ober sie saufen neben einanber car. Sing.

akpaliutivuk, vut, do.

akpalektorpok, t. SS., er stolpert, springt, weil er an was stößt ob. hängen bleibt, vorwärts, it, er nimmt einen Anlauf.

Akpaksalerpok, t. SS., er, es läuft hurstig ab, bas Wasser, wenn bald Ebbe ist 2c.

Akparpok, t. SS., er, es senkt sich, wird, kommt niedriger, z. B. der Schnee beim Thauwetter, der Bogel aus der Luft, ein Mensch, wenn er vom Stuhl oder sonst einer Anhöhe herunterkommt.

akpartipa, t. CS., er senkt es, z. B. er schüttelt Mehl, Erbsen, Bulver, damit es sich setzen, senken soll. Akpariatileruk!

laß es ein wenig finken.

akpaumivok, j. SS., er, es ist niedriger. akpaumijarpok, j. SS., es schwingt sich, fährt auf und nieder, z. B. Schwings wellen.

akpaumijartipa, j. CS., er schwingt es, wirft es auf und nieder, die Wellen das Boot 2c.

akpalavok, j. SS., es senkt sich oft, bas Eisec.

akpalerpok, j. SS., es fenkt fich bas Eis, (beim niedrigen Wasser, bei Ebbe).

Akparpok, t. SS. & CS., er geht und ruft Jemand, sagt, was ihm gesagt worben ist.

akpartipa, t. CS., er sagt ihm, was er sagen soll, sendet ihn.

akpartitsivok, t. SS. do.

akpautigiva, j. SS. inus., er hat ihn, es (eines andern Worte, Werke 2c.) zur Erzählung, zum Herumtragen. akpaupa, t. CS. do. Johanese akpaupa, er geht und erzählt, rebet vom Johannes.

akpaujivok, j. SS. do. (mit mik). Kiblumik akpaujilerit, geh und erzähle, fage von der Säge.

Akpitsivok, j. SS., er fingt, spielt vor.

akpitsijok, juk, jut, ein Vorsänger, Vorsfpieler (wird nicht allgemein gefannt, sondern manche sagen apkosevok).

Akpingek, ik, it, eine Landschnepfe.

Aksakok, kuk, kut, ber Theil bes Armes vom Ellenbogen bis zur Achsel (auch bei Landthieren).

aksakoarpok, t. SS. CS., er bekommt einen folchen Theil vom Borderbein, vom Rennthier, Bären 2c., it, er zerbricht den Oberarm, CS., er ihn ihm.

Aksalikpok, t. SS. & CS., er reibt, zerreibt was mit den Händen, z. B. Korne Aehren 2c., er reibt irgendwo an sich. Ijine aksalikpa, er reibt sein Auge.

aksaligak, kæk, ket, etwas so Geriebenes.

Aksarnek, ber Mordschein.

aksarnerpok, t. SS., Nordschein.

aksarnekarpok, es hat Nordschein.

Aksärnek, das Strömen der See (NB. vom Lande nach der See, umgedreht ittersärnek).

aksarnivaksoadlarpok, t. SS., es hat, ob. d. See hat fehr ftarke Strömung hinaus. aksarnidlarpok, t. SS. do.

Aksārpa, CS., er nimmt ihm was, beraubt ihn (mit oder ohne Gewalt).

aksarnikpok, t. SS. do. (mit mik u. mit). aksarnipunga illingnik, savingmik. aksarnipunga savingmik illingnit. aksarnigariva, j. SS. inus., er raubt es, nimmt es weg.

aksärnigakarpok, t. SS. do. (mit mik). 3. B. Sagujet aksärnigariveit Johanesemit, ober Johannesib satujakotingit aksärnigarivit, er hat dem Johannes Bretter geraubt, und er hat dem Johannes feine Bretter geraubt.

aksarnigauvok, j. SS., es ift genommen, geraubt.

aksarnigaujok, jæk, jut, Geraubtes, Genommenes.

aksartauvok, j. SS., er wird beraubt. Johanese aksartauvok, perkutiminik, Johannes wird feines Eigenthums Igenommenen Sachen. beraubt.

aksartaujutigijakka, meine mir geraubten,

aksarnigaujutigijakka,

Akjartorpok, t. SS. & CS., er trägt Sachen, Bretter, Steine, Schindeln 2c. (ist damit beschäftigt). nimmt's mit. aksarsivok, j. SS., er trägt etwas, aksareksak, sak, set, Sachen, die mitgenommen werden follen. Manche Estimos machen bei biesen Wörtern aus bem

ersten s ein j und sagen akjartorpok 2c. es einmal um.

aksaivok, j. SS. do.

aksavok, t. SS., er wälzt fich, ein Menfch, Seehund, Ball, it, wenn einer fich felber beim Gehen hin und her wirft.

aksalakpok, t. SS., er, es mälzt fich ein wenig. (völlig).

aksakāvok, j. SS., er, es wälzt sich aksakatipa, t. CS., er wälzt, rollt es fort. aksakatitsivok, j. SS. do.

aksak, akjak, sæk, set, ein Ball.

Anaul.

aksaujimavok, j. SS., er, es ist zusam= mengerollt, auf einen Anaul gewickelt.

aksaujivok, j. SS., er wickelt Zwirn ober fonst was auf einen Anaul, it, ber Schlitten wälzt ihm um, daß das Unterste oben fommt.

aksaujiariva, j. SS. inus., er wickelt es zusammen, macht ein. Knaul, Ball baraus.

aksaujauvok, j. SS., er wird vom Schlitten geworfen, ber Schlitten wird umgeworfen. ober auch ein Seehund. aksadlarpok, t. SS., er, ber Ball rollt fort, aksalloak, utsæk, utset, ak, et, do. eine Rolle, Block.

aksaut, tik, tit, eine Walze.

aksalloajok, juk, jut, ein Rad, Wagenrad. aksarosukpok, t. SS., er hat Lust herunter zu rollen.

aksarniusavok, j. SS. do.

aksagekut, tik, tit, eine Hinderungssache, baß es nicht rollt, ein Stück Holz unter ein Fag, it, ein Bein am Rajak, wo ber Unak darauf liegt, damit er nicht herun= terrollt.

aksagekusiorpok, t. SS. CS., er macht, sucht etwas zum Unterlegen, daß es sich nicht wälzt, CS. do. für einen andern.

aksage kuserpa, t. GS., er versieht es mit einer Unterlage, daß es sich nicht wälzt.

aksagekusevok, j. SS. do. (mit mik). Aksarpa, t. CS., er rollt, mälzt ober wendet Aksororpok, t. SS., er zieht hart an einem Tau, ist im Arbeiten anhaltend, it, ber Wind, Schneegestöber ist anhaltend.

> aksoroviksakarpok, j. SS., es hat eine Beit, wo man ftark, anhaltend fein muß.

> aksut, fehr, tüchtig, ftart, it, fei bu ftart! od. laß birs gut gehen. aksutik! do. euch zwei; aksuse! euch do. it, gilt es auch als Frage, ob eine Sache arg sei.

aksorsoak, sehr tüchtig, sehr viel, sehr stark. Aksivik, vik, vit, ein Ort, wo bas Rehricht, Spülwasser 2c. ausgeschüttet wird.

aksaujak, k, jet, was Ballähnliches, ein Aksivok, j. SS., er hat reichlich, vollauf zu Effen.

> aksinarpok, t. SS., es ist zum Vollaufhaben; wenn es auf einem Lande allerhand gibt.

> aksivakpok, j. SS., er pflegt reichlich zu Essen zu haben.

> aksivalaukpok, j. SS., er hat immer reich= lich zu Essen gehabt.

Aksorotiva, j. SS. inus., er greift ihn stark an, begegnet ihm fräftig (Menschen ober Sache).

aksorotjivok, j. SS., er zieht stark, braucht Gewalt, gegen was ober Jemanben.

aksorosingavok, j. SS., er ift stille, wenn er hört, daß ein anderer ausgeschmält wird ze., weil er fürchtet, es möchte ihm auch so gehen, fürchtet grobe Behandlung, it, die Heiden, wenn sie einen Todten haben. aksorosingagivok, j. SS., er (ein anderer) ist auch stille, do. fürchtet sich auch. aksorotijauvok, j. SS., er ist start, fräftig, schnöbe, grob behandelt worden.

aksorotjeariva, j. SS. inus., er macht es ihn so, daß es nur mit Gewalt kann gekrigt werden 2c.

aksorotiksalliariva, j. SS. inus. do. aksorotjearijauvok, j. SS., es ist so gemacht, baß Gewalt bazu gehört, es fort, fest, ober loszufriegen.

aksororosukpok, t. SS., er ift aufgelegt, fräftig anzugreifen, ihm ftark zukommen. aksoronarpok, t. SS., es ift bazu, baß Anstrengung bazu gehört, z. B. wenns mit einem Schlitten hinauf geht 2c.

aksoronarsiyok, j. SS. do.

aksokipok, t. SS., er geht seine Stärke probiren (weil er schwach ist), (wird nicht viel verstanden).

aksonikipok, t. SS., er ftrengt sich nicht an (aus Faulheit oder Schwäche).

aksoronikpok, t. SS. do.

aksorotivuk, vut, car. Sing., sie ringen mit einander, probiren ihre Stärke.

aksorungnarpok, t. SS., er kann sich anstrengen, kann tüchtig sein.

Aksukpa, t. CS., er, sie schläfert ein Kind ein, bringt es zur Rube.

aksuksivok, j. SS. do.

aksuksimavok, j. SS. & CS., es ist eins geschläfert, das Kind, CS., er hat es eins geschläfert.

Aksulliut, der Name des Monats Descember.

Akjuk,

Aktajakpok, t. SS., er schlendert herum, achtet die Arbeit nicht. aktajatuinarpok, t. SS. do.

aksorosingavok, j. SS., er ist stille, wenn Aktängitorpok, j. SS., er schafft Fleisch, er hört, daß ein anderer ausgeschmält Nahrungsmittel ins Haus (mit mik).

aktangitoariva, j. SS. inus. do. aktaijipok, t. SS., er bringt Fleisch herans. aktaijeariva, j. SS. inus. do.

aktāk, tāk, tat, Fische, Fleisch, was wieder zum Hause herausgebracht ist zum Ausheben. [wieder hinaus soll. aktāksak, sak, set, Fische, Fleisch, was

aktarnerlukko, kuk, kut, bas Austehricht, was nichts mehr werth ift, bloß zum Hinauswerfen.

Aktok, tuk, tut, eins ber größten Thiere, von jeder Gattung. [Größe gleich. aktokatigiva, j. SS. inus., er ist ihm an aktikuarek, aktikutarek, 2 ganz Gleiche. aktikuarelaktarpuk, t. SS., sie sind nicht ganz gleich.

Äktutitorpok, t. SS., er ist groß wie ein Aktorpok, t. SS., er schreit a, wenn bie Sunde vor den Schlitten stille liegen sollen.

Aktorpa, t. CS., er zieht ihm (einem Thiere) bie Haut ab. [thiere.) aktuivok, j. SS. do. (hauptsächlich Rennaktugak, kæk, ket, ein abgezogenes Renn-

thier 2c.

aktut, tik, tit, ein Schlachtmeffer.

ăkpa, t. CS., er zieht einem Thiere, haupts fächlich einem Bogel die Haut ab.

äksivok, j. SS. do. (mit mik).

ägerpok, j. SS. & CS., es ist abgezogen, bas Thier, CS., er hat es ihm abgezogen. aksimavok, j. SS. & CS. do.

Aktorpa, t. CS., er rührt, greift es an, ftößt an ihn an.

aktuivok, j. SS., er rührt, stößt an. aktortipa, t. CS., er stellt, rückt es an.

aktuavok, j. SS., es stößt, drückt auf, an. aktuajutivuk, vut. car. Sing., sie rühren, stoßen an einander.

aktorlava, j. CS., er stößt ihn.

aktorlaivok, j. SS. do. (mit mik). aktorlauvok, j. SS., er wird angerührt, es liegt was an ihn an.

Aktorpa, t. CS., es ist ihm schwer, zu schwer, fanns nicht friegen, machen.

âktorosukpok, SS. do. (mit mik).

aktornarpok, t. SS., esift schwer, ist zum Schwersein. 3. B. wenn eine Last zu arok ift.

aktorsakpok, t. SS., bie Laft, bie er trägt, brückt ihn, es wird ihm fauer, it, die Krankheit wird ihm lästig, schwer.

aktoriva, j. CS.

aktorsartipa, t. CS., er, es brückt ihn, machts ihm fauer (bie Laft. od ein Mensch bem Anbern.

aktorsalaitipa, t. CS., er überwindet ihn mit Worten, fagt ihm bie Wahrheit, baß er schweigen muß.

aktorsalaititsivok, j. SS.

aktulerpok, t. SS., er, ber Rrante fühlt sich schwer, ist bem Tobe nahe.

Aktuilitak, tæk, tet, ein Bafferpelz von Kell ober Darm.

akuilitakpok, t. SS., er hat ben Waffer= pelz an.

akuilitartarpok, t. SS., er hat einen neuen Wasserpelz.

Alavok, j. SS., er ftöhnt vor Schmerzen. ärusukpok, t. SS., er flagt, jammert. arusutigiva, t. CS., er flagt über ihn, es.

Alla, læk, let, ein Land = Indianer. allakarpok, t. SS., es hat Indianer.

Allagaiksarpok, t. SS., er vergegenwärtigt fich etwas im Beifte, ftellt es fich vor, als wenn ers fehe (mit mik).

allagaigiva, j. SS. inus.

Allakapsak, sæk, set, Papier, Schreibpap. allakapsajak, jæk, jet, Papier um etwas hineinzuwickeln.

allakapsaksak, sæk, set, etwas, um Bapier baraus zu machen.

allakapsarpok, t. SS., er fagt: Papier.

zum Befohlen ber Stiefel, über bie ganze Soble.

alla, allatuinak, ein kleines Stück, bas

nicht über die ganze Sohle weg geht. allaksak, sãk, set.

allatarpok, t. SS. & CS., er flictbie Sohle, fett einen Fleck barauf.

alläktärpok, t. SS. & CS., er besohlt, sett eine ganze Sohle auf ben Stiefel.

allaingarpok, t. SS. & CS., er läuft auf ber blogen Juffohle, hat keine Sohle mehr an ben Stiefeln.

Allajalernek, bas Wenben bes Tages, bas Abenddämmern, die Abenddämmerung.

allajalerpok, t. SS., es fängt an Abend zu werden, der Tag wendet sich weg.

allangorpok, t. SS., die Sonne wendet fich weg, geht in ben Schatten, Sekkinek allangorpok.

allangoarpok, t. SS. & CS., er fieht ihn nicht an, wendet sich halb von ihm weg, weil er ihm nicht gewogen ist, ihn nicht hören will 2c.

allangoartauvok, t. SS., er wird nur von ber Seite angesehen, es wird sich von ihm abgewendet.

allarpa, t. CS., er wendet sich gang von ihm, fieht ihn nicht an, läßt von ihm ab.

allaivok, j. SS. do. Allaruk! wende bich von ihm! allairit ominga! wende bich von diesem!

allaromairpa, t. CS., er will nicht von ihm ablassen, sich nicht von ihm wenden.

allaumavok, t. SS. & CS., er hat fich ganz weggewandt. sich nur immer weg. allartuinarpok, t. CS. & SS., er wendet allartaililerpok, t. SS. & CS., er wendet sich nicht, fängt an ihm zugewendet zu fein.

allajoarpok, t. SS., er will nicht ba sein, will wo anders hin, aus Blödigkeit.

allajoatsainaromavok, j. SS., er will immer wo anders hin, aus Furcht und Blöbigkeit.

Allak, allaksak, sæk, set, ein Stück Leber Allakarpok, t. SS. & CS., er, es fommt zum Vorschein, ein Mensch, Sonne, Schiff, Schlitten 2c., CS., es kommt mir zum Vorschein, allakarpanga.

allakauvänga, j. SS. inus., er bringt mir was zum Vorschein, wirdmir sichtbar. allakaujivok uvamnik do.

allakautiva, j. SS. inus. do.

allakarterpok, t. SS. & CS., er geht hervor ins Freie, sieht sich um, CS., sieht sich nach was um.

allakaurérpok, t, SS. & CS., er sieht sich

um (still sitzend oder stehend).

atlukaumivok, allakaumisärpok, t. SS., er fommt aus bem Berborgenen hervor, bie Sonne aus ben Wolfen, ist aber noch nicht ganz sichtbar.

allakausarpa, t. CS., er sieht nach ihm, ob es nicht sichtbar ist. Savik allakausarpara, ich sehe mich nach dem Messer um, suche es. [er ihn auch.

allakausarivok, j. SS. & CS. do. CS., allakausijarpok, t. SS. do.

Allakivok, j. SS., er, ber Himmel ist sichtbar, ist klar.

allakilidlalerpok, t. SS., er, ber Himmel fängt an klar zu werben, ift beinahe klar.

Allanniovok, j. SS., er ist wie ein Frember, ein Abgewendeter, ist ein Sonderling, anders wie Andere, z. B. wenn unter mehreren Kindern eins durch seine Arten, gute oder böse, sich besonders auszeichnet zc.

allaneriva, j. SS. inus., er hat ihn zu bem, ber nicht zu ihm gehört.

allannekarpok, t. SS., es hat einen, ber sich so auszeichnet, it, es hat einen, ber bahin nicht gehört, ber fremb ist, wo er sich befindet.

allanniotigiva, j. SS. inus., er hat ihn zu bein, ber fich gegen ihn befonders auszeichenet, it, er hat ihn zum Fremben, der eisgentlich nicht zu ihm gehört.

Allaperngarpa, t. CS. inus., er lauert, paßt auf, um ihm unbemerkt (währenb jener babei ift) etwas zu thun ob. zu nehmen, it, es, er verschwindet ihm unvermuthet aus dem Gesicht. Tuktut allaperngar-

pänga, bie Rennthiere sind mir unbemerkt plöglich verschwunden, od. sie haben sich meiner Ansicht unvermuthet, unbemerkt entzogen.

allaperngaivok, j. SS. do. (mit mik). allaperngatigiva, j. SS. iuus., er hat ihn zu bem, ber ihm unvermuthet, unbemerkt etwas nimmt, thut, verschwindet 2c.

Allarterut, tik, tit, ein Handtuch.

allarut, tik, tit, irgend ein Lappen zum Wischen.

allarterpa, t. CS., er wischt, trochnet ihn ab. allarterivok, j. SS. & CS. do. CS., ben auch.

Allek, laek, lik, lit, ein Niemen, ber zum Seehundsfang gebraucht wird, woran Blase und Harpun (Naulak) befestigt ist. alliksak, sæk, set, ein Niemen, ber zu

Obigem foll gebraucht werben.

Allek, lik, lit, bas Unterfte von Sachen, bie aufeinander liegen.

allerekpuk, put, sie liegen auseinander. alliovok, j. SS., er ist bas Unterste.

alliæksak, sæk, set, etwas zur Unterlage, z. B. Reisig unter die Pritsche.

allivut, unsere (Leute) die unter uns wohnen. allijitorpok, t. SS., er legt die Unterlager. allinermiotakarpok, t. SS., er hat Berborgenes unter dem Bett, Unterlager.

allinniliovok, j. SS., er hat eine Seite zum unten liegen (nemlich etwas Halbrundes).

allinelik, lik, lit, halbrunde Sachen, Feilezc. alliupa, t. CS., er legt es ganz unten.

alliutiva, j. CS. do. alliujivok, j. SS. do.

allinek, næk, nerit, (allininga, seine) bie Seite von einer Sache, bie unten liegt, allinivut, unsere untere Seite.

Allianak, etwas, woran man sich mit Bergnügen erinnert, wenns lange vorbei ist, Bergnügliches.

allianarpok, t. SS., es ist vergnüglich zu sehen, hören ob. sich baran zu erinnern.

allianaipok, t. SS., es ist unvergnüglich, sich baran zu erinnern.

alliapok, t. SS. & CS., er erinnert sich an ihn zum Bergnügen, SS., er hat Ber= gnügen am Erinnern.

alliagiva, j. CS., er hat ihn zum Bergnügen in ber Erinnerung.

alliasukpok,

alliagijakarpok, alliatjijakarpok, er hat Bergnügen (mit mik) an ber Erinnerung, und an der Gegenwart. (Manche Eskimos wollen dieses Wort nur für die Bergan= genheit, wenn man fich an früher Erlebtes mit Wohlgefallen erinnert, gelten laf= Zeiten gelten.

Allekut, tik, tit, etwas zum Narren, zum Spott habendes.

allekutigiva, j. SS. inus., er hat ihn zum Allivut, siehe bei allek bas Unterste. Marren, spottet seiner.

allěkutekarpok, t. SS. do. (mit mik) einen Menschen ober sonst was.

Alligartorpok, t. SS. & CS., er verliebt sich in was.

alligartornikpok, t. SS. do.

alligartoriva, j. CS., er hat es, ihn zu bem, worin er sich verliebt hat.

alligartutsainarpa, j. CS., er ift bestänbig in ihn verliebt.

Alligok, kuk, kut, Rriftal.

Allikpok, t. SS. & CS., er, es reißt (näm= lich Aleider 2c., bei einem Strick heißt es kiktorarpok), CS., er zerreißt es (ein-[reremal). mal). alliktorpa, t. CS., er zerreißt es (meh= alliktortak, tæk, tet, eine zerriffene Sache.

Allingitarpok, t. SS., er weicht aus, geht aus bem Wege (mit mik).

allingitariva, j. SS. inus., er geht ihm aus bem Wege.

allingigiva, j. SS. inus., er hat ibn zu bem, bem er ausweicht, bem er aus bem Wege geht.

allingisarivok, j. SS. & CS. do. allingisarpa, t. SS. inus., er schreckt ihn ab, gibt ihm was ab, daß er nicht wie= ber kommen, es nicht wieder so ober so machen soll.

Alliptorpok, j. SS., sie abortirt.

alliptuak, æk, et, eine unzeitige Geburt. Allivakpok, t. SS., er, es geht, fährt ab, entfernt sich.

allivariarpok, t. SS. & CS., er entfernt sich ein wenig, CS., er entfernt es, set es aus bem Wege, allivariarit, geh ein wenig aus bem Wege.

allivarialarsukpok, SS. & CS., er bringt, stößt es, irgend was, ein wenig von sich.

fen, andere dagegen laffen es für alle Allijiva, SS. & CS., er achtet es nicht mehr, nemlich ben Schmerz, daß ihm Jemand gestorben, oder sonst was Werthvolles verloren hat (SS. mit mik).

Alloak, æk, et, ein schwarzer, weicher, Reiß= blei ähnlicher Stein.

Allukpok, t. SS. & CS., er, ein Mensch, leckt, ift Rennthier-Magen, it, ein Hund leckt irgend was, CS., er (Mensch ober Thier) leckt es (einmal).

alluksivok, j. SS., er (ein Mensch) lectt. alluktorpok, t. SS. & CS., er lect (meh= baraus fressen. reremal).

allukvik, vik, vit, ein Gefäß, wo bie Sunde allupaut, tik, tit, ein zurecht geschnittenes Stück Holz 2c., das man ftatt Löffel braucht. allupsaut, tik, tit, ein Löffel.

allupsausivok, j. CS. & SS., er macht ihm einen Löffel.

allupsauserpa, j. CS., er versieht ihn mit einem Löffel, gibt ihm einen.

allupsausevok, j. SS. (mit mik).

allupsak, sæk, set, Suppe 20., was mit einem Löffel gegessen wird.

allupsärpok, t. SS., er ist Suppe.

allupsartorpok, t. SS. do.

allupsariva, j. SS. inus., er hat es zur Suppe, ober es ist seine Suppe froffen. Allukiæk, Nierenfett, bei Seehunden u. WalAlluk, lük, luit, die Fußsohle, das Unterfte, bie Bahn (Fußsohle von Mensch und Thier, der Schlittenkuffen ihre Bahn, ihr Unteres):

allungudlarpok, t. SS., er ift milbe an Amarok, kuk, kut, ein Bolf. den Fußsohlen, thun ihm weh vom Gehen.

allorluk, luit, Roth, ber sich beim Behen an die Sohlen festsett, überhaupt Roth, in bem man gehen muß.

Allunganek, næk, nerit, ein vorstehender, ober auch nur so steiler Felsen ob. Schnee, bak man nicht hinauf kann.

allunganiovok, j. SS., es ist ein steiler ober vorspringender Felsen, ob. Schnee.

Ama, mehr, fernerhin, wiederum.

Amaivok, j. SS., er ist wie benebelt, taum= lich, vom Tabafrauchen zc.

Amak, tsæk, atset, eine Burzel vom Baum, nemlich die entfernteren dünnen Wurzel= chen.

amaksoak, suit, große, lange do.

amararsuk, suk, suit, furze, fleine do.

Amama, mak, D., Kinderspeise, Mutter= milch, Mutterbruft.

amamakpok, t. SS. & CS., es trinkt an der Mutterbrust. |bas Kind. amamaktipa, t. CS., sie stillt, trantt es,

amamaktitsivok, t. SS.,

amamagviovok, j. SS., es wird an ihr getrunken (vom Kinde).

amamaktauvok, j. SS., es wird an ihr (ber Mutter) vom Kinde getrunken.

Amaut, tik, tit, die Rappe an einem Weiberpelz.

amarpok, t. SS. & CS., er, sie steckt sich was in die Kappe (SS. mit mik).

amartipa t. CS., er, sie stedt es ihm in die Rappe (mit mik).

amärtitsivok, j. SS.

amargaujak, jæk, jet, ein Korb.

amaulik, lik, lit, ein Männchen vom Eidervogel, weil der hinten am Ropf aussieht als wenn er eine amaut hätte.

amauligak, kæk, ket, ein Schneespore-

Ammer (heißt so, weil er was ähnliches vom Eidervogelmännchen hat).

amautaujak, jak, jet, ein großer Frauenfragen.

Amautaujak, jæk, jet, ober amautelik, ein großes Rennthier (bieses Thier wird nur dem Namen nach gekannt und ist vermuthlich eine Fabel).

Amerkarpuk, put, car. Sing., fie brauchen ein Wertzeug zc. wechselweise.

Amek, mæk, armgit, ein Fell (allgemeiner Name), it, ber Ueberzug vom Fellboot over kajak.

amerpok, t. SS. & CS., das Boot, Rajat, ist überzogen, CS., er überzieht es, ihn.

amérsivok, j. SS. do.

amiutiksak, sæk, set, etwas, wofür man will überziehen laffen, Nahrungsmittel 2c.

amertarpok, t. SS. & CS., es ift neu über= zogen, CS., er überzieht es neu.

amertarivok, j. SS. & CS. do.

amingudlarpok, es hat nach langer Zeit einmal wieder einen neuen Ueberzug.

amiarpok, t. SS. & CS., er, sie näht ben Ueberzug.

aminiksarpok, t. SS. & CS. do.

amerpok, t. SS. & CS., er nimmt ben Ueberzug ab.

amersivok, j. SS., es ist ber Ueberzug abgezogen.

amiksak, sæk, set, ein Fell zu einem Boots= ober Kajaks=Ueberzug.

aminek, næk, nerit, ein alter, abgezogener Boots-Ueberzug.

amerak, kak, ket, die Rinden eines Baumes, eines Gewächses.

ameraijarpa, er macht ihm die Rinde ab. ameraijaivok, SS. do. (mit mik)t.

amersarpok, t. SS. & CS., er schlägtihn, daß die Haut abgeht, it, zieht geschwinde den Kajak ab.

amerlartauvok, j. SS., es ift beschäbigt, zum Theil ohne Fell, Haut.

amedlarpok, t. SS. & CS., er ftößt, schlägt ihm viel Haut irgendwo ab.

amedlava, j. SS., er stößt, schlägt ihm an mehreren Stellen die Haut ab.

Amertak, tak, tet, ein verzinntes Blechge-

amertaijak, jaek, jet, Weißblech. amertaijaliorpok, t. SS., er macht Blech-

arbeit.

Amiako, kuk, kut, ein Ueberbleibsel. amiakovinek, nik, verngit. do. amiakokarpok, t. SS., es hat was Uebriggebliebenes.

amakuttekarpok, t. SS., er hat noch Uebriggebliebenes, was sein ist.

amiakokartipa, t. CS., er lägt es ihm übrig bleiben.

amiakovok, j. SS. & CS., es ist übrig, CS., er läßt ihm was übrig. amiakovagit ominga, ich habe dir dieses übrig gelaffen. zu wenig.

Amigarpok, t. SS., es reicht nicht zu, ist amigariya, j. SS. inus., es reicht ihm nicht zu.

amigaksarpok, t. SS. do. (mit mik).

Amipok, t. SS., es ist schmal.

aminikipok, t. SS., es ist etwas zu schmal. aminivok, j. SS., es ist auch wieder schmal. aminarpok, t. SS. & CS., er, es ist schmal, CS., er macht es schmal.

aminarsivok, j. SS. do.

aminarkutivok, j. SS. & CS., er nimmt ein zu schmales, CS. do. für ihn.

Amilanikolerpok, t. SS., er, es weint, ein Kind, ohne rechte Urfache. [ihn.

Amipok, t. SS. & CS., er übergeht, vergißt ămigiva, j. SS. inus.

ămiksarpok, t. SS. do. (mit mik). Amisut, tik, tit, ein Saufe, Trupp, Beerde Seehunde, Fische, auch viele Worte.

amisurartauvok, j. SS., es wird ihm viel gefagt.

amisurarpok, t. SS. & CS., er fagt ihm Anatigivok, j. SS., das geschmolzene Blei, viel.

amisulijok, juk, jut, einer ber viele Worte amisuliutiva, j. SS, inus., er fagt ihm amisuliutjivok, j. SS. do. (mit mik). Amna, intr., apsoma, trans., ber, biefer

(ber nicht sichtbar ist).

amnarpok, t. SS., er fagt amna. Amomajok, juk, jut, eine Art Muschel:

Amuarpa, t. SS. & CS., er zieht es an sich, Fischschnur, Anter 2c. (SS. mit mik).

amuarsivok, j. SS. do. (mit mik). amuvok, j. SS. & CS., er zieht bas Segel auf, CS., er hat es herangezogen.

amusivok, j. SS., er hat herangezogen (mit mik).

Anana, næk, net, die Mutter.

ananalaek, lit, zwei, die eine Mutter haben. ananeksak, eine Stiefmutter. sie stirbt. ananairpok, t. SS., er hat feine Mutter, ananatsiak, æk, et, bie Großmutter.

ananagijarpok, j. SS., er, fie artet, ähnelt ihrer, seiner Mutter nach (mit mik). ananagijariva, j. SS. inus. do.

Ananauvok, j. SS., er, es ist schön, herrlich. ananak, nak, nerit, bas Schöne.

ananaunek, næk, nerit, bas Schönsein, die Schönheit.

ananausivok, j. SS. & CS., es wird schön, CS., er macht es schön.

ananausevok, j. SS. do. (mit mik). ananaugiva, j. CS., er halt es für schon. ananaukserpok, t. SS. do. (mit mik). änanaunärkutivok, j. SS., er nimmt ein zu Schönes.

onanautigiva, j. SS. inus., er hat es zur Schönheit, zu bem, was ihn schön, herr= lich macht.

ananausigiva, j. SS. inus., er macht es, ein anderes, auch schön.

ananausia, seine Schönheit (wenn sie nicht bekannt ift, wenn man fie nicht weiß) sonst: ananauninga, feine Schönheit, Herrlichkeit.

Zinn tropft, wenn ber Tigel ein Loch

27

hat 20., it, er, es hat starken Durchfall, baß es ist wie Wasser. [von Süden. Ane in Silven aunga nach Silven angat

Ane, in Süben, aunga, nach Süben, angat, angna, ber, bas im Süben, intr. aksoma trans.

akkoa, Pl. trans. & intrans. auna, südlich von une, burch.

akkunangarpok, t. SS., er fommt von benen im Guben.

aungarpok, t. SS. er geht nach Süben. aksomuna, burch ben, akkutiguna, burch bie im Süben.

Aneralautigiva, t. CS., er verlacht ihn sehr. äneralautekarpok, t. SS. do. (mit mik). äneralakpok, t. SS., er lacht sehr.

aneraladlarpok, t. SS. do.

Angajokāk, kæk, kajot, Aestern, der Aesteste, it, der Besehlshaber auf einem Lande, nach welchem sich die Uebrigen richten.

angajokariva, j. SS. inus., er hat ihn zum Bater oder Mutter, it, er hat ihn zu dem, der ihm Gutes erweiset, der västerlich für ihn sorgt.

angajokauvok, j. SS., er ist ber Besehls-

haber.

angajokauninga, seine Aeltestenschaft, Bäterlichkeit. [recht weiß). angajokaujusia, do. (wenn mans nicht

angajokernek, næk, nerit, ein Kind, das feine Aeltern besucht, d. wo anders wohnen.

angajuk, juk, jut, älterer Bruber ober ihre ältere Schwester. [Schwester. angajua, sein älterer Bruber, ihre ältere

angajugiva, j. SS. inus., er hat ihn zum älteren Bruder, sie sie zur älteren Schw.

angajuklek, læk, lik, dlit, bas Aetteste, von Geschwistern und auch sonft.

angajukliovok, j. SS., er ist ver Aesteste.

angajukliovotit uvamnit, du bist älter als ich.

angajungok, uk, ut, Schwager ber ber Frauen ältere Schwester hat.

angajungora, mein Schwager do.

angajungogiva, j. SS. inus., er hat ihn, ist sein Schwager do.

Angavok, j. SS., er, es ist aufgebogen, Rlammer, Hafen 2c. [auf. ängatipa, t. SS. inus., er biegt ben Hafen Angak, äk, et, Onkel, Mutter Bruder.

angagiva, j. SS. inus., es ist sein Ontel, er hat ihn bazu do.

anga, sein Onkel, Mutter Bruder.

Angalukpok, t. SS., er hext, ruft ben Torngak, bösen Geist herbei, it, er sagt nicht orbentlich zn. [meister. angakok, kuk, kut, ein Zauberer, Heren-

angakovok, j. SS., er ift ein Zauberer. angekoktorpok, t. SS. & CS., er zaubert über einen Kranken ober sonst was.

angekoksarpok, t. SS. & CS.

angekoksak, angokoksauvok, erift zum Hexenmeister, zum Zauberer bestimmt.

angekotipa, j. CS., er sernt ihm bie Zauberkunst.

angekolitainartok, juk, jut, bie anfangen, sich mit Hexen zu beschäftigen. [bern. angekoarpok, t. SS., er hört auf zu zau-

Angerarpok, t. SS., er geht nach Hause, it, geht aus ber Zeit. [Hause geht. angerartovok, j. SS., er ist es, ber nach angerarserpok, t. SS., er verlangt nach Hause, heimzugehen, geht ohne Aufenthalt.

angerarsimavok, j. SS., er ist nach Hause, lt, ist aus der Zeit gegangen.

angergautiva, j. CS., er trägt, nimmt es mit zu Haufe.

angergautsivok, j. SS. (mit mik) do. Angernek, næk, nerit, bie Zusage, bas Jasagen.

angerpok, t. SS. CS., er giebt sein Jawort, verspricht es so und so zu machen, zu thun. [sagt nicht zu.

angingilak, t. SS. & CS., er versprichtnicht, angavok, j. SS., er sagt oft zu, gibt oft sein Jawort.

angätigekpuk, sie stimmen mit einander, geben sich einander Antwort.

angervigiva, j. CS., er verspricht ihm, fagt ihm zu.

angerut, tik, tit, die Bersprechung, Zusa- Angivok, j. SS., er, es ist groß.

gung, die Urfache bazu.

angersarpok, t. SS. & CS., er verspricht schnell, CS., er macht, daß jener ja fagt, es zugibt.

angertak, tæk, tet, Bersprochenes.

angerutigiva, j. CS., er hat es zur Bersprechung (mit mut). Savik una angerutigivara illingnut, ich verspreche bir dieses Messer, ober ich verspreche biefes Meffer zu bir.

angerutekarpok, t. SS. do.

angerusek, sik, sit, die Versprechung, bas bloße a fagen.

angeruseriva, j. CS., er hat, bag er ihm (einem Andern) verspricht, zusagt.

angervikpok, t. SS. & CS., er fagt von ganzem Herzen zu, gibt sein völliges Ja= steckt, heimlich, nicht offen.

Angējivok, angijivok, j. SS., er ift verangijijovok, j. SS., er ift ein Berheim= licher.

angijigiva, j. SS. inus., er hat ihn zu bem, ber ihm etwas verheimlicht.

angiariva, j. SS. inus., er verheimlicht es (die That).

angiak, æk, ket, etwas Berheimlichtes.

angiakarpok, es hat etwas Verheimlichtes. angijijokarpok, t. SS., es hat einen Ver= heimlicher.

angigupa, angigutiva, j. CS., er verheim= licht ihm. Nerkiksakanerminikangigutiva, er verheimlicht ihm sein Lebens= mittelhaben. verheimlicht.

angigutsivok, angigutjivok, t. SS., er

Angenarpok, t. SS., er hat nichts bekommen, gefangen, kommt unverrichteter Sache zu Hause. [ser, Scheere 2c.

Angépok, t. SS., er, es ift ftumpf, ein Mef= Angipok, t. SS. & CS., er, fie besohit Stiefel. angiut, tik, tit, eine Schneibenabel jum Besohlen.

angiutiksak, sæk, set, etwas zur Schneibenabel, ein Stück Draft.

anginek, næk, nerit, bie Größe, bas Großsein. Größte. angnek, næk, nerit, ber, bas Größere,

anginersak, sæk, set, ber Größere.

anginersauvok, j. SS., er ift größer, uvamnit, als ich.

angijororpok, t. SS., er wird größer, angijororvigiva, j. SS., er hat es zum

Ort, wo er aufwächst.

anginersautipa, t. CS., er macht es grö-Ber, hält es größer, werther. Assianit tamainit, Jesuse anginersautitsomavara, vor ober von allem andern will ich Jesum für bas Größeste, Wertheste halten.

angigiva, j. SS. inus., es ist ihm groß. angiksarpok, t. SS. do. (mit mik).

anginersamik, mehr, ein Größeres (Acc.) besonders, anginersamik pijomavunga, ich will ein Größeres, mehr haben. Anginersamik pijariakarpok omættivut tunnerguttaukovlugit Piulijiptingnut, es ist besonders, ob. vor allem nöthig, daß unsere Herzen eine Gabe ob. Opfer für ben Beiland werben.

anginerpak, paek, pait, ber Größeste,

Allergrößte.

anginerpauvok, anginerpangovok, j. SS., er, es ist ber, bas Größte, Aller= größte.

anginerovok, j. SS., er ist ber Größte, it,

es ist größer.

anginärkutivok, j. SS., er nimmt ein zu Großes ober zu viel.

angiluarpok, t. SS., es ist zu groß, it, es ist größer als ein anderes.

Angiujak, jæk, jet, ein Nagelfopf 2c.

angiujatarpa, t. CS., er macht einen neuen Ropf daran, nietet es, SS., es hat einen neuen Kopf.

angiujaktarivok, j. SS. & CS., er macht

einen neuen Kopf '(mit mik), CS., er macht ihm auch einen neuen Kopf.

angiujakpa, t. CS., er macht ihm einen Ropf.

angiujevok, j. SS. (mit mik). do.

Angivipok, t. SS., es ist burch und burch naß. angipavok, j. SS., es ist nicht ganz burch naß. [naß.

angivitiva, t. CS., er macht es ganz Angmalorikpok, t. SS., er, es ist rund, voll. Takkek angmaloriksikpet aularomavogut, wenn ber Mond rund, voll ist, wollen wir weggeben.

angmaloriksaut, tik, tit, ein Zirkel.

angmalokităk, täek, tet, etwas rundes. Angmagokpok, t. SS., er hat den Wind von der Seite. [fische.

Angmajak, jæk, jet, eine Art fleine See-Angmarpok, t. SS. & CS., es ist offen, CS., er macht es auf.

angmaivok, j. SS. do. (mit mik).

angmarvik, vik, vit, ber Deffnungsplat, Eingang.

angmanek, næk, nerit, eine offene Stelle an irgend etwas, der Mund und alle Deffnungen an einer Creatur von Seeund Landthieren.

angmartak, taek, tet, was Geöffnetes. angmartaunek, næk, nerit, bas Geöffs netwerben.

angmangitok, tuk, tut, etwas, das keine Deffnung hat, it, ein röthliches Weichsthier, Seegeschöpfe, an welchem keine Deffnung zu bemerken ist.

angmarterpok, t. SS., er hat Friesel. angmartertut, Friesel.

Angmut, hinunterwärts. [steil. angmuarpok, t. SS., er geht hinunterwärts, angmuangavok, j. SS., es geht hinunterwärts, schräg (ein Weg).

Angoarpok, t. SS., er rubert auf einem Boot mit einem kurzen Ruber, womit man blos ins Wasser schlägt (wie beim Walfischfang).

angoarte, tik, tit, ein folder Auberer: angoartigiva, j. SS. inus., er hat ihn zum Ruberer.

angot, tik, tit, ein solches kurzes Ruber. angotik, Dual, die zwei vorderen Flossen an einem Fisch, des Fisches Ruber.

angösivok, j. SS. & CS., er macht ober bekommt folche Ruber. [nes do. angosiarsukpok, t. SS., er macht ein klei-Angö! laß vas bleiben! mache nicht fo! 2c. angörpok, t. SS. CS., er fagt: laß es, CS., er fagt es ihm.

Angölerpok, t. SS., er hat nöthig, sein Wasser zu lassen 2c.

Angulvak, væk, vait, eine Art Seegras. Anguilersávok, j. SS., er ift beftändig, geschäftig in dem, was er vor hat, geht immer auf Jagd 2c., it, ein Kranker leidet beständig (selten). sein Vogelsell 2c.

Angulavok, j. SS. & CS., er kaut es aus, angulak, læk, let, eine ausgekaute Sache (vie noch naß ist), sonst angulamajok, juk, jut. [kauen.

angulaksak, sæk, set, etwas zum Aus-Angusallok, luk, lut, ein nicht ganz ausgewachsener Rennthierbock, u. überhaupt ein Bock.

Angut, tik, tit, eine Mannsperson, it, bas männliche Geschlecht von Creaturen, it, ber Vater, anguta, sein Vater (wird aber selten gebraucht).

angutimarik, rik, rit, ein erwachs. Mann. angutauvok, j. SS., er ist ein Mann, it, ein tüchtiger Mann, b. h. ber geschickt in seinem Geschäft ist.

angutaujak, jæk, jet, etwas, einem Mann ähnliches. [Mann.

angutitsiak, æk, et, ein hübscher, schöner angutainak, næk, nait, nur ein Mann, nur Männer, it, ledige Männer.

angutausugiva, j. GS., er benkt groß von ihm, hält ihn für einen tüchtigen Mann, it, er hält ihn für einen Mann, b. h. nicht für eine Frau.

angutiärsuk, suk, suit, ein kl. Anäbchen. angutiviak, ak, et, ein Männchen von Bögeln.

angutaunek, næk, nerit, do.

angutaukattigekpuk, car. Sing. put, zwei Anäbchen, nicht von einer Mutter, die aber von einer Hebamme zur Welt gebracht sind, it, zwei Männer, die bei einander sind, zwei Brüder 2c.

anguniarpok, t. SS., sie, eine Weibsperson, trachtet ben Männern nach, lebt in Hurerei. [tauschen Männer.
angutekattigekpuk, put, car. Sing., sie angutaumijarpok, t. SS., er grunzt, ist

gewaltig.

anernelumijarpok, do.

angutigiva, j. SS. inus., er hat ihn zum Manne, ber erwerben kann.

Anguvok, j. SS. & CS., er friegt, bekommt einen Seehund, CS., er holt ihn ein, it, er bekommt ben Seehund.

angusivok, j. SS., er holt ein (mit mik). angutivok, j. SS., er macht sich zum Einholer, b. h. geht schneller, kingorlek angutivok sivorlerminut.

angumagivok, j. SS. & CS., er hat ihn, einen andern, auch eingeholt ob. erworben. angujigiva, j. SS. inus., er hat ihn zum Erwerber, der für ihn erwirbt, für ihn fängt, indem er nichts bekommt.

angujekarpok, t. SS. do. (mit mik). angumalerpok, t. SS. & CS., er fängt an Seehunde zu erwerben.

angusuipok, t. SS., er erwirbt nicht, be- fommt keine Seehunde.

anguvik, vik, vit, bie Zeit, Ort, Seehunde zu fangen. [hunde zu fangen. anguviksauvok, j. SS., es ift Zeit, Seeangupsarpok, t. SS., er hat wieder, zum zweitenmal erworden, angupsapsarpok, oftmals. [viel. angugajukpok, t. SS., er erwirdt oftund angugajuipok, t. SS., er erwirdt selten,

nicht oft.

angugajukivok, j. SS., er erwirbt auch oft. anguilerpok, t. SS., er zieht den Harpun 2c. an dem geworfenen Thiere hin und her, bamit es völlig stirbt.

anguvigak, itsæk, itset, eine Lanze, womit die Seehunde geworfen werden, nachbem sie mit bem igimak und tokkak schon geworfen sind.

anguvigarpa, t. CS., er wirft ben Seehund mit dieser Lanze, töbtet, erlegt ihn vollends.

anguvigarnerpok, t. SS. do. (mit mik). anguvigarsarpok, t. SS. & CS. do. (mehreremat).

Aniavok, j. SS., er hat Schmerzen, leibet. aniatitak, tæk, tet, ein Leidender, Gemarninga, fein. anianek, næk, nerit, bas Leiben, aniaäniak, æk, et, Schmerz, Leiben, änianga, Schmerzen nehmen zu. fein. äniarorpok, SS., er leidet mehr, die aniamavok, j. SS., ber Schmerz ist fertig. aniajuksak, sæk, set, einer ber leiben soll. aniatigiva, j. CS., er leidet für ihn, um feinetwillen. Schmerz. aniangorpok, t. SS., er ift mube von äniarusek, äniarusia, sein Leiden (wenns nicht bekannt ist). Zen, peinigt ihn.

aniatitáksauvok, j. SS., er ist einer, bem Schmerzen gemacht werben follen.

aniatipa, t. CS., es macht ihm Schmer-

aniatitsivok, j. SS., er peinigt.

ănernarpok, t. SS., es ist zum Wehethun, thut wehe.

anerpok, t. SS. & CS., er thut sich wehe (beim Fallen, Stoßen 2c.), CS., er thut ihm wehe. [wehe. anerpadlarpok, t. SS., es thut ihm sehr anertauvok, j. SS., es wird ihm wehe gethan. anertertauvok, j. SS. do. wiederholt.

anerpalakpok, SS., er verursacht ihm Schmerzen, thut ihm webe.

änilakpok, t. SS., er hat wenig Schmerzen, fühlt nur wenig.

änilakteradlarpok, t. SS., er hat fehr große Schmerzen.

anerekut, anerekutiksak, sæk, set, etwas, was Schmerzen verhindern soll.

aniasiut, tik, tit, Arzenei. Arzenei. ăniasiutigiva, j. SS. inus., er hat es zur āniasiusiorpok, t. SS. & CS., er macht

Arzenei zurechte, it, er sucht, holt welche.

aniasiusiorte, Apothefer.

aniasiusiortipa, t. CS., er befiehlt, sendet ihn, Arzenei zu bereiten.

aniasiorte, tik, tit, ein Arzt.

Annak, Roth von Menschen und Thieren. annarpok, t. SS., er verrichtet seine Noth= durft.

annarosukpok, t. SS., es brangt ihn. annangek, ik, it, eine Dreckfliege.

Annaivok, j. SS. & CS., er bekommt bas nicht, was er geschoffen, geworfen, kommt ihm davon.

annákpok, t. SS., es ift das Thier fehl= geschossen, ob. boch nicht tödtlich verwunbet, geht bavon, it, ein Mensch war verloren, für tobt gehalten, und boch wieder gefunden; hat sich von der Krankheit wie= ber erholt, ist aus der Noth errettet.

annásávok, annáksávok, j. SS., bas Thier wird verscheucht. annasatiniarnago! verscheuch ihn nicht!

annàlergassavok, j. SS. do.

annapikpok, t. SS., er, es (Mensch ober Thier) lebt wieder auf, ob er gleich beinahe tobt, beinahe am Berscheiben war. annápigarpok, zur Noth do.

annátipa, t. CS., er errettet ihn aus ber Noth (wo er sonst nicht mehr wäre bavon gekommen, hauptsächlich mit Nahrungs= mitteln), it, er verjagt bas Thier.

annáktorpok, t. SS. & CS., (meistens anertorpok) er ist aus der Noth, hat erworben, nachdem sie vorher Mangel (mehreremal).

annáktuivok, j. SS. do. (mit mik).

annertuivok, do.

annerpaliorkipok, t. SS., er hat, nachbem er vorher gehungert, zuviel gegeffen, ist frank bavon geworden, it, wenn er was Ungewohntes ißt.

annerpaliorkinarpok, t. SS., es ift zum Krankwerden, das Zuvielessen oder Un=

gewohntes effen.

Annajanarpok, t. SS., es ist missich, ge= fährlich, z. B. auf einen schwachen Schlitten schwere Sachen zu laben, ober in ein schlechtes Gefäß, Faß, Del zu schüttenzc.

annajanangitok, Neg., eine Sache bie was aushalten kann, wo man nicht zu fürchten braucht, daß sie leicht zerbricht.

annajagiva, j. CS., er schontifin, es, geht vorsichtig und behutsam mit ihm um.

annajagosukpok, t. SS., er schont, geht vorsichtig, behutsam mit etwas um (mit mik).

annajagosuinarpok, t. SS. do. immer. annajagitaipok, t. SS., er geht unbehut= fam, forglos, nicht schonend mit etwas um.

annajagitaitok, tut, tut, einer, ber nichts schont, ein Unbehutsamer, Sorgloser.

annajagitakpok, t. SS. wie annagosukpok. tiger.

annajagitaktok, ein Behutsamer, Borsich= Annärluk, annärluäluit, bas Schwarze auf bem Gife, Roth, Seegras 2c.

anarlotokak, kak, ket, bas legte, alte, schwarze Eis, was im Frühjahr von Nor= ben fommt.

Annärtorpok, t. SS. & CS., er widerstrebt, annärtortuivok, t. SS. do. (felten).

annartotivakpuk, put, car. Sing., fie pflegen einander zu widerstreben, pflegen mit einander zu ftreiten.

annärtorasukpok, t. SS., er ift aufgelegt jum Widerstreben, jum Streiten (mehr anartorajukpok).

gehabt, CS., er hilft ihm aus ber Noth Annauva, t. CS., er schlägt ihn (einmal). annaunikpok, t. SS. do. (mitmik). annaulerpa, t.CS., er schlägt ihn (mehrm.). annaulernikpok, t. SS. do.

annautak, annautaksak, sæk, set, ein Stock, od. sonst was, zum Schlagen.

annaujak, jæk, jet, einer ber geschlagen wird od. ift.

annaujigekpuk, put, car. Sing., sie schla= gen sich einander mit etwas. Zimmers.

Anne, nik, nit, ihr Bruder, eines Frauenannigiva, j. SS. inus., es ist ihr Bruder, oder sie hat ihn zum Bruder.

anninga, ihr Bruder. annigek, Bruder und Schwester zusammen.

Aunernek, næk, nerit, der Beift.

annernengerpok, t. SS., er hört auf Geist zu haben.

annersarpok, t. SS., er holt Athem. annersarnek, nak, nerit, ber Athem. annersauminek, næk, nerit, ein Seufzer. annersaumivok, j. SS., er seufzt.

annerterivok, j. SS. & CS., er holt Athem (im Gewöhnlichen, und annersarpok, wenn der Athem vorher angehalten), CS., er haucht ihn an.

annerterknssavok, er athmet ein. annertekussavigiva, er athmet es ein. Athem an.

annernekipok, t. SS., er hat, bekommt wenig Geift, einen fleinen Geift (wenn der Geist erst verliert).

annerterituinarpok, t. SS., er holt nur Athem, lebt nur so dahin, thut weder Gutes noch Boses, it, er ist ein Guter. annernelumijarpok, t. SS., er grunzt, brummt.

Annergätsiak, æk, et, ein eben Neugebore= nes (Mensch od. Thier).

annergätsiangovok, j. SS., es ift ein do. Annerpanarpok, t. SS., es ift ihm recht, gesund, daß er gefriegt, gestraft worden ist (gilt bei Mensch und Thier), z. B. wenn ein Thier angeschossen davonlaufen will und dann doch gefriegt wird, so heißt

es annerpanamék! es ist recht, über= haupt wenn eine Sache gut, recht ift.

annerpagiva, j. CS., er gönnt ihm bie Strafe, halt es für recht, bag er geftraft worden, überhaupt er hält eine Sache für recht, für gut.

annerpalivok, j. SS. do. (mit mik). annerpaginiarasugiva, j. CS., er hält ihn für strafbar.

annerpanarasugiva, j. CS. do.

annerpanaipok, t. SS., er ist falsch, rebet nicht die Wahrheit, sondern hat verschmitte Worte, it, eine Peitsche haut falsch, weil sie zu leicht ist 2c. (überhaupt, wenn ein Werkzeug nicht gut ist).

annerpanakivok, j. SS. & CS., es trifft zu bei ihm, fagt wie es ift, z. B. wenn er sehr fällt, thut er sich webe, CS., es trifft zu, was er ihm sagt. annerpanakevok, j. SS. do. (mit mik).

annerpanäkilerajarpok, t. SS., es scheint bei ihm zuzutreffen.

Annenek, næk, nerit, Loch, Rif an einem Hause, wo man durchsehen kann.

annelik, lik, lit, ein Saus mit Löchern.

annersailingarpok, t. SS., er halt ben Anneliniovok, j. SS., er ist einer, ber fast beständig braußen ist, der nichts nach der Rälte frägt, it, sein Gesicht ift schwarz und braun von der Luft und Kälte.

eins wieder auflebt, als auch, wenn sich Anneriva, j. CS., er erwählt ihn, sondert ihn von andern aus.

> annerijauvok, annerimavok, j. SS. & CS., er wird, und er ist erwählet.

annerosukpok, t. SS., er erwählt (mit mik).

annerijak, jæk, jet, ein Erwählter. annerije, jik, jit, ein Erwähler.

annerijiga, intr., annerijima, trans., mein Erwähler.

Annerta! endlich! das ist gut, daß das und bas geschehen. Annerta taimak tikkinavit, das ist gut, daß du endlich glücklich gekommen bist (wird hauptsächlich gebraucht, wenn Gefahr gewesen).

annerta aularlungilagut, zum Glück sind mir nicht ausgegangen (weils gleich angefangen hat zu stürmen).

annertanarpok, t. SS., es ist zum annerta fagen, es ist gut, bankenswerth, baß es glücklich abgelaufen.

Annertorpok, t. SS. siehe bei anaivok. Annerupa, t. CS., er beneidet ihn, ist mißgünstig.

annerutsivok, j. SS. do. (mit mik).

annerutiva, j. CS.

annerutigiva, j. CS., er beneidet ihn auch (nemlich einen zweiten), it, er hat es zur Ursache, die oder jene Sache, warum er jenen beneibet (mit mik).

Annikipok, t. SS., es währt eine Sache furz, it, es ift wenig von einer Sache.

annikitomik pivok.

annertovok, j. SS., es währt lange.

annertogiva, es währt ihm lange. annertuksarpok, j. SS.

annikigiva, j. SS. inus., es währt, iftihm zu kurz, oder ist ihm kurz.

annikiksarpok, t. SS. do.

annigorpok, t. SS. & CS., es ift vergangen, ist bavongekommen, CS., er ent= geht ihm. Ukkaliub omajoksiorte annigorpa, ber Haafe ist bem Jäger entgangen, entgeht ihm, omajoksiortib ukkalek anigoiya.

annigopok, t. SS., es ist fertig, ist abge= than. Ift baffelbe wie annigorpok.

annigotivok, do. (wenns vorher was ge= habt hat).

annigoivok, j. SS. & CS., er entgeht, ent= fommt ihm, uylomik annigoivok, ber Tag ist ihm entgangen (ohne daß die Ar= beit gemacht ist), it, eine Frau die geboren hat (die Geburt ist ihr vorüber).

annigortotivok, j. SS., es, er ist schnell, bald entgangen, z. B. einer Krankheit, ob. ein Thier od. Mensch, der schnell davon geht, mitten burch die Menschen.

annigortigiva, j. SS. inus., er hat es zu

bem, bem er entgeht, was er balb über= standen, 3. B. einer Krankheit.

Annivok, j. SS., er geht zum Hause 2c. hinaus.

Anni

annirpa, CS., er bringt, trägt etwas hinaus. annitipa, t. CS., er macht daß es hinausgeht, gebracht wird, befiehlt es.

annititsivok, j. SS. do. (mit mik).

annitsivok, j. SS., er schafft, trägt hinaus. annitsingorpok, t. SS., er ift bes Hinaus= tragens mübe.

annijuipok, t. SS., er geht nie heraus.

annivik, vik, vit, bie Zeit, Stelle zum Ausgehen.

annivigiva, j. SS. inus., er hat es zum Ausgang, zur Ausgangszeit, it, er geht zu ihm hinaus.

anniviksiorpok, t. SS., er sucht ben Ausannigiarpok, t. SS., er geht ein wenig heraus (besonders wenn einer noch nicht gut kann).

annijarpok, t. SS., er geht früh hingus. annijajovok, j. SS. do.

annijaivok, j. SS., er geht, fährt nicht früh aus (selten).

anninasarpok, t. SS. do.

annijajuipok, t. SS., er geht nie früh aus. uvlab annijajokotinga, ber Morgenstern (wird nicht allgemein verstanden), kausiut, ober nuijajojok.

uvlub annijokototinga, ber Abenbstern (wird nicht allgemein verstanden).

annerkonarpok, t. SS., es ist so falt, bag das Herausgehen zu fühlen ist.

annerkonarungnaipok, t. SS., es ist nicht mehr kalt, man fühlt es nicht mehr wenn man zum Hause hinausgeht.

annigajuipok, t. SS., er geht felten aus. annigajukpok, t. SS., er geht häufig, oft aus. annigoarpok, do.

Anniovok, j. SS., es ist eine Fläche (an irgend etwas).

annek, næk, nerit, eine Fläche do. annilipok, t. SS., er kommt an eine Fläche. annektangoak, æk, et, ein Berg, der oben eine Fläche hat.

annisimavok, j. SS., es ist ganz eben, gleiche, wagerecht. [Hemb ec.

Annorak, tsek, tset, ein Aleid, Hosen, annorarpok, t. SS. & CS., er zieht Aleis ber an, CS., er zieht ihn an. [do.

annorariartorpok, SS. & CS., geht hin annorerpok, t. SS. CS., er ist ganz angestleibet.

annorairpok, t. SS. & CS., er ist ohne Kleiber, ausgekleibet, CS., hat ihn fertig ausgekleibet.

annorairsivok, j. SS. do. (mit mik).

annorairsivok, j. SS. & CS., er hat seine Kleiber versoren, CS., er versiert sie ihm, SS. it, (mit mik) er hat ihn fertig außgekleibet.

annorairsinerpok, t. SS. do. (mit mik), er verliert ihm die Kleiber.

annorertipa, t. CS., er befiehlt, fagt ihm, fich auszukleiben.

annorarertipa, t. CS., er läßt sich ihn ankleiben, befiehlt ihm, sich anzukleiben.

annoraijarpa, t. CS., er zieht ihm bie Kleiber aus, it, nimmt sie ihm.

annoraivok, j. SS., er kleibet aus (mit mik), nimmt die Kleiber weg.

annorartipa, t. CS., er kleibet ihn, giebt ihm Aleiber.

annorartitsivok, j. SS. do. (mit mik). annoraingarpok, t. SS., er hat keine Rleisber an, sie sind naß, zerrissen 2c.

annoraingárpok, t. SS. & CS., die Kleiber find ihm naß, verdorben, zerriffen 2c., CS., er macht ihm die Kleider so, zerreißt, verdirbt sie ihm. Sillabub annoraingárpa.

annorerutivok, t. SS. & CS., er macht ihn ohne Aleider, SS., er ist ohne Aleider, ber, hat keine, sind verdorben.

annorerutjivok. t. SS. do. (mit mik). annorerutsauvok, t. SS., er ist ohne Aleider gemacht.

annorerutjak, jæk, jet, einer, der keine Kleider mehr hat, dem sie genommen oder verdorben sind.

annoravinek, næk, verngit, ein altes, zerrissenes Kleibungsstück, ober auch nur ein Stück bavon.

annorarikpok, t. SS., er hat gute Aleider. annoratsiak, ek, et, ein schönes, hübsches Aleid. [Kleider.

annoratsiakarpok, t. SS., er hat schöne annoralukpok, t. SS., er hat schlechte, häßliche Kleider. [fleidet.

annoratsiarikpok, t. SS., er ist schön ge-Anno, uk, ut, ein Hunde-, Pferde-Geschirr. annuva, t. CS., er schirrt ben Hund an.

annujivok, j. SS. do. (mit mik).

Annore, ber Wind. [zu haben. annordlerpok, t. SS., es fängt an Wind annordlarpok, t. SS., es ift fehr windig. annorekarpok, t. SS., es hat Wind, ift windig.

annoretarpok, t. SS., es hat aufs neue annogaladlärpok, t. SS., der Wind weht von verschiedenen Seiten.

annoresiorpok, t. SS., er geht, fährt im ftarken Bind.

annorkliortipa, t. CS., der Wind überfällt ihn auf der See oder auf dem Lande, it, das Feuer. [sauer.

Annupok, t. SS., er ist trübsinnig, sinster, annutiva, j. CS., er macht ihn trübsinnig, sinster.

annutjivok, j. SS. do. (mit mik).

annütivuk, vut, car. Sing., sie sind trübe, finster gegen einander.

annütsungnaipok, t. SS, er ist nicht mehr trübsinnig, sinster.

Annusingorpok, t. SS., er will es nicht mehr so machen, wie bisher, hat, weil er bei dem bisherigen was Schweres erfahren, den Muth, die Lust dazu verloren; ist gleichsam aus Erfahrung klug geworden.

annusingorsarpa, t. CS., er sucht ihn in bem, was er vorhatte, zu verhindern,

sucht ihn bazu unwillig zu machen, it, von dem Schlechten abzuwenden.

annusingortipa, t. CS. do. er hat ihn so gemacht. seine Frage 2c.).

Apperivok, j. SS. & CS., er frägt (etwa appertsorpok, t. SS. & CS. do. (wenn viel ober mehr zu fragen ist).

apportsut, tik, tit, eine Frage.

appertsutigiva, j. CS., er hat es zur Frage. apperkut, tik, tit, eine Frage.

apperkutekarpok, t. SS., er hat eine

Frage (mit mut und mik).

appertsutekarpok, t. SS., er hat Fragen. apperkutigiva, t. CS., er hat es zur Frage.

Apiksipok, t. SS., es ift gut, bichte, ift nahe baran, it, es bringt gut hinein, ein Werkzeug, bas Beil ins Holz, ber Naulak in ben Seehund 2c.

apiksitipa, t. SS., er pagt eine Sache gut an, brängt es gut hinein.

apiksititsivok, j. SS., apiksevok, j. SS. do. (mit mik).

Apkallajok, eine Ameife.

Apkarpok, t. SS., er iffet geschwind.

apkallavok, j. SS. do. (besonders Fleisch). apkautiva, j. SS. inus., er verzehrt, iffet es ihm geschwinde weg, it, er verzehrt die Speise schnell.

apkaujivok, j. SS. do. (mit mik).

apkautigiva, j. SS. inus., er verzehret, isset es geschwinde.

apkalairsarpok, t. SS., er ist sparsam, theilt seine Sache ein.

apkalairsarut, tik, tit, eine Sache bie erspart, zurückgehalten wird.

apkalersarutigiva, j. SS. inus., er hat es zurückgelegt, zur Vorsorge aufbewahrt.

Apkut, tik, tit, Weg, wo man burchfann.

getretener, wirklicher Weg.

apkosinialuk, luk, luit, ein schlechter, beschwerlicher Weg, it, ein langer ober breiter Weg. Bahn. apkosiorpok, j. SS., er macht Weg, apkotekarpok, t. SS., es hat Weg. apkoligiva, j. SS. inus., er hat es zum Wege.

apkosarpok, t. SS & CS., er nimmt ben Weg wo vorbei, (SS. mit mut).

apkosarivok, j. SS. & CS. do. (mit mik). CS. do. auch bei ihm (einem an= bern). Weg. apkotetovok, j. SS., es ist ber einzige apkotauvok, j. SS., er, es ist ber Weg. apkoteliorpok, j.SS., er macht Weg, Bahn.

apkotiksarsiorpok, t. SS., er sucht Weg. Apok, t. SS. & CS., er bringt es ihn hin, SS., es ist gebracht, auf die Frage: at-

silaurolloarka? apok.

ätsivok, j. SS., er bringt.

ätipa, t. CS., er läßt es fortbringen.

aniva, t. CS., er bringt ben auch fort.

atilaularpa, t. CS., er wird so gut fein, und es fortbringen laffen.

alaularpa, t. CS., er wird so gut sein und es fortbringen.

ătauvok, t. CS., es wird gebracht.

atauvigiva, j. SS. inus., er hat es zur Stelle, od. es ist die Stelle, wo er hin= gebracht wird. the Locate gain [wirb.

atauvigijanga, sein Ort, wo er hingebracht Aporpok, t. SS. & CS., er stößt wider was, SS. (mit mut).

apornikpok, t. SS. do. (mit mik).

aportipa, t. CS., er sett ihm was in ben Weg.

aporsarpok, t. SS. & CS., er stößt sich ein wenig (ber Schmerz bavon geht bald vorüber), CS. do. ihn. [stoßstelle.

aporvik, vík, vit, aporviksak, Anaporviksalipok, t. SS., er fommt an eine Unstoßstelle.

akposinek, næk, nerit, ein gemachter ob. Apotivok, j. SS., er stößt an, wird stutig, 3. B. über eine gefährliche, plötzlich ent= beckte Stelle im Wege, wo er hineinfällt, ober auch über seine, als auch anderer Worte und Werke, it, er giebt Anftog burch irgend etwas Unrechtes (mit mut). apopok, t. SS., do. apõvigiva, apõtivigiva, j. CS., er stößt bei ihm an, sagt ober thut was, was dem Andern nicht gefällt, b. h. was Unrechtes. apõsimavok, j. SS., er ist angestoßen, bei Andern, u. auch erschrocken, über sich selbst. aposimajungnaipok, t. SS., er stößt nicht mehr an, hat richtige Gebanken, giebt

keinen Anstoß mehr. apõtijungnaipok, t. SS.

Appakapa, t. CS., er sieht ihn, bemerkt ihn Ariak, tsæk, tset, die Schultern, der obere [(mit mik). unvermuthet. appakaivok, j. SS., appakatsivok, do. appakartipa, t. CS., er thut ihm die Augen auf, macht ihn sehend.

Apumak, die zwei Latten oben am Rajak. apumaksak, sæk, set, Holz zu solch. Latten. Aput, tik, tit, Schnee im Allgemeinen.

apivok, j. SS., es schneiet. apijajovok, j. SS., es macht, legt früh apijomavok, j. SS., es will schneien.

beckt, ohne es bemerkt zu haben.

aputauvok, j. SS., er ist beschneiet, hat Schnee an den Kleidern 2c. aputsauvok, j. SS., er ist mit Schnee be= aputairpok, t. SS. CS., es hat feinen Schnee, CS., er macht es frei von Schnee. aputairsivok, j. SS. do. (mit mik).

aputaitomut illileruk, lege es hin, wo kein Schnee ist.

apigiarpok, t. SS., es legt ein wenig Schnee, it, fängt eben an zu schneien. apusivok, t. SS., es legt auf einmal viel apingnarungnarpok, j. SS., es schneiet, stöbert beständig, der Winter nimmt kein Ende.

apingnatsainarpok, t. SS. do. aputsautipa, t. CS., er läßt es verschneien, legts hin, daß es verschneiet.

aputserivok, j. SS., er arbeitet am Schnee. Apudlo, luk, luit, kleine Fische, junge Forellen in ben Flüssen, it, ein Baum ber keine Spitze hat.

Apterpok, t. SS. & CS., er sonbert ihn ab. er sondert sich ab, apterivok, j. SS. & CS. do. (SS. mit mik).

aptersimavok, j. SS., apsimavok, j. SS., er, es ist abgesondert, abgeschieden. aptipa, t. CS., er sondert es, ihn ab, scheibet ihn aus.

apterivok, j. SS. & CS. do. (mit mik), CS., ihn auch. sich, trennen sich. apteriutivuk, vut, car. Sing., sie scheiben Theil des Rückens bis nach vorne.

äritserivok, t. SS., er hat Schmerzen im Rücken, bei ben Schultern herum.

ärianga, seine Schultern an einander.

Arksak, argsak, sæk, set, Afche, Bulver. arksalervik, vik, vit, die Bulverpfanne. arksakaut, tik, tit, bas Pulverhorn.

arksalerpa, t. CS., er schüttet Pulver auf bie Pfanne, it, in die Flinte.

arksalevok, j. SS. do. (mit mik).

apinerpok, j. SS., es ift mit Schnee be- Ariupa, t. CS., er ift einer Sache überbruffig, 3. B. Effen, Arbeit, Lernen, ein Rleid ob. einen Menschen.

> ariutipa, i. CS., er macht ihm etwas überdrüffig.

> ariutsivok, j. SS., er ist überdrüssig (mit mik). Nerkemik innungmiglo aglat ariutsivok, er ist das Fleisch und sogar auch den Menschen überdrüffig.

ariutsinek, næk, nerit, ber Ueberdruß. ariugutivuk, vut, car. Sing., sie sind einander überdrüssig, scheiden sich, der Mann von der Frau.

Arkanget, bie 3ahl 11.

Arktaivok, j. SS. & CS., er raubt, plündert, nimmt mit Gewalt, CS., er beraubt ihn. arktautigiva, SS. inus., er nimmt, raubt es. arktautekarpok, SS. do. arktaijok, juk, jut, ein Räuber. arktaije, jik, jit, do. arktaijiovok j. SS., er ist ein Räuber. arktainikpok, t. SS., er raubt (mitmik). arktarpa, t. CS., er bestiehlt, beraubt ihn.

Arliarijaipok, t. SS., er bekümmert sich um alles, nimmt alles, alle Arbeit wahr (gilt im guten und schlechten Sinne), geht von einer Arbeit zur andern, auch ohne die erstere fertig zu haben.

arliariva j. SS. inus., es ist ihm zu viel, er kann es nicht auf einmal thun, fort-

bringen, er verläßt etwas.

arliarpok, arliadlarpok, t. SS., er, sie hat viel zu thun, hat alle Hände voll, kann nicht alles tragen, machen, verläßt etwas (mit mik).

arliarniko, kuk, kut, arliarijak, jak, jet, verlassene Sachen, die nicht konnten gethan, mitgenommen werden, weils zu viel war.

arlikpok, t. SS. & CS., es fehlt annichts, ist groß, nicht zu wenig, nicht zu klein, CS., er achtet es für das Größte.

arliktauvok, j. SS., er, es wird groß gemacht, geachtet. [so ist. arklisitauvok, j. SS. do. indem es nicht arlisitalik! Welch ein Großes! spottweise, weils etwa groß genannt und doch nicht

fo ist. [das Allergrößte. arligiva, j. CS., er hält, achtet es für

arlingnarpok, j. SS., es ist groß, zum Großnennen (wird für alles gebraucht, was wegen seiner Größe und Hinlängelichkeit bewundert wird). [Große.

arlingnartotovok, j. SS., es ist bas einzige arlingnartokutigiva, j. SS. inus., er hat es zu seiner eigenthümlichen größten Sache.

arlingoarpok, t. SS., er nennt es leichtfinniger Weise groß, gut, sobt Jemanden mit falschem Herzen.

Arlok, luk, luit, ein Schwertfisch.

Arlorpok, t. SS., er sieht in die Höhe.

arlungavok, t. SS., er steht über sich sehend.
arlorvigiva, t. SS. inus., er blickt zu ihm
in die Höhe. [in die Höhe sehen.
arlungangorpok, t. SS., er ist müde vom
arlungörpok, t. SS., er sieht nach langem
Warten zum erstenmal in die Höhe.

arloalakpok, t. SS., er nickt mit bem Kopf in die Höhe (fagt: ja, ohne zu reden).

Arpok, t. SS., er halt inne aus Mübigkeit und fagt ak!

Armgasak, sak, set, ein Fuchs zwischen roth & cross., allerhandhärig.

Arnak, nak, net, eine Frauensperson.

arnamarik, rik, rit, eine erwachsene und eine tüchtige do.

arnā, arnānga, feine, ihre Mutter (bieses, fowie auch angutā, fein Bater, werden von jüngeren Leuten, besoinders in Süde Labrador, zwar wenig gebraucht, doch von den meisten gefannt).

arnaunek, arngnaujok, juk, jut, Beibschen von Rippern und bergl. Bögeln.

arnaviak, ak, et, bas Weibchen von Siber-

arnaut, tik, tit, Weiber, Rleider.

arnainait, nur Weiber. [mit sich. arnalijarpok, t. SS., er sührt eine Frau arnaliarpok, t. SS., er geht hin zu Weibern. arnaluarpok, t. SS., er hält sich nicht zu seiner Frau, weil er keine Liebe zu ihrhat (selten).

arnarniarpok, t. SS., er trachtet ben Beibern nach, treibt Unzucht.

arnaksauvok, j. SS., es ist eine Frauenssache.

arnakosijarpok, t. SS., er läuft (in schleche ter Absicht) ben Weibern nach, it, er hat ihm eigen gehörige Frauenspers. bei sich.

arnakosijautigiva, j. SS. inus. do. arnakotigekpuk, put, car. Sing., sie

treiben Weibertausch. [Weiber. arnangepok, t. SS., er benkt nicht auf arnarorlerpok, t. SS., sie fängt an mannsbar zu werben.

arnaukattigekpuk, put, sie zwei, ober sie sind Mädchen von einer Hebamme zur Welt gebracht, it, zwei Frauenspersonen, bie irgendwo bei einander sind.

arnaliakarpok, t. SS., sie (innullijok) hat ein Mädchen zur Welt gebracht. arnalianga, ihr (innullijub) gebrachtes Asserorpok, j. SS. & CS., er, es verbirbt, Mädchen, it, einer Mutter ihr geborenes Mäbchen.

Arngoak, æk, et, ein Anhängsel, Abgott, Arra, ein Zuruf, wenn die Hunde vor dem Schlitten links gehen sollen.

Arrinak, Geruch, Geftank von verfaultem Fleischer., u. von naffen Sachen, Rleibern. arrinakpok, t. SS., es ftinkt nach folchem faultem. Berfaulten. arrinarnipok, t. SS., es riecht nach Ber-

arrinarnek, næk, nerit, ber Geftant, Tein Gestank! wenns wenig riecht. arrinarnimek! arrinarnitalik! o welch

Arusukpok, f. bei alavok.

arrinauvok, j. SS., es stintt.

Arvanget, bie 3ahl 6. arverninget, bas, ber 6te. arvingerput, fie find 6. arvinemit aggartut, 7. arvertanget, 16.

Diese Zahlen werden von nicht Bielen ... mehr verstan= ben, boch sind sie richtig.

Arvek, væk, verit, ein Walfisch.

arverpok, t. SS., er bekommt einen Wal= fisch, it, auch nur eine Rebensart, wenn Jemand was Großes bekommen.

arverpak, paek, pait, ein fehr großer Ifischfang, hinter ihm her. arvengniarpok, t. SS., er ift auf Walarverliarpok, t. SS., er geht zum Walfisch. Hoffenthal.

Arvertok, ein alter Estimo-Wohnplat bei Arvertarpok, t. SS., er geht, wandelt he= rum (bie Estimos fagen: agvertarpok). arvertartigiva, j. SS. inus., er hat ihn zum Leiter, Führer, it, er hat ihn zum Herumgeher, den er sendet.

arvertajekpok, j. SS., er geht, wandelt sunatuinarmut, it, er savirt mit einem Boot, Schiff.

Asit, wieder einmal, wie gewöhnlich.

Assallut, tik, tit, eine Art Schüffel für ben Seehunds = Riemen (allik) auf bem Rajak.

geht zu Grunde, it, ift verloren, CS., er verdirbt es, richtet es zu Grunde.

asseroivok, j. SS., er verdirbt, richtet zu Grunde (mit mik).

asseroarivok, j. SS. do. (wieberholt). asserorsarpa, t. CS., er verbirbt es, ist bamit beschäftigt.

asserorsaivok, j. SS., er verdirbt, hat Verberben gleichsam zu seinem Geschäft. asserornek, næk, nerit, b. Berborbenfein. asseroinek, næk, nerit, bas Berberben, etwas verderben.

asserorsainek, næk, nerit, do. asserortaut, tik, tit, ein Instrument, wo-

mit etwas verdorben wird.

asseroavok, j. SS., er, es verbirbt, er, es will gleichsam zu Grunde gehen, hilft nichts bei ihm.

Asso, anders, ein anderes, ein anderer. assekarpok, t. SS., es hat ein anderes. assiga, mein Anderer, der neben mir, mit mir ist, intr. oir ist, intr. assitit, bein Anderer, ber neben bir, mit assia, sein A. do. ihm do. ihm do. assivut, unser A. do. uns do. uns do. assise, euer A. do. euch do. euch do. assingit, ihr A. do. ihnen do. ihnen do. assiga okautigivara, ich rede von meinem Andern oder Nebenmann.

assima, mein Anderer, ber mit mir ist, trans. assengma.

assivit, bein, assikpit, beinezwei do. trns. assiet, sein, assikita, seine zwei do.

assime, assingme, assingme, assipta, unser, assipta, unsere zwei

assimnuk, unser beiber, assimnuk, unser beiber do. trans.

assipse, euer, assiptik, euere do. do. assiptik, euer beider, assiptik, euer beider zwei do. trans.

assingeta, ihr, assikita, ihr zwei do. assikta, ihr beiber, assikta, ihr beiberzwei do. trans.

Ass

assimik, thr (rec.), assingmik, thre zwei do. [ober fommt mir zuvor.

Assima ingiarpänga, mein Anderer kam, assimne, nut, in, bei, zu meinem Andern.

assimne, = = = = meinen zwei =

assingne, = = = = beinem =

assikingne, = = = = beinen zwei =

assiane, = = = feinem = assikkingne, = = = feinen zwei =

assiptingne, see unferm

assiptingne, = = = unfernzwei =

assipsingne, = = = euerm

assingænne, = = = ihrem =

Assimne kennerniarpotit, bu wirst bei meinem Andern, oder bei einem andern als mir suchen.

Assimnut ainiarpotit, bu wirst zu meinem Andern, oder zu einem Andern als mir

gehen.

assinepok, t. SS., er ist wo anders, ist aus. assinekitakpok, t. SS., er ist lange aus. assinenikipok, t. SS., er ist sur, aus.

assinuarpok, t. SS., er geht wo anders hin. assinuarvigiva, j. SS. inus., er hat es

zum Plat, wo er hingeht.

assivarpok, t. SS., er zieht auf ein ander Land, wo anders hin.

assivaut, tik, tit, bas Mittel, wodurch man wo anders hinfommt, Boot, Schlittenec.

assiniarpok, t. SS., er geht zu einer anbern Frau, ober sie zu einem andern Mann.

assigukpok, t. SS. CS., er will, verlangt was anderes, als er hat.

assisukpok, t. SS. do. [berehaben. assianelavok, j. SS., er fagt, er will ansassikisak, sæk, set, etwas anderes an bessen Stelle.

assiksanikalloarpok, t. SS., er hat wohl was anderes (allerhand), wenn jenes zerbrochen ist.

assiksakaralloarpok, t. SS. do.

assenak, die Beränderung zum Schlechten, der schnelle Tod. [Tod 2c. assenauvok, j. SS., er ist der schnelle

assenarmut pijauvok, er ist schneu (an ber Krantheit) gestorben.

assenelliarpok, t. SS., er thut, handelt ungescheut, geht nicht wie er sollte, it, ber Schlitten geht anders, wie der Fuhrmann will.

assiningavok, j. SS., er ist in Ohnmacht. assinelatsivok, j. SS., er ist mit seinen Gebanken abwesend, wo anders, it, er hat jemand, der aus ist (mit mik).

assinejiariva j. SS. inus. do.

assiagut, burch was anderes.

assilevok, j. SS., er änbert, ist anbers, verändert seine Gesinnung (zum Guten und zum Schlechten), innoserminik assilevok.

assilitjaipok, t. SS., es wird nicht anders, verändert sich nicht.

assiovok, j. SS., er, es ist verloren.

assiojivok, j. SS. & CS., er versiert, CS., er versiert es.

assiotailiva, j. CS., er verhindert, oder forgt dafür, daß es nicht verloren gehe.

assiojitailivok, j. SS. & CS. do. assiojariak, das Verlorengehen.

assonelliartovok, j. SS., er ist einer ber ungescheut handelt, thut.

assenelliarvigiva, j. CS., er handelt thörigt gegen ihn, it, ber Schlitten do.

asserkotsivok, j. SS., er, es nimmt einen andern Weg, der Mensch, Wasser, Gebanken, Liebe und dergl. m. [baneben.

asserkotipa, t. CS., er richtet, leitet es asserkotjivok, j. SS. do.

asserkotsitipa, t. CS., er macht, daß er (jener) einen andern Weg nimmt, andere Gedanken bekommt.

assillivok, j. SS., er, es weint, weils geschmält wird, nimmt es übel.

assinutiva, j. SS. inus., er trägt es aus, bringt es wo anders hin.

assinutjivok, j. SS. do. (mit mik). assimuartipa, t. SS. inus. do. Worte.

assimuartitsivok, j. SS. do.

Assernek, næk, nerit, bas was am borbern Ende des Kajaks, nahe an der Spitze, in die Höhe steht.

asserninga, sein do.

Assimautak, tæk, tot, ein Holz, worüber die Telle geschabt, it, ein Bret, worüber die Maschen der Netze gestrickt werden.

Asso, atso, so, so ist vie Sache, ach so. atsona, so, ach so ist es.

atsona tamna. 🦠

Atata, tak, tet, ber Bater.

atatsiak, ak, et, ber Großvater.

atātaksak, sæk, set, der Pflegevater, Stiefvater. [Bater. atātagiva, j. SS. inus., er hat ihn zum atataipok, t. SS., er hat keinen Bater mehr, ift vaterlos. [Bater nach. atatagijarpok, t. SS., er, sie artet dem atātalik, læk, ggit, der einen Bater hat. atātak! mein Bater! (beim Rusen.)

Atsæktatsajok, juk, jut, ein kleiner Land-

vogel, Hudsons=Meise.

Atsikpok, t. SS., er, es ist unten, in ber Tiefe (wo es ist).

atsiktomepok, t. SS., er, es ist ganz unten. atsingnerpak, pæk, pait, ber, bas ganz unterste, wenn nemlich an einem Berge, ober in einem Thale, Häuser, Steine u. bergl. mehr, nach einander folgen.

Atsuk, ich weiß es nicht, u. ich glaube es nicht. ätsugorpok, t. SS., er sagt ätsuk.

Atsuilik, lik, lit, ein gefunder Mensch, und überhaupt alle Sachen, Arbeiten 2c., bie keinen Fehler haben.

atsuilivok, j. SS., er, es ift ganz gesund, gut im Stande, irgend eine Sache.

alsuiliovok, j. SS., er ist ein gesunder Mensch, es ist eine sich im guten Zustande befindliche Sache.

atsuilisuipok, t. SS., er ist nie recht gesund, it, eine Sache ist nie in gutem Zustande. Atsungersorpa, t. CS., er macht, bindet

es fest.

atsungersuivok, t. SS. do. (mit mik).

atsungerpok, t. SS. & CS., er hat es befestigt, SS., es ist fest, besestigt.

atsungersivok, j. SS. do.

atsungersut, tik, tit, ein Instrument ober Sache, um etwas bamit festzumachen, ansuziehen.

atsungersutiksak, sæk, set, do.

Atta, unten, atta, sein Unteres, was unter ihm ist.

attiga, mein, attit, bein, attivut, unser, attise, euer, attinget, ihr Unteres, attimne, unter mir.

attingne, unter bir, attipsingne, unter euch 2c. Es können allerbings hier nur bie Nebenwörter zeigen, ob vom Namen, ober vom Unteren gerebet wird, z. B. tamna attingetok neksaruk, nimm bas, was unter bir liegt, mit.

attane, unten, attanepok, es ift, liegt unten. attaupa, t. SS. inus., er geht, fährt, fließt, friecht unter ihm burch.

attautsivok, j. SS. do. (mit mik). attägut, unten burch.

attanut, nach unten, unter ihm.

Attanek, næk, nerit, eine sehr schmale Stelle, Uebergang von einer Seite des Wassers zur andern (ein sehr schmales ittiblek 2c.).

attannekidlarpok, t. SS., es hängt sehr schmal zusammen (was es auch ist, Land, Eis, Kleid 2c.).

attavok, j. SS., es hängt an, ist fest baran. attatigekpuk, put, car. Sing., sie hangen an einander.

attavigiva, j. SS. inus., er, es hängt fest an ihm, läßt nicht ab (gilt für Gutes und Böses). [bem er anhängt.

attatigiva, j. SS. inus, er hat es zu bem, attangerpok, t. SS. & CS., es ift ganz ab, hängt nicht mehr an einander, CS., er schneidet, bricht oder reißt es von einander, was nur noch eben zusammenhing.

attaniksarpa, t. SS. inus., er unterlegt, flictt eine bunne Stelle an irgend etwas aus.

Att 41

attaniksaivok, j. SS. do.

attaniksautiksak, sæk, set, etwas, ein Fleck, Stück Bret, etwas Netgarn und bergl. m., zum unterlegen, ausbessern.

Attannek, næk, nerit, ein Befehlshaber, Rönig, Herrscher (ber bie Sache am beften weiß).

attanniovok, j. SS., er ift ein Berricher 2c. attanerijauvok, j. SS. do.

attannerovok, j. SS., er ift ber größte Attæk! wohl an, greift an! Berricher (ber, ber am besten, fehr gut rathen kann).

attannivaksoak, soak, suit, ein fehr großer do.

attanneriva, j. CS., er hat ihn zum Herrscher, wird von ihm beherrscht od. berathen.

attanekarpok, t. SS. do. (mit mik). attannerijak, jæk, jet, ein Herrscher, Rathaeber.

atterijanga, sein Berrscher, Rathgeber.

attannerije, jik, jlt, einer bem gerathen wird, ein Unterthan.

attannerijinga, sein Untergebener, ber zu ihm kommt und Rath bei ihm sucht.

attannerijigiva, j. CS., er hat ihn zu bem, ben er berathet, beherrscht.

attannerijekarpok, j. SS. do.

attannionek, næk, nerit, bie Herrichaft, Trathen. das Berathen. attannioninga, seine Herrschaft, fein Beattaniovik, vik, vit, Reich, Königreich.

attoniovinga, sein Reich ober Plat, worin er ber Berather ift. Jum Rath. attannioriarpok, j. SS., er geht und frägt attanniotivigiva, j. CS., er rathet ihm, oder beherrscht ihn.

attanniorpok, j. SS. & CS. do. (SS. mit

mik).

attannertorpa, t. CS. do.

attannertuivok, j. SS. do.

attanniorutigiva, j. SS. inus., er rathet bie Sache an (mit mut).

attanniotivigijaujomangilak, t. SS., er will sich nicht rathen laffen.

attanniotivigijaujomangitok ikkajortaujungnanginivok, wer sich nicht rathen läßt, bem ist auch nicht zu belfen.

attannilaunga, rathe mir.

attannertorlaunga, do.

attanniotiviojok, juk, jut, einer ber berathen, regieret, beherrscht wird.

attannertuinek, ein Rath. ner Rath. attannertuitsiarnek, ein angenehmer, fcbo-

attauk, das ist gut, daß es so ist, thue, mache so (wenn man nemlich hört ober sieht, daß jemand das oder jenes gemacht, ober machen will, ober bas ober jenes bekommen, und man seine Zustimmung dazu gibt). .

Attangusivok, j. SS., er ift fest in feinem Vornehmen, in seinen Gedanken, läßt sich burch nichts hindern, ist strenge in seinen

Befehlen.

attanguserpok, j. SS. do.

Attarpok, t. SS., er ist aus der Bucht, aus bem Lanbe nach ber See zu gezogen.

attarnerpok, t. SS. do. ohne bag mans and fortischen moon sherunter. weiß).

attersarpok, t. SS., er geht, fährt, zieht attersautipa, t. SS. inus., er bringt es mit herunter, vom Berge 2c.

attersaujivok, j. SS. do. (mit mik).

Attartorpok, t. SS. & CS., er borgt, leihet von einem Andern, SS. do. (mit mik). attartoriva, j. SS. inus., er hat auch die-

fes geborgt.

attarsivok, j. SS., er borgt, leihet von Jemand (mit mik), (im Anfange.)

attarsiviovok, j. SS., er ift bie Stelle. ber Plat, wo man was borgt.

attarsivigiva, j. SS. inus., er hat ihn zum Borgeplat.

attartorvigiva, j. SS. inus. do. (wenn er bie Sachen länger hat).

attartugak, kæk, ket, geborgte Sachen. attartugauvok, j. SS., es ift eine geborgte

Sache, er ift ein Miethling.

attartugariva, j. SS. inus., er hat es geborgt, hat es zur geborgten Sache.

attartortipa, t. CS., er borgt ihm etwas mik). (mit mik). attartortitsivok, j. SS., er verborgt (mit attartortautipa, t. CS., er verborgt, leihet

es (mit mut).

attartortautitsivok, j. SS., er verborgt es (mit mik & mut), attartortautitsivok ullimaumik Johannesemut, er borgt dem Johannes ein Beil; attartortitsiyok Johannesemik ullimaumik do.

attarsiakipa, t. CS., er borgt aus an ihn. attarsiakitipa, t. CS. do. (wie attartortipa). (während es geschieht). attarsiakititsivok, j. SS., er leihet aus Atterartarpok, t. SS., er legt was unter Attaruipok, t. SS., erist anhaltend, fleißig 2c.

attaruilivok, j. SS. do., fängt an.

dem, woran er fleißig, anhaltend ist. Attausek, die 3ahl 1, attausek kaiteksau-

vok, eins foll fommen.

attautsit, Pl., eins was aus vielen besteht, 3. B. ein mit Hunden bespannter Schlit= ten, ein Haufen Holz 2c.

attausenak, nur eine, attausenauvok, j.

SS., es ist nur eins.

attausekasak, beinahe nur einer, einzeln. attausiovok, j. SS., es ist eins, einer. attautsekut, zugleich, auf einmal.

atautserarpok, t. SS., er befommt eins. Attaupa, t. SS. inus., er geht unter ihm

burch (siehe bei atta).

attautsivok, j. SS. do. (mit mik). attaugarpok, t. SS., er fclägt einen Strick über sich herum und springt barüber.

attautarpok, do. sagt atte! Attě! wohlan, thue so. attepok, t. SS., er attetok! ach thue boch so, tak es boch so sein.

Attek, tik, tit, ber Name, ein Name. akkit, bein Rame (felten attit).

atterek, car. Sing., zwei, die einen Ramen haben. atterekpuk.

attekarpok, t. SS., er hat einen Namen. attekapsarpok, t. SS., er hat einen zweiten, andern Namen.

atserarpa, t. CS., er giebt ihm einen Namen. atserut, tik, tit, ein Name ber nach Jemandem, einem Lebenben ober Tobten, gegeben ift. Simonib asteruta, er, ber nach bem Simon genannt. Simon nutarärsungmik atserutelik ober atserutautelik, Simon hat ein Kind, das nach ihm genannt ist.

atsertarpa, t. CS., er giebt ihm einen neuen Namen, Spottnamen (attertarpa).

atsertorpa, t. CS., er giebt ihm viele Namen. attera, intrans. atterma, trans., mein Name, und mein Namens-Bruder.

und neben bas Feuer, Steine 2c., bamit es nicht um sich greife.

attaruilivigiva, j. SS. inus., er hat es zu Attivok, j. SS. & CS., er hat das Rieibungsstück an, er hat es an, CS., er hat (bas Kleidungsstück) angezogen.

attisivok, j. SS. do.

attigivok, j. SS. & CS., er hat es auch an, SS., er zieht bas Jäcket auch an.

attigipsariva, j. SS. inus., er zieht es über ein anderes an, trägt mehrere Alei= dungsstücke über einander.

attitipa, t. CS., er zieht ihn an.

attigipsarpok, t. SS. do. er hat mehr als ein Kleid, mehr als eine Jacke, Hose 2c. übereinander an.

attige, ik, it, eine Estimo-Jacke, Kleid von Zeug.

attikliorpok, t. SS. & CS., er macht ein Jäcket, CS., er macht es für ihn.

attiklivok, j. SS. do. er macht ein Rleid, Jacket.

attigeksak, sak, set, Zeugzu einer Estimo-Jacke.

Attitovok, j. SS., es ist tief, die Kappe am Belg, it, ein Ret, it, es ift weit bis gur Seekante.

attikipok, t. SS., es ist die Kappe am Pelz

2c. nicht tief, it, ein Net hat nicht viele Maschen in die Tiefe. Stommt nahe. attiglivok, j. SS., die Seekante ift nabe, attitorpok, j. SS., bie Seefante entfernt fich. Attorpok, t. SS. & CS., er braucht, bedient sich einer Sache. braucht. attortaugajukpok, t. SS., es wird oft ge= attortaugajuipok, t. SS., es wird felten gebraucht. attoráksauvok, j. SS., es ist brauchbar, attoránerpok, SS., es ist vergnüglich zu brauchen. brauchen. attoranepok, es ist nicht vergnüglich zu attoránerivara, j. SS. inus., ich brauche es mit Bergnügen.

attoránegivara, j. SS. inus. (Neg.) attorkipok, SS. & CS., er braucht es lange. attorsinnarpok, j. SS., es wird endlich gebräuchlich, in Gebrauch genommen.

attorsauvok, j. SS., es wird gebräuchlich, leidlich, geht noch an (Mauja, Sturm, Stöberwetter 2c.).

attortausuerpok, t. SS., es ist nicht zu brauchen, ist unbrauchbar.

attorsaujungnaipok, t. SS., es ist nicht mehr zu brauchen. Sache. attuitok, t. SS., eine neue, ungebrauchte attuarpa, t. CS., er braucht, bebient fich feiner, z. B. Gis, Wald, Weg, woriiber ober worauf er geht, it, Schriften, die Aukak, nein (fiehe bei naukak). er lieset.

attuarsivok, j. SS., er lieset Schriften. attuagak, kæk, ket, ein Buch, Briefe, Eis, Walb 2c., eine Sache, wo was nachzufolgen, zu suchen ist.

attukiupa, t. CS., er, fie macht Rleiber für ihn, die er brauchen soll (ift bloß für Inicht allgemein verstanden. attukiutsivok, j. SS. do. Diese werden attuinauvok, j. SS., es ift fertig zum Brauchen.

attuinarutipa, t. CS., er macht es, richtet es an, daß es zum Gebrauch fertig ist. attuinaruterivok, j. SS. & CS. do.

attuinarupa, t. CS., er hat es zum Gebrauch zugerichtet, fertig gemacht.

atuinaruivok, j. SS.

Attuarnek, ber Nordwind.

attuarnerpok, t. SS., es wehet Nordwind. attuarningak, N.=W.=Wind.

attuarningarpok, t. SS., es webet Mord= West=Wind. sleder.

lift zu brauchen. Attungaksak, sæk, set, Stiefelfohlen, Sohl= attungerpok, t. SS. & CS., er befohlt Schuhe ober Stiefel, CS., er besohlt sie (die Stiefel 2c.).

Attunit, ein jedes für sich.

attunerpuk, put, car. Sing., sie zwei, ob. fie haben jeder einerlei zugleich bekom= men, haben einerlei Arbeit, illunatik attunit kiojuksauvut, sie sollen alle, ein jeder für sich, antworten.

Aubvek, abvak, vit, eine Raupe.

Aujak, jak, jet, ber Sommer.

aujauvok, j. SS., es ist Sommer.

aujalerpok, j. SS., es fängt an Sommer zu werden.

aujaudlarpok, t. SS., es ist völlig Somaujevik, vik, vit, ein Sommerplat.

aujivok, t. SS., er verbringt ben Sommer

Auk, Zuruf, wenn die Hunde vorm Schlitten rechts gehen sollen.

Auk, agguk, aggut, Blut.

auglukpok, t. SS., er hat ungesundes Blut. autsiarikpok, er hat gesundes Blut.

aukpok, t. SS., er hat Nafenbluten, it, es thauet.

aukivok, j. SS., er blutet auch (ein ande= rer), it, es thauet wieder.

aukortovok, j. SS., es blutet sehr.

aungnikipok, t. SS., er blutet wenig. aukipok, t. SS., er blutet lange.

aukivok, j. SS., er hat Blut an sich gefriegt, an seine Rleider.

aulik, læk, ggit, etwas Blutiges.

aurorpok, t. SS. & CS., er blutet fehr,

CS., er verursacht, daß ein anderer blutet, verwundet ihn. aurorsimavok, j. SS. & CS., er hat fehr augokpok, t. SS., er blutet oft. augoarpok, t. SS. auktorpok, t. SS., er ißt Blut.

aukejarpa, t. CS., er beblutet ihn, macht ihn blutig.

aukejaivok, j. SS. do.

ganz blutig, CS., er hat ihn beblutet.

aunärpok, t. SS., er blutet aus einer Wunde.

aungerpok, t. SS. & CS., er hört auf zu bluten, hat kein Blut mehr, CS., er macht ihn ohne Blut.

Blut, CS., er macht ihn ohne Blut.

aungeliktipok, SS. & GS.

autit, ein Sack mit Blut gefüllt, ein Blutsack. aukserpok, t. SS., es thaut auf, schmilzt (im Hause).

auksarpok, t. SS. & CS., er, es zer= schmilzt, der Schnee 2c., CS., er zer= schmilzt es, ihn, in ber Hand.

aukseariva, j. SS. inus., er schmilzt es. auksevok, j. SS. do.

auksitipa, t. CS. do.

auksivok, j. SS., es schmilzt.

aupsarkattarpok, t. SS., es thaut schnell hintereinander. wenn die Sonne kommt. aumakattarpok, es wird weich, thaut auf aumanersidlarpok, t. SS., es thaut sehr schnell. sqethautem.

aumalianikpok, t. SS., es riecht nach Aufaukanersávok, j. SS., er sucht sich zuer= wärmen, macht dieses ober jenes, um nicht frieren zu wollen.

aukanersartok, einer ber zum Ofen ober in die Sonne geht, um sich zu erwärmen. aukanitipok, t. SS., er erhitt sich.

aumajalivok, j.SS., es fällt weicher Schnee. aupallukpok, t. SS., es ist roth, blutroth. aupallorikpok, t. SS., es ist schön roth.

aupallungnikipok, t. SS., es ift wenig roth, röthlich.

aupallukitak, tak, tet, was röthliches.

aupalluktak, tak, tet,

aupallangavok, t.SS., es ift bräunlich-roth. aupallerpok, t. SS., er erröthet vor Scham. aupallitsengoak, ak, et, Abendröthe.

aupallitsengoakpok, t. SS., es hat Abend= Sbarüber hin (ein Vogel).

aukejarsimavok, j. SS. & CS., er ift Auksarpok, t. SS. & CS., er fliegt, schwebt auksarvigiva, j. SS. inus., er schwebt über ihm.

> Auktoktak, tak, tet, ein Bogelnest von kleinern Bögeln, überhaupt der Anfang von allen Vogelnestern.

Auktorpok, t. SS, ein Rennthier schreit.

aungerotivok, j. SS. & CS., er ist ohne Aulajitigiva, j. SS. inus., er täuscht sich an ihm, hält es für bas, was es nicht ift, weil es jenem ganz ähnlich ist.

aujalitiksarpok, t. SS. do. (mit mik).

Aulajivok, j. SS. & CS., es fommt ihm wieder ins Gedächtniß, erinnert sich an was, was er aus der Acht gelassen.

Aulavok, j. SS., er, es bewegt sich, aulajuipok, Neg. j. SS. do. aulapa, t. CS., er bewegt es, aulatjaivok, aulatsivok, SS., leitet es, beforgt, leitet eine Sache.

aulatak, tak, tet, eine Sache ober Mensch, der bewegt, geleitet wird.

aulasuadlarpuk, t. SS., er, es bewegt sich. aulasauserpa, t. CS., er macht ihm ein bewegliches Zeichen, z. B. bei einer Verwahrungsstelle 2c.

aulasausevok, j. SS.

aulajarpok, t. SS., es bewegt sich.

aulasijarpok, t. SS., es bewegt sich langsam hin und her, ein Mensch oder eine Sache. Bewegung.

aulajadlarpok, t. SS., es ist sehr in aulatsivok, j. SS., er bringt es in Bewegung, leitet es (mit mik).

aulatsaut, tik, tit, ein Instrument, etwas

damit in Beweg. zu setzen, ein Rührlöffel.

aulatailivok, j. SS. & CS., er, es ist unbeweglich, CS., er macht es unbeweglich, verhindert das Bewegen, it, er bewegt es nicht.

aulatjaitailivok, SS. do. (mit mik).

aulatsitipa, t. CS., er macht ihn zum aulatsije, zum Beweger, Leiter.

aulatsijungortipa, t. CS., er macht ihn

zum aulatsijok.

aulängavok, j. SS., er fühlt Schmerz ob. Mübigkeit beim Bewegen, Gehen, ift langsam.

aulängaipok, t. SS., er ist immer in Bewegung, activ in seinen Geschäften, it, er fühlt nichts beim Bewegen.

aulatsingorpok, t. SS., er ist vom Be=

wegen müde.

aulavikipok, t. SS., es ist wenig Platz zum Bewegen, man kann sich kaum bewegen.

aulavikortovok, j. SS., es hat viel Platz zum Bewegen, ist geräumig, ein Hauszc. Aularpok, t. SS., er geht, fährt, reiset ab.

aulärpok, t. SS., er reiset ab mit seiner ganzen Familie.

aulartipa, t. CS., er fendet ihn weg.

aularutigiva, j. CS., er hat ihn zur Urfache des Ausgehens, um für ihn was zu fuchen.

aulartitak, tak, tet, ein Gesendeter.

aulartitæksak, sak, set, einer ber sich zum Gesanbten, zum absenben eignet.

aularitauvok, j. SS., er wird weggefandt. aulariutipa, t. CS., er sendet ihn zum erstenmal, oder nachdem er lange nicht gewesen, wieder aus.

aularutiva, j. CS., er führt, nimmt eine Sache mit sich, macht, daß es mit fort kommt.

aularutjivok, j. SS. do. (mit mik).

anlartailivok, j. SS. & CS., er geht nicht fort, CS., er verhindert jemand am Fortgehen. [fortgehen. aularomerpok, t. SS., er will nicht mehr aulalagotivok, j. SS., er geht boch noch weg, nachdem er es schon aufgegeben.

aularutsauvok, j. SS., er, es wird weggeführt, z. B. ein Fuchs, Wolf, bie Falle 2c. [gehen mübe.

aulangorpok, t. SS., er ift vom Ausaulæt, Pl., ein belabener Schlitten ober Boot, bas fortgeht und alles mitnimmt.

autarkattauvok, j. SS., er geht, ober ift mit ausgegangen.

aulakattigiva, er geht mit ihm aus.

aulatjagut, tik, tit, die Ursache zum Aus-

aulatjagutigiva, j. CS., er hat es zur Ursfache bes Ausgehens, Bewegens, um ihm zu helfen.

aulatjaivok, j. SS., er sendet zum Ausgehen, it, er bewegt (mit mik), es ist das

SS. von aulapa.

aulatjaijutigiva, j. SS. inus., er hat ihn zum Aussender, zu dem, der ihm etwas bewegt. [gehen, er bewegt sich wenig.

aulajaipok, j. SS., er, es kann nicht weit aulatjairpok, t. SS., er, es ist unbeweg= lich, bleibt auf ber Stelle liegen, ein Thier wenns geschossen ist 2c.

aulatjairsimavok, j. SS. do.

aulaivok, j. SS. & CS., er giebt es fort, verhandelt es 2c.

aulajavok, j. SS., es nahet sich die Zeit, wo er ausgehen wird, er wird bald ausgehen.

aulajaraklivok, j. SS. do.

Aulaumajarpok, t. SS., er hat langwierige, große Schmerzen, er ist nahe am Tobe, wirst sich vor Schmerzen hin und her.

aulaumajartipa, t. CS., er macht ihm do. aulaumajartitsivok, j. SS.

Aulasagak, kæk, ket, ein Fisch, ber mit ber Angel gefangen.

aulasarpok, t. SS., er fischt mit der Angel. aulasariartorpok, t. SS., er geht, fährt Fischen. [im Fischen, fischt oft. aulasarajukpok, t. SS., er ift anhaltend

11 1

aulasarajuipok, t. SS., er fischt felten. aulasarvik, vik, vit, ber Fischplat, it, bie Zeit zum Fischen. zum Fischen. aulasarviksauvok, j. SS., es ift bie Zeit aulasangorpok, t. SS., er ift bes Fischens müde.

Aulutivok, j. SS., er fördert sich mit sei= ner Arbeit. Sullijaksane aulutivigiva. aulujivok, j. SS. do. (mit mik), einen Menschen, treibt ihn an.

aulutitipa, t. CS.

Aungniarpok, t. SS. & CS., er friecht auf dem Eise nach einem Seehunde.

anktut, tik, tit, eine Stange, Werkzeug, womit der Seehund, otok, gestochen wird. aungniartak, tak, tet, ein Seehund, nach dem gekrochen wird.

augaliarpok, t. SS. & CS., er befommt den Seehund, nach dem er gekrochen (SS. mit mik).

auksarepok, t. SS., er, ber Seehund, geht unter, ehe ber Kriecher zu ihm kommt, ist feine Sache mehr zu stechen.

auksak, ak, set, ein Seehund der nicht untergeht, sondern gestochen wird.

aujuipok, t. SS., er bekommt keinen otok, ist unvermögend.

bekommt oft.

Aumako, kuk, kut, eine tobte Rohle. auma, mæk, mat, glühende Rohle.

aumauvok, j. SS., es ist glühende Rohle. Avalákpok, t. SS. CS., er, ber Rajat ober aumainauvok, j. SS., es ist nur Kohle (hat kein Holz mehr).

aumalik, læk, ggit, ein Feuerbrand. aumaitut, tik, tit, eine Feuerschaufel.

aumauksiariva, j. SS. inus., er macht es glühend, Eisen 2c.

aumauksevok, j. SS. do. dergl. aumaupok, t. SS., es ist glühend, Eisen u. aumauksimavok, j. SS. do. Aumek, mik, mit, Betten, aumititit, beine Aumnertovok, j. SS., es hält sich lange, streckt sich weit ins Jahr (Speisen).

Aunerpok, t. SS., er, es verfault, fault, ohne es zu wissen, Holzec.

auvok, j. SS., es ist faul, verfault.

aungaipok, t.SS., es ift nicht faul, ift gefund. aukangaipok, t. SS. do.

aukangavok, j. SS., es fängt eben an ein wenig zu faulen.

aunek, næk, nit, etwas Verfaultes. auniovok, j. SS., es ift was Verfaultes.

Aupalukpok, aupalitsengoak f. bei auk. Aurangavok, j. SS., er geht, fist gebückt. aurakpok, t. SS.

Auvek, vik, vit, eine Dachsparre.

auviksak, sæk, set, ein Stück Holz, was so eine Dachsparre geben soll, oder zum Dach am Estimohause dienen soll.

Auvek, væk, vit, eine fleine fcwarze Rauve (siehe aubvek).

Avagosukpok, t. SS.. er theilt mit (mit mik), ist wohlthätig.

avagiva, j. SS. inus. do. er theilt ihm mit, ift wohlthätig gegen ihn.

avagije, jik, jit, der Wohlthäter, Gütige. avagijigiva, j. SS. inus., er hat ihn zum Wohlthäter, zu dem, der ihm Gutes thut.

avagijekarpok, t. SS. do. (mit mik). Avalakitsak, sak, set, Birkengesträuche.

aujuvok, j. SS., er bekommt ben otok, Avalavok, j. SS., er schreit, lärmt, weint sehr.

> avalakivok, j. SS., er erhebt plötlich ein Geschrei, fängt an zu weinen.

Boot, geht nicht wie der Führer will, er treibt, burch Wind ober Strom, ab von feinem Cours, it, er trennt fich von benen, mit welchen er ging, und geht für sich.

avalaksarpok, t. SS. do.

avalalerpok, t. SS. do. fängt an.

avalaksarvigiva, j. SS. inus., er hat es zum Ort wo er hingeht oder fährt, nach= dem er das Land oder die andern, bei benen erwar, verlassen. Puije avalaksarvigiva, er trennt sich und fährt zu bem Seehunde.

Ava

fich trennt von feinem Fluß.

avakutak, tak, tet, eine Infel im Fluß. Avalut, ein Zaun, Gebege um was herum.

avaluliorpok, t. SS., er macht einen Baun, Gehege um etwas herum,

avata, außen, auswendig herum, avata, feine Außenseite. serum.

avatane, an ber Außenseite, auswendig avatiga, meine Außenseite, avatimne, um mich herum.

avatiptingne, um uns herum.

avamut, nach allen Seiten herum.

avakopa, t. CS., er geht, fährt an ihm berum.

avakotsivok, j. SS. do. (mitmik).

Avat, tik, tit, ein Glied an Sänden ober Küßen 2c.

avaserivok, j. SS., er hat Glieberschmerz.

Avaloriva, j. SS. inus., er überführt ihn seiner Unachtsamkeit, schmält, straft ihn deshalb, it, er fühlt seinen Muth an einem andern, schmält, schlägt ober zerbricht es, aus Aerger, Unlust, weil er vorher von einem andern überwunden worden ist, im Wortwechsel ober im Handgemenge.

avaloksarpok, t. SS. do. (mit mik).

Avamukpok, t. SS., er geht herum und erzählt überall in den Häusern, was nicht fein follte.

Avamuakpok, put, t. SS., er ift zerstreut, in Gedanken, wohnt zerftreut, geht, läuft viel zu andern Leuten.

avamurakpok, j. SS., er geht viel aus, herum, it, er rebet viel zu benen, bie um ihn herum find. Issumaga avamuakpok, mein Geift ift zerftreut.

avavavok, j. SS., er ift unruhig, hat feine Rube an einem Orte zu bleiben, g. B. bei seinen Sausleuten, wenn ihm bieselauf Jagb ec., it, ein hund ber viel fort geht.

avalerkok, kuk, kut, ein Finfarm, ber Avane, im Norben, apkonane, bei benen im Norden.

> apkoa, die in Norben, amna, intr. ber im Norden.

apsoma, tavaksoma, trans. do. do.

avangat, von Norden, avunga, nach N. avanesiktokut, weiter nach Norden burch. avanesiktokut ainiarpotit, bu wirst weiter nördlich durch beinen Weg nehmen.

Avangavok, j. SS., er ist trage, faul, schlafmützig, wie an ben Ropf geschlagen.

avangaipok, t. SS., er ift munter, fleißig, mit feinen Augen überall.

avarpok, t. SS. & CS., er ift tobt, infolge von Kopfschmerzen, CS., er schlägt. schießt ihn an den Ropf.

avarniarpok, t. SS., er leidet am Ropf. avartaivok, j. SS. do. (mit mik).

Avapa, t. CS., er erwürget ibn.

avatipa, t. CS. do.

avapok, er erwürget sich mit einem Strick. avatsivok, j. SS., er erwürget assiminik. avatitauvok, j. SS., er wird mit einem Strick 2c. erwürget.

avausijarpok, t. SS., er ist mit einem Strick zc. umschlungen, um ben Hals.

avautjarpok, t. SS. & CS., er wird lo8= gebunden, der Strick vom Halfe wird ge= löset, CS., er macht ihm ben Strick los. avatitjarivok, j. SS. & CS. do.

Avapsilavok, j. SS., es macht Falten wie Spiten.

avapsilaksak, sæk, set, Spigensache.

Avatak, tak, tet, eine Seehundsblafe, bie zum Seehundsfang gebraucht wird.

avatakpak, pak, pait, eine große Blafe zum Walfischfang.

Avatsitarpok, t. SS., er, es liegt nur an beiden Enden und nicht in der Mitte auf.

avatsilavok, j. SS., es liegt an ben Enben hin und wieder auf.

ben imleidlich find, it, er geht fleißig aus, Avgoarpa, t. SS. inus., er zertheilt es, bricht (Nahrungsmittel) von einander, in mehrere Stücke.

avgoarivok, t. SS. & CS., er zertheilt auch bieses, SS., er zertheilt (mit mik). avgorpa, t. SS. inus. do.

avgoivok, j. SS. do.

Avikpa, t. CS., er scheibet, theilt ihn, es. aviksivok, SS. do.

avipa, avitipa, t. CS., er scheibet, sonbert ihn ab, SS., er scheibet sich von was, von seinen Angehörigen 2c.

avitsivok, j. SS. do. (mit mik).

aviugavok, j. SS., er ist geneigt, sich zu scheiben, arriutsigame.

aviutivuk, vut, sie scheiben sich von einanber, trennen sich.

avilernerpok, t. SS. CS., er, es ist absgeschieden, es ist auseinander, abgesonsbert, ohne daß man es wußte.

aviviktarpa, t. CS., er theilt es ein, zeichnet es vor, wo es soll getheilt werden.

aviviktariyok, j. SS. & CS. do.

aviktarvik, vik, vit, ein Scheibeplat, wo man sich scheibet, nachdem man bisher mit einander gegangen, it, ein Scheibeweg.

averngoarpok, t. SS., es ist geschieben, er geht ein wenig von einem andern 2c.

averngoatipa, t. CS., er set ihn etwas beiseite, von einem andern weg (Mensch over Sache).

avillia, avillianga, ihre Mebenfrau.

avilliarek, zwei Weiber, bie einem Manne gehören. [ben Ohren.

Aviojivok, j. SS., es flingt, gellet ihm in Avilorpok, t. SS., er flopft an irgend was an. avilortarpok, t. SS., er flopft oft an, it, eine Uhr schlägt. [(Leming).

Avingak, æk, et, eine große Art Mäufe Aviternarpok, t. SS., die Speise od. Trank würgt, mundet nicht, weil es verdorben ist.

Avok, j. SS., er lacht überlaut (hat die Lachfucht), lacht so lange, bis ihm die Thränen fließen.

äneralakpok, er lacht etwas überlaut. ädlarpok, t. SS. do. sehr.

aneraladlarpok, er lacht fehr überlaut.

aneralautigiva, j. SS., er lacht überlaut über ihn.

aneralautekarpok, t.SS. do.

Avungautit, tik, tit, bie bei ben Ohren geflochtenen und nach hinten gebundenen Zöpfe der Weiber.

avungausijarpok, t. SS., sie trägt folche Zöpfe, die nach hinten gebunden sind.

Avusukpok, t. SS., er ist lüstern, will nicht was vorhanden ist. [zu effen. avugeksivok, . SS., er hat Verschiedenes Avujok, juk, jut, ein junger Netsek.

avunek, nak, nit, alles was von Thieren früh, vor der Zeit geworfen wird.

avunit, ber Name bes Monats Februar, weil in bemfelben bie Notsit werfen.

# B.

Baptijut, tik, tit, bie Taufe.
baptijutekarpok, t. SS., es hat eine Taufe.
baptipa, t. CS., er tauft ihn.
baptitsivok, j. SS., er tauft (mit mik).
baptitak, tăk, tet, ber Täufting.
batitaksak, săk, set, ein Taufcanbibat.
baptitauvok, j. SS., er wird getauft.
baptitautipa, t. CS., er läßt ihn taufen,
verursacht, daß jener getauft wird.
baptitaukova, j. CS. do. (SS. ingminik).

baptitsijut, tik, tit, das Taufgefäß. bapliterivok, j. SS., er tauft, hat das Taufen zu seinem Geschäft.

baptiterijok, der Täufer.

baptitautitsomavok, baptitaukojomavok, er will sich tausen lassen (mit mut).

Jesuse baptitaukolaukpok ober -tilaukpok Johannesemut, Jesus ließ
sich vom Johannes tausen.

Biereliorpok, t. SS., er braut Bier. biereliortivinek, næk, verngit, Träber. biereliorniluko, kuk, kut, do. biereliorte, tik. tit, ber Brauer. biereksak, sæk, set, Maíz.

## D.

E! es ist wunderbar! Ausruf, wenn jemand was Wunderbares, Erfreuliches hört und sieht.

erpok, t. SS., er wundert sich, sagt e! Eak! ach das ist verdrießlich! Ausruf, wenn jemand was Berdrießliches, Unangenehmes sieht oder hört, oder selbst fehlt. eake! do. noch etwas verdrießlicher.

Egarpok, t. SS., er lehnt sich an (mit mut). egarvigiva, j. SS. inus., er lehnt sich an ihn. egarvik, vik, vit, eine Stelle, wo man sich anlehnt.

egangavok, j. SS., er ift angelehnt. egartarpok, t. SS., er lehnt sich wiederholt an, biegt sich vor- und rückwärts.

egarlavok, j. SS. do.

ogarlakpok, t. SS., er sehnt sich einmal, ein wenig an.

egautivuk, car. Sing., sie zweilehnen sich an einander.

Egipa, t. CS., er wirft ihn fort, von sich. egitsivok, j. SS., er wirft weg (mit mik). egitak, tak, tet, ein Weggeworfenes.

egitauvok, j. SS., es wird weggeworfen.
egisimavok, j. SS. & CS., es ist weggew.
egitaksak, säk, set, etwas zum wegwerfen.
egitaksauvok, j. SS., er, es ist zum wegwerfen.
[(mit mik).
egiokaivok, j. SS., er wirst (viel) hin
egiokárpeit, t. SS. inus. car. Sing. do.
er, sie, z. B. Brennholz.

eva, j. CS., er hat es weggeworfen, eigents lich, vergißt es, läßt es aus der Acht.

ejauvok, j. SS., es wird, istweggeworsen, vergessen, aus der Acht gelassen. (Diese zwei letzen Worte haben ihren Ursprung jedensalls eher vom Verschlucken, als vom Wegwersen, und heißen: er hats verschluckt, verschmerzt, vergessen.

Eguaksivok, j. SS. siehe iguaksivok. Egiangusadlarpok, t. SS. siehe igiangusadlarpok.

Ekalluk, lük, luit, eine Lachsforelle, erkaluk hört man meistens. [apudlo. ekallugak, kæk, ket, eine junge do. it, ekallukpok, t. SS., er bekommt Lachssorellen.

ekallukarpok, t. SS., er speiset Foressen.
ekallukarpok, t. SS., es hat Lachsforessen.
ekalluliarpok, t. SS., er geht, führt zu
ben Foressen.
[ressen geht.
ekalluliak, æk, et, einer ber nach Foekalluksoak, ãek, et, eine große Foresse,
it, eine Art Haifisch.
[Hai.
ekalluvak, väek, vait, ein wirtsicher
erkalluisakpok, t. SS., es hat wenig Foressen.

Elikarpok, t. SS. CS., es versengt am Fener, CS., er bratet es in der Pfanne. eliktarpok, SS. do. wenns verbrennt.

ēlikārvik, vik, vit, eine Pfanne. ēlikaut, tik, tit, do. do.

Elisepok, t. SS., er, sie hert, nach ber Heiben Meinung, einen andern tobt, it, ist boshaftig.

eliserpa, t. CS. do.

Eniarpa, t. SS. & CS., er wirft eine Schnur, mit Speck baran, ins Wasser, um Moger zu sangen. [ral. von ipek).

Epkit, Unflath, Koth, Unreinigkeit (ber Pluepkejarpa, j. CS., er reinigt ihn, befreit ihn von ber Unreinigkeit.

epkejaivok, j. SS., er reinigt (mit mik).

Jesusib aungeta epkejarpatigut
ajorniktinpnit, bas Blut Jesu reinigt
uns von unsern Sünden.

epkejaut, tik, tit, etwas bas reinigt. epkejautiksak, säk, set, do. Seife 2c.

epkejautiksariva, j. SS. inus., er hat es zum Reinigungsmittel. Jesusib aunga epkejautiksarivavut ajorniptingnit, bas Blut Jesu haben wir zum Reinigungsmittel für unsere Sünden.

epkerpok, t. SS., er, es istrein, erpkerpok hört man meist. epakpok, t. SS. & CS., es ist unrein.

7

Epummerpok, t. SS., er hat den Mund zu. epumingavok, j. SS. do. nicht so sest. epumertorpok, t. SS., er hält seinen Mund sehr sest zu. epumertarpok, t. SS., er macht den Mund auf und zu.

Epupok, t. SS & CS., er rudert.

eput, tik, tit, ein Ruber zu einem Boot. epuvik, vik, vit, die Stelle, die Zapfen, worin die Ruder liegen.

eputuksak, sak, set, einer ber rubern soll. epungorpok, t. SS., er ist müde vom Rustern.

eputseriarpok, t. SS., es rubert sich leicht (ein Boot).

eputserepok, t. SS., es rubert sich schwer fort.

Erchavik, vit, Eingeweide.

erchavingit, feine und ihre Eingeweide.

erchaverpa, t. CS., er nimmt ihm bas Eingeweibe aus. [nommen.

erchavērtauvok, j. SS., er wird ausges Ergitipa oder erkiterpa, t. CS., er zieht

Ergitipa ober erkiterpa, t. CS., er zieht etwas ein, macht es kleiner, näher zusfammen, talline ergitipa, er zieht seisnen (ausgestreckten) Arm zurück. Tingergautet erkiterpeit, er zieht die Segel ein, macht sie kleiner:

ergiterivok, erkiterivok, j. SS. do. erkitigak, kak, ket, Eingezogenes, Zusfammengebundenes.

Erdligiva, j. CS., er ift behalten auf ihn, es, hält es werth. [tend (mit mik). erdlikpok, t. SS., er hält werth, ift behalerdlingnarpok, t. SS., er, es ift werths geschätzt. [gras.

Erdlojak, jak, jet, das hochstengeliche See-Erginailivok, j. SS., es ist trübe, dunkel (Spiegel, Wetter 20.), daß man nichts in der Ferne sehen kann.

erginaipok, t. SS. do.

erginarpok, t. SS., es ist klar, helle, daß man in die Ferne sehen kann 2c.

ergerpok, j. SS., er, es ist sichtbar, fommthervor, präsentirt sich (ein Schiff,

Mensch 2c.), wenns noch nicht zu er-

ergiartorpok, t. SS., er, es scheint nahe zu sein, hört sich so an, z. B. wenn man eine Stimme oder sonst was hört, ohne Jemanden zu sehen (indem es aber weit ist). [ber Ferne.

ergiariva, j. SS. inus., er sieht etwas in ergisukpok, t. SS., do.

Diese zwei Lettern werden wenig gekannt, boch aber von Manchen.

Ergut, tik, tit, ein Bohrer zum Eisen bohren. ergutiksak, sæk, set, etwas, ein Stück Feile 2c., zu so einem Bohrer. [Eisen. ergumigarpok, t. SS.&CS., er bohrt

Ergutiva, j. SS. inus., er, es versteckt sich vor ihm, it, er versteckt ihm was, ergutiva savingmik.

ergojivok, j. SS., er verstedt sich.

ergusimavok, SS. & CS., er ist versteckt, CS., er hat ihn versteckt.

ergutsauvok, j. SS., es ist vor ihm versteckt. ergutsaumavunga tapsamunga, ich bin vor ihm versteckt.

Ergorpa, t. CS., er spillt, schweift es (ir gend was) ab, it, die Wellen oder ber Fluß spillen es mit fort.

ergorsivok, j. SS. do. er spült, wäscht was ab (mit mik).

ergortauvok, j. SS., es wird abgespült, abgewaschen, it, mit-, fortgespült.

ergortautipa, t. CS., er läßt es abspillen. ergortorpa, t. CS., er wäscht es (Wäsche, Felle 2c.).

ergortuivok, j. SS. do. (mit mik). ergortüt, Waschbrühe.

ergovikpok, t. SS., es ist rein abgewaschen, abgespült, it, ein Busch, ber ganz umgeshauen, das Land und die See, wenn es gar keine Omajut barauf und barin giebt 2c. Bei einem Busch, der ganz umsgehauen, meist errivikpok.

ergolerkipa, t. CS., er schweift es ab, Wäsche, die schon gewaschen ist.

ergolerkevok, j. SS. do. (mit mik). Erinna, nak, nait, ber Ton. erinnanga, fein Ton, Gefangstimme, De= erinnakarpok, t. SS., er hat eine Stimme Stimme. do. erinnakipok, t. SS., er hat eine leise Stimme.

erinnakortovok, j. SS. do.

erinnatsiarikpok, t. SS., er hat eine schöne Stimme. [häßliche Stimme. erinnalukpok, t. SS., er hat eine schlechte, erinnaliorpok, t. SS., er macht Noten.

erinnaksavok, t. SS., er hat feine gute Stimme (gilt besonders bei der Jugend). erinaluakijarpok, t. SS., ber Logel macht

Stimme. sein Mensch od. Thier. erinaluakivok, j. SS., er macht starte St.,

zu langsam, wünscht, daß er schneller sei. erinnesukpok, t. SS., er hält es für zu

langsam, wünschtschneller zu fein, ist eilig. erinninarpok, t. SS., es ist zum Langsam= gehen, z. B. eine Anhöhe hinauf, es ist verlangend, daß es schneller geben möchte.

erinninangilak, t. SS. Neg.

erinnesuavok, j. SS., er ist eilig.

erinnesuatipa, t. CS., er macht ihn eilig. Erkannaktok, tuk, tut, eine Sache, die zu erinnesarpa, t. CS. do.

erinnesarivok, j.SS. & CS. do. (mit mik). erinnitsakpok, t. SS., er wird auf einmal eilig. Andere fagen: erinesukpok.

errinitaipok, t. SS., er zaubert.

Eripjevok, j. SS., er ist an ben Füßen burch und durch naß.

Eripakpok, t. SS. & CS., die Aleider oder Fell werden naß, CS., er macht einen Pelz 2c., oder hartes Fell naß, daß es ge= schmeidig werde. sind ganz naß.

eripavok, j. SS., ein Fell ober Fellfleiber Eritarpok, t. SS. & CS., er rupft ihm

(bem Felle) die Haare, oder dem Bogel die Federn aus (SS. mit mik).

eritäksak, säk, set, etwas zum rupfen.

eritäk, tak, tet, ein Bogel, Fell 2c. wo bas ran gerupft wird.

eritärerpok, t. SS., es ift fertig gerupft. erivipok, t. SS., es ift tahl, hat nichts mehr, ein Fell, Vogel, bas Land ist wie gerupft, hat keinen Baum, kein Gras mehr.

erinnarikpok, t. SS., er hat eine ftarte Erka, feine Gegend, eine Gegend, orkane, in der Gegend.

> erkägut, durch die Gegend. Gegend. erkaupa, t. CS., er fommt, geht burch die erkautsivok, j. SS. do. (mit mik).

> erkardlek, lik, lit, Nachbarn, die in ber Gegend 2c. wohnen.

> erkärdlerek, ret, car. Sing., bie nach einander wohnen.

> erkardleriva, j. SS. inus., er hat ihn zu bem, ber in seiner Gegend etwas weiter abwohnt.

Erinnigiva, j. SS. inus., er halt ihn für Erka, ber Grund bes Meeres und der Fluffe. erkane, auf dem Grunde.

erkapukitak, tak, tat, Waffer-Räfer.

erkakótsivok, j. SS., er geht auf bem Grunde.

erkagorpok, t. SS. do.

Erkaktetik, lik, lit, ein schwarzes Stiefelfell. erkakte, die Haarseite vom Fell, ohne Haare, it, die linke Seite eines Brettes.

achten ist, die was zu bedeuten hat, wo was baran liegt.

erkannarpok, t. SS., es ist zu achten, es hat was zu bedeuten.

erkanairsavok, SS. & CS., er sucht seine Arbeit fertig zu machen, ist ihm angelegen (SS. mit mik).

erkanairpok, t. SS. & CS., es ift fertig, it, es ist nichts mehr baran gelegen.

erkannangilak, t. SS., es hat nichts zu bedeuten, hat nicht viel zu sagen.

erkasukpok, t. SS., er achtet es fehr, es hat für ihn was zu fagen, zu bedeuten, ist ihm was daran gelegen (mit mik).

erkagiva, j. CS. do. apperitiunarpunga ajornarpet erkasulungitunga, ich frage nur, wenns unmöglich ist, so hats für mich nichts zu fagen, nichts zu bedeuten.

erkasutigiva i. SS., er hat es zu bem, mas für ihn mas zu sagen, zu bedeuten hat. erkasungnek, Angelegenheit, Eifer.

Erkarpok, t. SS. & CS., er schluckt, nimmt Medicin, trinkt Waffer, ober schluckt sonst was wiederholt. Ift ber Plur. von eva.

Erkarpa, t. CS., er erinnert sich an ihn, es. erkaivok, j. SS., er erinnert fich (mit mik).

erkarsakpa, t. SS. CS., er benft, finnt über ihn, es nach, was ihm entfallen war.

erkarsarnek, Nachsinnen über das, was einem entfallen ift. Ischnell an ihn.

erkarsarpa, t. CS., er erinnert sich balb, erkarsaut, tik, tit, ber Gebante.

erkarsautigiva, j. CS., er benft über eine Sache nach, hat sie zum Gegenstand bes Denkens (wie erkarsarpa).

erkaitipa, t. CS., er erinnert ihn an was. erkaititsivok, j. SS. (mit mik).

erkaumava, j. SS. & CS., er bentt baran, hat es im Gebächtniß.

erkaumanarpok, j. SS., es ist benkens= werth, es ist baran zu benken.

erkaumajaksak, sak, set, eine Sache, an Erkarsarvik, vik, vit, ein Plat, wo man bie man benken foll.

erkaumajaksariva, j. CS., er hat es zur Erinnerungssache, zur Sache, worüber er benken soll.

erkartorpa, t. CS., er richtet ihn, führt ihm fein Betragen, seine Vergeben 2c. zu Gemuthe, erinnert ihn an alte Sachen (mit Erkattarpa, t. CS., er wirft ihn bin. mut).

erkartortipa, t. CS., er läßt ihn an alte Sachen erinnern, macht, daß er gerichtet Ferinnern läßt. wird.

erkartotitsijok, einer ber an alte Sachen erkartuisivok, j. SS., er erinnert sich, er findet es, fällt ihm ein, eine alte Sache, die er beinahe vergessen.

erkartuivok, j. SS., er richtet, erinnert an alte Sachen (mit mik).

erkartuivik, vik, vit, ein Gerichtsplat, Beit.

erkartuivigiva, j. CS., er richtet ihn, ver= gilt ihm seine Thaten, erinnert ihn feiner alten Sachen. zum Richter.

erkartortigiva, j. SS. inus., er hat ihn erkartortak, tak, tet, ein Berichteter, einer ber an alte Sachen, Gutes und Böses, Erfreuliches und Unerfreuliches, erinnert wird, it, eine alte Sache, an die erinnert wird.

erkartortitok, einer ber sich selber an alte Sachen erinnert, sich sein vergangenes Leben vors Gemüthe führt 2c., erkartorte assiminik.

erkartortiga, mein Richter, ber mir alte Sachen vorhält.

erkartuijotiksak, sak, set, eine alte Sache, an die erinnert werden soll.

erkartuivigiva, j. SS. inus., er erinnert ihn an seine alte Sache, Begebenheit 2c. Innuk tamna erkartuivigivara illuserivalauktanganik, ich erinnere biefen Menschen an fein früheres Betragen. Johannesib inub oma illuserivalauktanga erkartorpa tapsomunga.

vom Lande aus fischt, die Leine weit ins Wasser wirft und ruckweise an fich zieht.

erkarsårpok, t. SS. CS., er fischt mit einer Angel vom Lande aus.

erkarsaligarpok, t. SS., er befommt. angelt einen Fisch.

erkattaivok, j. SS. do. (mit mik).

(Wenn er vorher schon vielhingeworfen.) erkavak, vak, vait, ein Paar Leberhand=

schuh mit Stulpen (eigentlich Airkavak). airkavaugak, kak, ket, solche Sandschub

ohne Stulpen.

Erkeasukpok, t. SS., er ift trage, faul, weil er mübe, schläfrig ift.

erkeagiva, j. CS., er macht aus Mübigkeit ober Schläfrigkeit seine Arbeit nicht.

erkeatsortovok, j. SS., er ift immer schläfrig, träge, faul.

erkeasuktovok, j. SS. do.

erkeangorpok, t. SS., er ist, wird lässig aus Müdigkeit, nachdem er lange gearbei= tet, die Hunde lange gezogen haben.

erkeatsorkipok, t. SS., er ruht wenig, ift immer geschäftig.

erkeangongilak. do.

erkeaktangajok, juk, jut, einer ber schläf= rig ift und sich zusammen nickt.

beucht.

erkinauvok, j. SS., er ist faul, nachläffig. erkinaipok, t. SS., er geht mit Lust an bie Arbeit, oder da und dort hin, ist flei= ßig, munter, emsig.

erkinaisartipa, t. CS., er treibt ihn an.

es nicht 2c., weils ihm unverhofft kommt.

erkinākivigiva, j. SS. inus. do.

erkinariva, j. SS. inus., er hält es für zu viel, die Arbeit, für unmöglich, ob. ben Erkimiak, fiehe bei Erko. gar nicht.

erkinarosukpok, t. SS. do.

Erke, erkik, erkit, ber Mundwinkel und inwendig im Munde bis hinten hin, erkinga, fein Mundwinkel.

erkimiak, erkimiaksak, sæk, set, etwas in ben Mund zu thun, zum Kauen, Tabak 2c.

erkimiarpok, t. SS. & CS., er fauet et= was, hat Tabak 2c. im Munde.

Erkekok, kuk, kut, ber kleine Finger.

erkekomigarpuk, car. Sing., sie ziehen sich gegenseitig mit dem kleinen Finger, probiren ihre Stärke.

Erkek, kik, kit, Lause=Saamen.

Erkelersengovik ober ikkilersengovik, ber Rame einer Infel bei Nain Hilsbury eiland.

Erkianaipok, t. SS., es, er ift bankens- Erkipa, t. CS., er umgreift, umfaßt es, ihn werth, a) die Egwaaren, die einer gibt,

und b) berjenige, welcher sie gibt (gilt hauptsächlich nur für Effen).

erkianairpok, t. SS., er bankt, sagt: erkianai.

erkiannai! es ist bankenswerth.

erkianaigiva, j. SS. inus., er bankt für bas bekommene Effen, it, bem, ber es ge= schenkt hat.

erkianaijutigiva, j. SS. inus., er hat es, (bie weggeschenkte Sache) zur Ursache, daß ihm gedankt wird.

erkinanarpok, t. SS., es ift zum Nachläß Erkiangavok, j. SS., er, es ift frummgefigsein, wenn bie Sache, Arbeit zu viel Erkiaktarpa, t. CS., er haft ihn an, erkiaktaivok, SS. Fisch 2c,

erkiaktak, tak, tet, eine angehatte Sache. erkiaktautit, Sachen die sich in einander haken, also Heftel und Häkel.

erkiáktipa, t. SS. inus., er haft es ein. erkiarutjarpa, CS., er hakt ben haken los.

erkinakivok, j. SS., er macht, befommt Erkiertorpok, t. SS., er ift fehr vergnügt, höchst erfreut. spornt ihn an.

erkiertuserpa, t. CS., er ermuntert ihn, erkiertusevok, j. SS. do. (mit mik).

Beg für zu weit, und achtet es beshalb Erkingavok, j. SS., er, es ift zusammengeschrumpft, ein Fell ober auch ein Mensch, bem die Haut zusammengeschrumpft.

> erkivok, j. SS., es trocenet, schrumpft ein. erkitipa, t. CS., er trocknet es ein, zieht es ein.

> erkingatipa, t. CS., er schrumpft, macht ihn zusammen, it, er macht die Hände zu, aggane erkingatipeit; niuka erkingatipaka, ich mach meine Aniee frumm.

> erkisulangavok, j. SS., es ift fraus, Haare 2c., erkisulängajolik, ein Rraus= topf, Lockenkopf.

> erkisulingavok, j. SS., es ist vielfach zu= sammengeschrumpft. (Bei manchen Es= fimos werden diese zwei Wörter aber bem Anschein nach viel mit einander ver= wechselt.)

(mit einem Arm).

erkitsivok, j. SS., er umspannt (mit mik). erkingmivok, j. SS. do.

erkisimiarpok, t. SS. & CS., er umfaßt ihn, es mit beiden Armen.

Erkjukpok, t. SS., die Flamme der Lampe weht hin und her, nicht gerade in die Höhe.

wo eine Ede, z. B. ein Stud vom Nägel des Fingers oder sonst irgend was.

erklarsivok, j. SS. do. (mit mik). erklarsimavok, j. SS. & CS., es ift abgespalten.

Erklerpak, pak, pait, ein Badenzahn.

an der Eskimo-Lampe größer, länger an der Lampe hin.

erlervik, die Vorderseite der Lampe.

Erkliuput, Pl., sie geben neben einander (Menschen und Thiere).

erkliutivut. do.

Erklo, luk, luit, ber Mastbarm.

erkloekivok, j. SS., ber Mastbarm ist ihm heraus getreten.

Erklojak, ak, et, breitblättriges Seegras.

Erkokpok, t. SS., er geht in sein (eigen) Haus, it, der Vogel geht auf sein Nest.

Reft, er ist in sein (eigen) Haus gegangen.

ab, wartet, daß er auf sein Rest gehen foll, um dasselbe ausfindig zu machen.

erkoksiariva, j. SS. inus., er wartet auf ben Bogel bis er auf sein Nest geht, um ihn zu fangen.

Erkok, kut, kut, die Hinterschenkel, After= backen bei Bögeln und andern Thieren, it, der hintere Theil an den Hosen.

erkunga, erkogik, feine Afterbacen.

erkolijärpok, t. SS., er, bas Thier ober Bogel, hat ein Zeichen, was Weißes am After.

Erkogolek, lik, lit, ein Graurückiger, Steinschmäter.

Erkomavok, j. SS., er ist wachend, munter.

erkomatsiarpok, t. SS., er ist recht mun= ter besonnen. Wachen geneigt. erkomagosukpok, t. SS., er ist zum

erkomasungovok, j. SS. do. fchläft bie

ganze Nacht nicht.

erkomatipa, t. CS., er macht ihn munter. Frklarpa, t. CS., er spaltet es ab, irgent Erkomatipa, t. CS., er briicht, gieht bie Blase unters Wasser, der Seehund 2c. erkotiva avatak, er zieht die Blase unter.

Frkot, tik. tit, erpkotiksak, erkotiksak, sak, set, Maculatur, etwas z. abwischen. erkorpa, t. CS., er w. ihm ben Nullok ab.

erkorsivok, j. SS. do.

Erklerterpa, t. CS., er macht die Flamme Erkottakpok, t. SS., er, es ist locker, sist nicht fest, z. B. ein Meffer im Beft.

Erkovok, j. SS., es ift nicht gleich vieredig, sondern schräg.

erkungavok, j. SS., es ist schräg, z. B. ein schräger Simshobel.

erkoirilakpok, j. SS., es steht, liegt, sitt nicht gerade, sondern schräg, ein Boot, Kajak im Wasser 2c.

erkoirilatipa, t. SS., er legt es schräghin. erkotipa, t. CS., er macht es schräg.

erkolavok, er verzieht sein Gesicht, machts einseitig.

erkoksimavok, j. SS., er ist auf seinem Erkpavok, t. SS., er ist unruhig, läuft überall hin; kommt von erparpok.

erkoksevok, j. SS., er lauert einen Bogel Erksak, sæk, set, ber hintere Theil bes Backens.

> erksarpa, t. CS., er schlägt ihn an ben Backen, ober gibt ihm eine Ohrfeige.

erksarnikpok, t. SS. do.

erksaroivok, j. SS. do.

erksamigarpok, t. SS. & CS., er hat ben Backen in die Hand gelegt, legt ihn, ben Backen an, CS., er halt ihm ben Backen.

erksartakpa, t. CS., er gibt ihm Ohr= feigen (mehrere).

erksartaivok, j. SS. do. (mit mik). Erksarok, kuk, kut, bie Herzgrube.

erksarungovok, j. SS., er hat Herzbeschwerden.

erksakerivok, j. SS. do.

Erksingavok, j. SS., er hat in die Höhe stehende äußere Augenwinkel (wird nicht viel verstanden).

Erksivok, j. SS., er fürchtet sich, ift furchterksigiva, j. CS., er fürchtet sich vor ihm. erksinarpok, t. SS., es ift fürchterlich, Furcht erregend. sterlich. erksinaipok, t. SS., er ift nicht fürche Ernek, næk, nik, nerit, nit, ber Sohn. erksinek, die Furcht, das Fürchten.

Erksukpok, t. SS. & CS., er trägt was auf ben Schultern.

erksuktipa, t. CS., er legt ihm was auf bie Schultern (mit mik).

erksugak, kæk, ket, eine Schultern-Laft. erksugaksak, sak, set, etwas zu einer [Tragen auf ben Sch. Bürde. erksungorpok, t. SS., er ift mube vom erksuktautipa, t. CS., er legt es auf (mit [Kreuzschnabel.

Erkungalok, luk, luit, ein Landvogel, Erlingnek, næk, nerit, bie Berweigerung, das Verweigern.

erlikpok, t. SS., er weigert sich, das ober jenes zu thun, zu geben, zu nehmen.

erligutiva, t. CS., er verweigert ihm (mit mik), panniminik erligutiva, er verweigert ihm seine Tochter, it, er verwei= gert bem Seehund, bag er ihn nicht ins Loch zieht. (Ivlerkutiva ist basselbe.)

erligutsauvok, j. SS., es wird ihm verweigert. sem, was er verweigert. erligutigiva, j. SS. inus., er hat es zu Ermikpok, t. SS. & CS., er wäscht sich bas Angesicht, CS., er wäscht ihm bas Gesicht.

Ermalit, litik, litit, ein Stud Fell in ben Rajak zu legen, um barauf zu sitzen (befonbers Barenfell). (Bei einigen Estimos gilt es bloß für bas unterste Stück auf bem Boben bes Rajaks.) ermaliksak, ermalitiksak, Stück Fell.

Becher.

ermgomavok, j. SS. & CS., er trinft, leert mehrere Becher aus (SS. mit mik).

fam. Ernektóvok, ernetóvok, j. SS., er, es ift zu bick, mit einer Sand zu greifen, zu umfassen, zu nehmen.

ernekipok, t. SS., er, es ist nicht zu bick. ist zu fassen; manche sagen: imnektóvok.

erninga, sein Sohn.

erneriva, j. SS. inus., er hat ihn zum Sohn, er ift fein Sohn.

ernivok, j. SS., sie gebieret (mit mik). erniariva, j. SS. inus. do.

ernimalerpok, t. SS., fie hat eben geboren. erniovok, j. SS., es ift ber, ob. ein Sohn. ernisukpok, t. SS., sie ift in Rindesnöthen. ernisuksevok, j. SS., fie verrichtet Beb= ammendienste.

ernisuksejok, eine Hebamme.

erniangovok, j. SS., er, ber Mensch ift geboren. fort. ernivik, vik, vit, die Geburtszeit, Geburts= erngutak, tak, tet, ein Enfel. [Enfel. erngutariva, j. SS. inus., er hat ihn sum ernertarpok, t. SS., er, sie bekommt einen Sohn.

ernertariva, j. SS. inus., er, sie bekommt ihn, ben Sohn.

erningaut, tik, tit, bas erstgeborene Rind. erniangokartok, tuk, tut, do.

ernelianga, ihr, von ihr geborner Sohn. erniksak, sæk, set, ein Stief= ober angenommener Sohn. sburch ben Tod. ernerpok, t. SS., er verliert ben Sohn ernersivok, j. SS., er verliert ben Sohn burch irgend was: [Gliedern. Erngalimavok, j. SS., er ist milde an allen

Erngarpok, t. SS., es läuft aus, ein Fag. Gefäß.

erngaut, tik, tit, bas Ausgelaufene. erngautaujak, Shrup. Baum. Ermgusek, sik, sit, ein Becher, Trinfgeschirr. Erngnak, bas Mart ober Rern aus einem ermgusiarsuk, suk, suit, ein fleiner Erngevok, j. SS., er ift fertig mit bem. was er vor, unter Händen hat.

erngejarerivok, j. SS., er ist mit seiner Arbeit schon wieder fertig.

erngejajovok, j. SS., er ist mit seiner

Arbeit früh, schnell fertig.

Ernikavok, j. SS, er wirft Steine aufe, übers Wasser, die immer auffahren und weiter gehen. Andere fagen: Ingnikavok.

Errorpok, t. SS. & CS., er mascht Semben, Rleiber 2c., siehe bei ergorpok 2c. errortorpa, t. CS., er wäscht ihn, es (wenn mehreres ist).

errortuivok, j. SS., er wäscht (mit mik).

errorsivok, j. SS. do.

errorsilorikpok, t. SS , er wäscht gut, rein. errorvik, errorsivik, enne Waschstelle, wo einmal gewaschen wird.

errortuivik, vik, vit, eine Stelle, wo in ber Regel gewaschen wird, Waschplay. errortut, errortutiksak, sæk, set, Wafchbrühe, Lauge.

Erparpok, t. SS., es fällt, gibt sich auseinander, ein Faß und bergl., wenn die Reifen abgehen.

erpartaijok, eine Flinte die streut.

erparekut, tik, tit, eine Berhinderung, baß etwas nicht auseinandergeht, z. B. die Nabe am Rad 2c.

Ervgarpok, j. SS., er schießt gerade in die Höhe (mit einem Pfeil).

ervgautauvok, j. SS., es wird gerade in die Söhe geschoffen.

ervgallerpok, t. SS., die Flagge weht Hau, hau, ein Zuruf für die Hunde, wenn Dieses lette Wort wird geradeaus. eigentlich wenig verstanden, sondern fagen issingavok.

Esarok, Isarok, kuk, kut, ein Flügel, Fittig. esaroktorsoak, æk, uit, ein großes Flügel. esarokortovok, j. SS., er hat große

Flügel.

esarokipok, j. SS., er hat kleine Flügel. esarolik, lik, ggit, etwas mit Flügeln verseben.

issaulerpok, t.SS., er hat keine Fed. mehr.

esakuarpok, t. SS. & GS., ber Flügel ist ihm gebrochen.

Ja

esakomepok, t. SS., es ist am Flügel. Esivok, j. SS., er schluckt, isset (mit mik). esinek, næk, nerit, bas Schlucken, Schling. eva, j. CS., er schluckt, verschlingt es, it, er verschmerzt es, läßt es aus ber Acht.

ejaksak, sæk, set, etwas zum Schlucken, Medicin ober auch Nahrungsmittel.

esijut, esijutiksak, etwas was hilft zum Schlucken, z. B. eine Trinkflasche bei einem Kinde, oder wenn ein Kranker nur etwa noch burch ein Rohr etwas zu sich nehmen kann.

egiarkpok, t. SS., er schluckt ein wenig. egiangusädlarpok, t. SS., er hat Lust, Fleisch 2c. zu effen, it, er ist fleischlich.

Gude, Gott. gudiovok, j. SS., es ist Gott. Gudionek, bas Gottsein, die Gottheit. Gudetuak, ber einige Gott. Gudigiva, j. CS., er hat ihn zu feinem Gott.

Hai! ein Zuruf, wenn man Jemand fieht, ber zu einem kommen, ober aufmerken foll, auf das, was man ihm sagen will.

bieselben sollen gefüttert werden, und sonst zu locken.

Huit! ein Zuruf für die Hunde, wenn diefelben vor dem Schlitten gerabeaus, gut voran laufen sollen.

huitorpok, t. SS., er ruft ben Hunden zu huit.

issavok, j. SS., er, ber Bogel febert fich. Jagalsivok, j. SS., er freugt mit bem Boot, Schiff hin und her, weils feinen Wind hat.

Jarravok, j. SS. & CS., er bratet Fleisch, Fische 2c. bloß am Feuer.

jarratauvok, j. SS., es wird gebraten. jarravinek, næk, verngit, Gebratenes, etwas bavon.

Javianarpok, es ift fürchterlich, zu fürchten. (Wird wohl nur in Ofak verstanden, weil es von dem Worte Javranat - ein Land in der Rähe von Ofat - herrühren foll, wo vor Zeiten ein Indianer gleiches Da= mens gewohnt — gok, ber sich durch feine Stärke und fonftiges Betragen gegen die Estimos in hiefiger Gegend fehr fürchterlich gemacht.

Iblorpok, t. SS., er befommt frumme Beine. iblungavok, j. SS., er hat frumme Beine. Iblukterut, tik, tit, ein Schränkeisen, ein Wertzeug, um bie Gage bamit weiter zu SS., sie ist geschränkt. stellen. iblukpok, t. SS. & CS., er hat fie geschränkt, iblukterpok, t. SS. & CS., er schränkt die Säge, stellt sie weiter (SS. mit mik).

Ibjangovok, j. SS., er ift engbrüftig, hat furzen Athem.

ibjangortudlarpok, t. SS., er ist ganz außer Athem, mübe, nachdem er lange gehuftet ober bergl., gang engbrüftig. Siehe bei Jppivok.

Ibyuarpok, t. SS., er verzerrt bas Gesicht, ben Mund, wenn er weint ob. auch sonst. Jbvuangavok, j. SS. ibvuartipa kanine, er verzieht feinen

omilarpa kenane, er verzerrt bas ganze

Idluarpok, t. SS., er, es ift gut, recht, ge= recht, bequem.

idluarsivok, j. SS. & CS., er wird gut, recht 2c., CS., er hat ihn, es recht, gut gemacht.

idluarsevok, j. SS. do. (mit mik). idluariva, j. CS., er hält ihn, es für gut, recht, es ist ihm recht.

idluaksárpok, t. SS. do. (mit mik).

idluarnersauvok, j. SS., es ist besser als (comperativ) mit mut & mit.

Illingnut idluarnersauvok, es ift beffer für bich. Illingnit idluarnersauvok, er ist besser als du. Iser als 2c.

idluarinersariva, j. CS., er halt ihn befidluarinersakarpok, t. SS. do. (mit mik & mit). Tamna idluarinersarivara iksomanget, biefen halte ich für besser als jenen (ber ba sichtbar ist).

idluarsarpa, t. CS., er macht ihn zurechte, bringt ihn, es in Ordnung.

idluarsaivok, j. SS. do.

idluarsaut, tik, tit, idluarsautiksak, sak, set, ein Mittel zur Befferung.

idluarsautigiva, j. SS. inus., er hat es jum Befferungemittel.

idluarsautiksariva, j. SS. inus. do.

idluangilak, t. SS., er, es ist nicht gut, es ist nicht recht. idluipok, t. SS., er, es ift schlecht, unrecht, idluilukpok, t. SS., er ift fehr fchlecht, it, nur unpäßlich. [recht, es paßt ihm nicht. idluigiva, j. CS., er hält es für schlecht, unidluiksarpok, t. SS. do.

idluigosukpok, t. SS. do. (mit mik). idluitullivok, j. SS., er thut Unrecht, Bo-

ses, iibel. [Uebelthat. idluitullinek, næk, nerit, bas Sündigen, idluinek, næk, nerit, bas Uebel, Unrecht, Sünde.

idluitullijok, ein Uebelthäter.

idluitulliarpok, t. SS., er geht hin, Unrecht, Boses zu thun.

kenane erkorlotipa, er verzerrt bas halbe Idlulukak, kak, ket, ein Fisch, ber fich in den Teichen aufhält und von Forellen lebt (jedenfalls ein Hecht).

Idlok, lut, lut, ebenfalls ein Fisch in ben Flüssen und Teichen. Fenster.

Igalak, læk, let, ober latsek, latset, ein igalaijarpok, t. SS. & CS., er zerbricht, zerschlägt bas Fenster, CS., er ihm do. igalaijaivok, j. SS. do. (mit mik).

Igalaujak, ak, et, Schwimmhaut b. Bögel.

Igak, ak, ait, eine Rüche.

igayok, j. SS. & CS., er focht, bratet.

igajok, igaje, ik, it, ein Roch.

igamepok, t. SS., er ist in der Rüche. igamavok, j. SS. & CS., es ist gefocht, ist

nicht roh.

igavaktorpok, t. SS. & CS., er bratet was, ohne Reffel, auf heißen Steinen. igavik, vik, vit, ein Heerd, Feuerstelle.

igalek, lik, lit, ein Schornstein, Ofenröhr. igaliksak, sak, set, Ziegelsteine. Sriebe. igamajok, juk, jut, igamajovinek, eine

Iggak, iggait, Pl., Schnee-Brille.

Igiakomijarpok, t. SS., er jauchet vor Freuden. zen do.

igiakomisukpok, t. SS., er möchte jauch= Igiak, itsek, itset, ber Schlund im Halse von Mensch und Thier.

Schmerzen im Schlunde.

igiakoleridlarpok, j. SS., er hat einen sehr bösen Schlund.

igengarpok, t. SS., er ist heiser, vom Schnupfen zc., vom Schreien, Rufen beißt es katjeksimavok, katjarekpok.

igiangusakpok, t. SS., er ift lüftern, wenn er Speise sieht, it, ift wolluftig.

Iggimak, mak, mait, ein Werkzeug von Wallrofzahn, worauf der Harpun (tókkák) gesett wird.

iggimivok, j. SS. & CS., er macht einen iggimak, CS., er macht ihm einen.

Iggipok, t. SS., ber Fluß schwillt an, vom Iglo, luk, lut, ein Haus. schnellen Thauen ober vom Regen.

Iggissimavok, j. SS., er ist willig, Alles zu thun, schont sich nicht, ist ergeben. (Rommt wohl von egipok.)

Iggunak, riechendes Fleisch u. bergl. etwas mürbe, und Mehl u. bergl., was bumpfig ift. I descend with sift mürbe, bumpsig.

iggunauvok, j. SS., es riecht etwas, iggunarpok, t. SS. do.

iggunangilak, t. SS., es riecht nicht, ist nicht mürbe.

igsauvok, j. SS., es ist reichlich mürbe, ist aber noch egbar. (Letteres wird nicht allgemein verstanden.)

Iggulek, lik, lit, ein Biß im Seehundsfell, vom Seehund selbst gebiffen, it, Milden-Biffe und Stiche (beim Menschen).

iggulitak, tæk, tet, ein so gebissenes Fell. Igjorpok, t. SS., es ift geronnen, fteif (Del, Blut 2c.), siehe igsorpok.

Iglek, lik, lit, die Pritsche, Schlafstelle.

iglermepok, t. SS., er ist auf der Pritsche. iglitsiariksivok, j. SS., er macht sich die Pritsche hübsch zurechte.

iglinga, seine Pritsche.

iglelik, lik, lit, einer, ber eine Pritsche hat, it, eine weibliche Forelle die im Teiche ihre bestimmte Wohnung hat, wo sie im= mer männliche Forellen hin holt.

igitserivok, j. SS., er hat Halsweh, Iglerojak, jæk, jet, ber Tritt an ber Fuchs-

falle.

iglernak, nak, nait, ein Absat ober etwas Vorstehendes an den Fellen, Tritte, wo man auftreten kann und Absätze an aller= hand Sachen.

Iglerteropa, j. CS., er führt ihn bei Seite.

iglertertipa, t. CS. do.

iglerterpok, t. SS., er geht bei Seite, um was zu machen, was nicht gehört ob. ge= sehen werden soll.

Igliak, itsek, itset. Noohaub inninga, der Mutterleib oder Gebärmutter.

iglianga, sein. Nutaraub inninga.

igloliorpok, t. SS. & CS., er baut ein Haus, CS., für ihn.

iglolivok, j. SS. & CS. do.

igloliortok, einer, ber sein ober eines anbern Haus baut.

igloliorto, tik, tit, ein Zimmermann, einer ber Häuserbauen zu seinem Geschäft hat.

iglokariotorpok, t. SS., er geht, um ein Haus haben zu wollen (macht ein fertiges Haus ober baut sich ein Schneehaus). iglovigak, gak, ket, ein Schneehaus.

iglovikamepok, t. SS., er ist im Schnee-

iglogasait, beinahe viele Häuser (Dorf). iglogaseksuit, viele Häuser (Stabt).

igloksoak, ak, ait, ein großes Haus, it, ein Estimo-Winterbaus.

iglokipok, t. SS., es ift klein, das Haus. iglokarkikpok, t. SS., er ist immer, beständig im Hause, aus Faulheit, od. wenn er von Jugend auf dort ist.

iglötarrivok, j. SS. do. aus allerhand

Ursachen, Krankheit 2c.

iglomiok, uk, ut, Bewohner eines Hauses. iglomiokattigekput, sie sind Einwohner von einem Hause, gegenseitige Mitein-wohner.

iglotarpok, t. SS. CS., er baut ein neues Haus, CS., er ihm do.

iglotarivok, j. SS., er baut auch, wieder, ein neues Haus.

iglogiva, j. SS. inus., er hat es zu feisnem Haufe, Wohnung.

iglokarpok, t. SS. do. (mit mik).

iglomevigiva, j. SS. inus., er wohnt dafelbst; wenn er kein eigen Haus, sondern bei andern Leuten wohnt, wo er jedoch hingehört. [Lande, wo er ein Haus hat.

iglokarvigiva, j. SS., er hat es zum igloksuisinariakarpok, t. SS., es ist jetzt gerade Zeit, ins Winterhaus zu ziehen.

igloksuinarpok, t. SS., es ist zum Einziehen ins Winterhaus. [terhaus.

igloksuiterpok, t. SS., er zieht ins Win-Iglu, uk, ut, eins von Sachen, wo zwei zufammengehören.

iglua, sein anderes, von zweien die zusammengehören. Suitib iglua, des Ohres sein anderes.

iglugek, zwei einerlei zusammengehörenbe, z. B. Brillengläser u. bergl. m.

iglugekpuk, car. Sing. & Pl., sie zwei gehören zusammen.

iglukangilak, t. SS., es hat kein ihm Zugehöriges, z. B. beim Wipfägeschneiben. iglukipok, j. SS., er, es ist kleiner, als bas andere, von zwei zusammengehörenben Sachen, z. B. ein Hanbschuh.

iglulut, beibe mit einander. [nauvok. igluinak, blos eins von den zweien, igluiigluane, an seinem andern, auf seiner andern Seite. [setten Seite.

igluanut, zu, nach ber anbern, entgegengeigluinarnut, nur zu bem einen, auf bie eine Seite. | braucht nur eins.

igluinarpok, es ist nur auf ber einen Seite, iglutorpok, t. SS., er greift mit beiben Hanb.

igluinartorpok, t. SS., er greift mit einer iglutotilugo tiguleruk, greif es mit beiben Hänben.

igluinarvigiva, j. SS. inus., er hat nur bie eine Seite zu feinem Plat, bas eine zum Object. Jesuse igluinarvigitsainaromavara, ich will Jesum nur beständig zu bem einigen Object haben.

igluvakpok, t. SS. & CS., er geht auf bie eine Seite, andere Seite, CS., er set, bringt es auf die andere Seite.

iglusikpok, igluvasikpok, t. SS., er, es ist mehr nach ber einen Seite, ist aus ber Mitte heraus. (Ersteres wird nur bei einzelnen Sachen gebraucht, z. B. wenn ein Seehund in der Bucht ist.)

Igsarpa, t. CS., er hat ihn zum Muster, Borbild, ist baran.

igsarsivok, j. SS. (mit mik), er formt, bilbet, richtet sich nach jemanb.

igsariva, j. SS. inus., er hat ihn, auch einen andern zum Muster, Borbilde, folgt ihm, ist baran.

igsageksak, sak, set, ein Vorbild, wonach man sich richten soll.

igsareksariva, j. SS. inus., er foll ihn zum Borbild, Muster haben, bem er folgen foll, wird.

igsarsukpok, t. SS., er folgt, fährt in eines anbern Spur. (Blos für Folgen in ber Spur.) Bahn für die Folgenden. (Wird nicht von allen verstanden.)

Igjorpok, t. SS., es erkaltet, wird steif, ge= igjormavok, j. SS., es ist steif, falt, geronnen do. do. noch nicht ganz.

igjokak, kak, kat, geronnenes Blut.

igjokeokpok, t. SS., es ift geronnen Blut. Igsuk, suit, männlicher Samen, Semen viril. [ber männlichen Fische. igsugaujak, jæk, jet, die Milch, Samen

mit ber Angel in die Milch gehauen.

igsugaugutauvok, 🦠 do.

igsugertauvok, igsugaujertauvok, j. SS., er ist verschnitten, seines Samens beraubt, ein Fisch. (Lanothier.) igsuertauvok, j. SS. do. (ein Mensch ob. Igunauvok, siehe iggunauvok.

Igupterpa, t. CS., er nimmt es auseinander, Zaun, Blaseinstrument, ein Kleidungs=

stück und was es ist.

igupterivok, j. SS. CS., er nimmt es einander (mit mik).

igumipa, t. CS., er nimmt es wieder aus= einander (weil er gefehlt hatte 2c.), igumisok, was man auseinander zu nehmen pflegt.

igumitsivok, j. SS. do. (mit mik). igupjarkpa, t. CS., er zupft es auseinan= ber, zieht es auf, z. B. ein Net 2c., it, er wickelt Zwirn ab.

igupjaivok, j. SS. do. (mit mik). igupjaksimavok, t. SS. & CS., es ist aufgezogen, gezupft, CS., er hat es aufgezogen, abgewickelt.

igupjaktauvok, j. SS., es wird aufgezo= gen, auseinander genommen, abgewickelt. Ijarovak, vak, vait, ber Augapfel.

Igupsak, sak, set, eine Wespe.

igupa, t. CS., sie, die Wespe, sticht ihn. igupserpa, t. CS. do. (foll beffer fein). igupsevok, j. SS. do. (mit mik).

iguaksivok, j. SS., er fährt zuerst, macht igupsakpok, t. SS., er bekommt ob. töbtet eine Wespe.

> frinnt, Del 2c. Igut, tik, tit, ein Bugfprit auf einem Schiff, it, der Stachel einer Biene, Wespe 2c. iguta, sein Bugsprit, it, sein Stachel, der Fliege, Wespe.

igjoraksimavok, j. SS., es ift fteif, falt, Igvertorpa, t. CS., er invitirt, ruft ihn, in sein Haus oder auf sein Land zu kommen. igvertuivok, j. SS., er labet ein (mit mik).

igvertortauvok, j. SS., er ist invitirt worden. (Diese werden nicht allgemein verstanden, boch hin und wieder.)

igsugarkutauvok, j. SS., ber Fisch ift Igvepok, t. SS., es ist gerade recht, weber zu weit noch zu enge. (Wird nicht von allen verstanden.)

> igvěkarpok, t. SS. do. pivikarpok. igvikipok, t. SS., es ist enge, wenig Blat.

igvikortovok, t. SS., es ist geräumig, viel Plat.

igvikliorpok, t. SS., er hat wenig Blat, fann sich kaum rühren, igvikliorkit? aukak ikvekarpunga, ift bire enge? nein, ich habe gerade Plat genug, bin gerade recht.

wieber, auch do., SS., er nimmt aus- Igvinegosukpok, t. SS., er ist miggunstig, gönnt niemand anders etwas, ift eiferfüchtig.

> igvinegiva, j. CS., er gönnt ihm nichts. igvinegitailiva, er gönnt ihm.

> igvinegosungnek, Mißgunft, Eifersucht. igvinegosunginek, Gönnen. faber auch.

Igvit, du, der, bich, dem, igvilletauk, du illingnik, Acc., bu, illingnik pijomavok, er will dich.

illingnut, Dativ over Termil., zu bir, illingne, Loc., bei bir.

illingnit, Abl., von bir, illikut, Vialis., durch dich.

illiktut, wie du.

ijarovairpok, t. SS., er ist ohne Augapfel geworden, verliert ben Augapfel.

ijarovaujak, jak, jet, bie wie Kriftal glänzenden Spiten am Schnee, ober

61

sonst glänzenbe runde Dingerchen an manchen Steinen.

ijarovaujakpok, t. SS., es ist glänzend, fristalähnlich, z. B. Steine, die so viele glänzende Pünktchen haben, überhaupt alles, was so wie Kristalpünktchen glänzt.

ijaroanarpok, t. SS., es ift angreifend, schmerzlich für die Augen, z. B. beim Regnen ober Schneien, Stöbern, gegen den Wind zu gehen.

ijärut, tik, tit, die Ursache, daß das Auge schlecht ift, aussieht, ober verdorben wird.

ijarusijarpok, t. SS., er hat was an od.
um die Augen, seine Augen sehen schlecht
aus, es ist ihm an den Augen zu sehen,
daß ihm was sehlt. [zu sehen.
ijautik, tit, eine Brille, Ursache um besser
ije, ijik, ijit, das Auge, ijika, meine Augen.
ijikik, deine, ijik & ijigik, seine Augen.
ijitik, euer beider, ijisse, euere Augen.
ijivuk, unser beider, ijivut, unsere Augen.
ijingit, ihre Augen, ijigik, ihr beider do.
ijigiva, j. SS. inus., er hat ihn zum Auge,
der für ihn sieht.

ījitovok, j. SS., er hat große Augen. ījikipok, t. SS., er hat kleine Augen. ījigikpok, t. SS., er hat große Augen. ījitsiarikpok, t. SS., er hat gute, schöne Augen.

ijilukpok, t. SS., er hat schlechte Augen. ijikortovok, j. SS., er ist an einem Auge

beschäbigt, hat nur ein Auge. [Augen. ijingmikpa, t. CS., er winkt ihm mit den ijingmingnikpok, SS. do. [do. ijingmiksarpa, t. CS., er winkt ihm schnell itjé, itjik, itjit, etwas im Auge.

ītjivok, j. SS., er hat was ins Auge befommen. [Auge heraus.
itjevok, itjerpok, j. SS., es ist aus dem
ījisiorpa, t. CS. & SS., er sucht ihm das
ins Auge gefallene heraus zu nehmen,
nimmt es ihm heraus.

ijipok, t. SS., er hat ein schiefes Gesicht, bie eine Seite ist tobt, unbeweglich.

ijainivok, j. SS. & CS., er sieht burchs Fenster ober burch sonst ein Loch heraus ober herein, CS., er sieht ihm burchs Fenster ober burch ein Loch zu.

ijainivik, vik, vit, ein Ort, wo man herein over heraus sieht, ein Fenster 2c.

ijainirsarpok, t. SS., er sieht burche Fenster (östere ijainivok einmal).

Ijerpa, t. CS., er verbirgt es, ihn.

ijerksivok, j. SS., er verbirgt (mit mik). ijertorpa, t. CS. do. unter mehrern Sachen. ijertuivok, j. SS. do.

ijerartorpok, t. SS., er verbirgt sich, geht aus dem Gesicht. [zum Verbergungsort. ijervigiva, j. SS. inus., er hat es, ihn

ijervilliut, tik, tit, ein Instrument, die Zarge am Faß zc. damit zu schneiben, ein Berbergungsortmacher.

ijervik, vik, vit, ein Berbergungsort, it, eine Zarge am Faß.

Ijiligak, kak, ket, vielleicht Manche issiligak, Würmer die sich im verfaulten Seegras aufhalten.

Ijorpok t. SS., er lacht. [was. ijutigiva, j. CS., er lacht über ihn, über ijoriva, j. CS. do. hauptsächlich über einen Menschen.

ijoralautigiva, j. CS., er hat ihn zur Ursfache bes Lachens (wenn er sehr lachen muß).

ijorosutigiva, j. CS. do. ist einerlei mit ijortipa, t. CS., er macht, bringt ihn zum Lachen.

ijornarpok, t. SS., er, es ist lächerlich. ijoroarpok, t. SS., er lacht gleich.

ijukorpok, t. SS., er scheint zu lachen.

ijoroalagiva, t. CS., er hat ihn zur Ursfache bes Lachens (nachbem er vorher nicht gewollt, aus Unzufriedenheit, Bestrübniß 2c.).

ijoroalagitipa, t. CS., er bringt ihn wieber zum Lachen (etwa ein Kind, das vorher weinte, ober einen Erwachsenen, der böse, unzufrieden über ihn ist). ijoroalakpok, t. SS., er lacht auf (nachdem es ihm vorher nicht zum Lachen war). ijoroalakivok, j. SS., er lacht immer wieder auf.

Ijuk, Dual, Testikuli.

ljukarpok, j. SS., er glutscht, gleitet ab, herunter.

Ikajorpok, t. SS. & CS., er hilft, hilft ihm. ikasortigiva, j. SS. inus., er hat ihn zum Helfer. gefällig. ikatsorikpok, SS. & CS., er ift behilflich, ikajortiksak, sak, set, etwas zur Hilfe, Helfer. Bilfe. ikajortiksauvok, j. SS., es ift etwas zur ikajortaujomavok, j. SS., er will gehol= fen werden.

ikajortigekpuk, put, sie helsen sich einanikajutivuk, vut. do.

ikarkattautivuk, do.

ikajorkattigekpuk, put, fie helfen mit einander.

ikajorte, tik, tit, ein Helfer, Gehilfe.

ikajortiga, intr., ikajortima, trns., mein Belfer.

ikkajusek, sik, sit, Arbeitslohn.

ikajusiarpok, t. SS., er trägt mit einem Tragband an ber Stirn, Kopf. [band. ikajusiorpok, t. SS., er macht ein Tragikkajut, tik, tit, ein Tragband über bieStirn. Ikarilik, lik, lit, Rothbrüftel, Wanderdroffel (Turdus migratorius).

Ikarpok, t. SS., er fährt, sett über eine Bucht, See ober Fluß.

ikak, æk, ait, Balten am Saufe od. fonft, die herüber liegen.

ikkautisivok, er findet eine Brücke.

ikaut, tik, tit, eine Brücke (ober Gelegen= heit, Ursache um herüber zu kommen).

ikaliorpok, er macht eine Brücke, ikarkattarvik, Brücke.

ikauksak, sak, set, ikautiksak, etwas zur Brücke, Brückenfache.

ikaupa, t. CS., er nimmt ihn, es mit her= über.

ikautjivok, j. SS., er nimmt mit (mit mik). ikautjaksak, säk, set, etwas, was mit hinüber genommen werben foll.

ikārtorvik, vik, vit, ber Plat, wo man. gewöhnlich überfährt ober geht, wo Steine im Fluß liegen.

ikargak, gak, gait, do. bie Stelle ber Bucht oder des Flusses, wo man überzu= setzen pflegt.

ikek, kak, ikerkit, die Mitte einer Bucht ober eines Fluffes, kob ikinganepok, er ist in ber Mitte bes Flusses.

ikekipok, t. SS., es ist schmale lleberfahrt, die Bucht 2c.

ikerktovok, j. SS., es ist breit do.

Ikkek, kik, kit, ikkiksak, sak, set, etwas unter den Hebel zu legen, wenn man et= was bamit in die Höhe wiegt.

Ikinek, ikerngit, abgebraunte Bäume.

Ikjulanek, næk, nerit, die diden Wolfen, Bank an ber Seekante, erksulanek.

ikjulanekarpok, t. SS., es hat do.

ikajortikomat! o hatte es boch einen Belfer. Ikkak, kak, kait, ein Fenfterrahm, Fenfterstock in einem Eskimo-Hause.

> ikkallivok, ikkalliorpok, t. SS. CS., er macht ein Fenster, CS., er macht für ihn ein Fenster.

Ikkarpok, t. SS., es ift nicht tief, ift seichte, das Wasser, der Schnee. | den Grund. ikkarikpok, t. SS., er, es stößt, kommt auf ikkarilangavok, j. SS., es stößt beinahe auf ben Grund. [in die Gee reicht. ikkarojak, aek, et, seichter Grund ber weit ikkarok, kuk, kut, eine Alippe im Waffer. ikausivok, j. SS., er macht eine Brücke, Ikke, kik, kit, bas Zahnfleisch, ikkinga, fein. ikkelukpok, t. SS., er hat böses Zahnfl. ikkelerivok, t. SS., er hat Schmerzen am [Zahn eine Wunde macht). Zahnfleisch.

> ikkikka, mein Zahnfleisch, Pl. (weil jeder Ikke, kik, kit, eine Wunde, gehauen ober gestochen 2c. 23unde.

ikkersoak, æk, et ober suit, eine große

Ikki 63

ikkitovok, j. SS., er hat viele Wunden. ikkikortovok, j. SS., es ist eine große 28. ikkilik, lik, lit ob. ggit, ein Bermunbeter. ikkilitövok, j. SS., er ist ber einzige, ber Wunden hat.

ikkilerpa, t. CS., er verwundet ihn, SS., fich felbst (mit Fleiß), im entgegengeset= ten Falle heißt es killerpok, er verfmik). wundet sich.

ikkilersivok, j. SS., er verwundet (mit ikkilěvok, j. SS. do.

ikkilertipa, t. CS., er läßt ihn verwunden, macht, bag er verwundet wird.

Ikke ! es ift falt, hat Ralte.

ikkertokarpok, t. SS., es hat einen, ber fagt: es hat Rälte.

ikkerpok, t. SS., er sagt: ikke!

Ikkek, ikkit, die sproben, rothlichen Streifen in manchen Fichtenbäumen.

Ikkerasak, sak, set, eine Durchfahrt, Sund. ikkerasarsuk, suk, suit, eine schmale Durchfahrt. [Durchfahrt, Graben. ikkerasallivok, j. SS., er macht eine ikkerasalliak, itsek, itsit, eine gemachte Durchfahrt.

Ikkergak, æk, et, eine Stellage, etwas Ikkingut, tik, tit, ein guter Freund, ber mit barauf zu verwahren, Boot, Rajak, Fleisch.

Ikkerngoak, utsek, utset, Socten, ikkerngoaksak, etwas bazu.

Ikkerterpok, t. SS., er, es ist sehr wider= fpenftig, fprobe, g. B. getrochnete Fische 2c. (Wird nicht allgemein verstanden).

Ikketojok, juk, jut, eine Ohr-Eule, Uhu. Ikkiakudlarpok, t. SS., ikkiakorpok, t. SS., er sieht, schielt schräg herunterwärts vor sich hin, kann einen nicht anthe feben. The books the sent gent and

Ikkiakpa, t. CS., er schneibet ihn, es ber Länge nach burch, Holz, Steine 2c., er spaltet es.

ikkiaksivok, t. SS. do.

ikkiarivok, j. SS. do. (einmal.)

ikkiva, j. CS., er hat es los, abgespalten, huftet los (einmal).

ikkitsivok, j. SS. do.

ikkiaitsivok, j. SS., er spaltet, bustet was (mehreres) los.

ikkiavok, j. SS., er friegt was tos beim Suften, fpaltet gleichsam Schleim ab.

ikkitjako, kuk, kut, Abgespaltenes (ber Länge und Breite nach Durchschnittenes.

ikkitjanga, sein (bes noch feststehenben) Abgespaltenes. [was fo gespalten ift.

ikkiatak, tak, tet, ein Stein ober Brett, ikkiatalik, lik, lit, ein Stein, Rlot ber Riffe hat, wovon sich Platten absvalten lassen.

ikkiatarnek, næk, nerit, bas Abspalten. ikkiarerpuk, put, fie figen auf-, aneinanber. ikkiataliksimajorvinek, næk, verngit, do. bas, wovon was abgespalten ift.

ikkiatsivik, vik, vit, bie Stelle, wo mas abgespalten wird.

Ikkiak, itjæk, itjet, eine Weste, Unterfleid, it, ber Bufen, it, die Seite bes Berges, ikkianga. fterfleider.

ikkiareksivok, j. SS., er hat mehrere Unikkianganepok, t. SS., es ift in feinem Bufen.

einem andern zugleich und an einem Orte aufgewachsen.

ikkingutinga, sein Jugendfreund.

ikkingutigiva, j. SS. inus., er hat ihn zum Jugenbfreunde.

ikkingutigekpuk, put, car. Sing., sie find Jugendfreunde und Genoffen mit einander.

Ikkivok, j. SS., er steigt ein, in ein Schiff, Boot, Pferd 2c., sett sich auf einen Wa= gen, Schlitten 2c. Barauf do.

ikkitipa, j. CS., er fest ihn hinein, ikkikova, j. CS., er heißt ober läßt ihn einsteigen.

ikkiokarpok, t. SS., er hat Eingestiegene. ikkimavok, j.SS , erifteingeft., aufgefeffen. ikkivigiva, j. SS. inus., er steigt bei ihm ein, bat es, ihn zum Ort des Ginsteigens.

wenig bei ihm ein, fett sich ein wenig auf. ikkit, tik, tit, eine Brüde ober Treppe, bie man anlegt, um ins Boot 2c. zu fteigen. Ikkivok, j. SS., es ist angezündet, ein Licht, Lampe 2c.

Ikki

ikkipa, t. CS., er zündet es an.

ikkitsivok, j. SS., er zündet an (mit mik). ikkitjut, tik, tit, ein Span ohne Schwefel. ikkisok, suk, sut, ein Brennglas, it, ein Schwefelholz.

ikkitsijut, tik, tit, do. ein Brennglas. Ikkiput, car. Sing., fie find wenig. ikkiglivut, do. sie werben wenig.

ikkinarpeit, t. CS., er macht fie wenig, zu Ikkotak, tak, tet, ein Draufbohrer. wenig.

ikkitokulluit, die wenigen, armen Dinger. ikkimijut, auch die wenigen, die dort noch Ikkovrak, rak, ret, eine Fußbank, Fußfind.

Ikkoma, mæk, mæt, Feuer.

ikkomaliorpok, t. SS., er macht Feuer an. ikkomavok, j. SS., es brennt, flammt. ikkomaksak, sak, set, Brennholz, Feurung. ikkoalamarilerpok, t. SS., es brennt sitelle. völlig gut. ikkoalavik, vik, vit, eine Feuerstelle, Roch= ikkomaluarnipok, t. SS., es schmect, riecht nach Feuer, bas Effen, es ift schlecht

Jum Rochen. ikkoalatiksak, sæk, set, Fenerung, Holz ikkoalajuksak, sak, set, Holz zum Rochen, sit, er, sie kocht. it, ber Roch.

ikkoalavok, j. SS., es brennt (bas Feuer), ikkoalavok, j. SS., bie Lampe brennt zu sehr.

ikkoalalagutivok, j. SS. & CS., er focht, er kocht es, nachdem ein anderer schon gefocht, ober auch, nachdem die Zeit zum Rochen ba ist, ober er vorher nicht ge= wollt hat.

ikkoalautigiva, j. CS., er focht für ihn. ikkoalajaksak, sak, set, etwas zum Rochen. ikkoalamayok, j. SS., es ist fertig gefocht.

ikkivigigiarpa, j. SS. inus., er steigt ein Ikkordlek, ein Teich, durch welchen bie Rennthiere ihren Weg haben und auf die an= bere Seite schwimmen.

> ikkorpok, t. SS., er geht im Sommer ins Land auf Rennthierjagt, zu einem folchen Teiche.

> ikkorlermiut, ikkorlermetut, bie im Sommer bei solchem Teiche find, um Rennthiere zu jagen.

> ikkorlermut aijut, die zu jenem Teiche auf Rennthierjagd gehen.

> ikkoriartovik, ber Name bes Monats Juli, weil ba die Jäger borthin auf Jagd gingen.

ikkõtaktorpok, t. SS., er bohrt mit einem Draufbohrer. Sichemel.

ikkovgak, ak, et, etwas zum Unterlegen. ikkogrikpa, t. CS., er legt einer Sache was unter.

ikkogriksivok, j. SS. do. (mit mik).

Ikkublavok, j. SS., es ist erträglich, bie Schmerzen haben nachgelassen, ber Wind und Ralte haben nachgelaffen, die Gee ift ruhiger.

ikkubliarpok, t. SS., die See ist ganzruhig. ikkublialiomilukpok, t. SS., ber Wind hat nachgelassen, es hat aber noch Wellen. ikkublialarikpok, t. SS., es ift ganz stille,

spiegelglatt.

ikkublarnersauvok uvlome ikpetsamit, es ist heute stiller oder weniger kalt als gestern.

Ikkupiak, ak, et, ein Theil, wenn man sich in etwas theilt. (Biele Eskimos fagen, bas gelte nur bei Kindern, bei Erwach= senen aber aitusiak ober ningersiak.

ikkupikpok, t. SS., er befommt Theil (ohne Bezahlung).

ikkupiktipa, t. CS., er gibt ihm Theil. ikkupiktitsivok, j. SS. do. (mit mik). ikkupiakipa, t. CS., er gibt ihm Theil.

ikkipiakitauvok, j. SS., er hat T. befomm.

ikkupimajarpok, t. SS., er nimmt seine Theile mit, hat an mehreren Theil ge= nommen.

ikkupiksiariva, j. SS. inus., er wartet auf ihn, ob er was bekommen wird.

ikkupiksevok, j. SS. do. (mit mik). Ikkusik, utsik, utsit, ein Ellenbogen.

ikkusilukpok, t. SS., er hat einen bösen Ellenbogen.

Ellenbogen, wenn er fällt, ftögt fich bamit in die Seite.

ikkutsiarpok, t. SS. & CS., er stößt sich an den Ellenbogen, CS., er ihn.

ikkusingmikpok, t. SS. & CS., er stößt sich an ben Ellenbogen beim Fallen, CS., er stöft ihn mit dem Ellenbogen.

ikkusingmevok, j. SS. do. (mit mik). Ikpet, tik, tit, eine Ginschleiste, am Tischikkusilerpa, t. CS., er bindet bem Hunde einen Borberfuß in bie Sohe, it, bem Ikpiarsuk, suk, suit, eine Tafche, kleiner Menschen einen Arm.

ikkusersimavok, j. SS., ber Juß ist aufgebunden, it, ber Mensch trägt feinen Arm im Tuch.

ikkusingmigarpok, t. SS., er stütt sich auf den Ellenbogen. | stützens mübe. ikkusingorpok, t. SS., er ist bes Auf-Iklervik, vik, vik, ein Kasten, Kiste, Sarg. iklerviliorpok, t. SS. & CS., er macht einen Raften, CS., er für ihn.

iklervilianga, sein, iklerviliara, mein gemachter Kaften.

Ikligukpok, t. SS., er hat Lust, Appetit zu ikligiva, j. SS. inus., er verlangt, gelüstet nach ihm (nach Speisen ober auch er nach ihr und sie nach ihm).

ikligosukpok, t. SS., er ist aufgelegt zum Lüsternsein, it, die bosen Lüste regen sich sappetitlich, angenehm.

iklingnaipok, t. SS., es ist unappetitlich. ikligijak, jak, jet, eine Sache, nach wel- Iksartorpok, t. SS. & CS., er fest bie

cher man gelüstet.

ikligukulliut, bie bösen Lüste, Neigungen. ikligunek, næk, nerit, do.

ikligujuertipa, t. CS., er nimmt ihm ben Reiz. Tarnisse ikligujuertissigik.

ikligutailivok, j. SS., es gelüstet ihm nicht. ikligiktailiva, j. CS., er verlangt, ge= lüstet nicht nach ihm.

ikliguktailitipa, t. CS., er verhindert, macht, bag er nicht gelüftet.

ikkuikpok, t. SS., er ftößt sich an ben Ikpeksak, gestern, ikpeksane, vorgestern. ikpeksanipsak, vor vorgeftern.

ikpeksalivok, j. SS., er, es ift feit vorgestern, ist heute gerade so wie gestern.

ikpeksaligame mersorpok, er, sie näht seit gestern baran, ikpeksaneligama kadlarpunga, ba ich seit vorgestern nichts gegeffen, hungert mich fehr.

Beutel. blatt 2c.

ikpiarsungmetsiutiva, t. SS. inus., er steckt es in die Tasche. [mik). ikpiarsungmetsiutjivok, j. SS. do. (mit Ikpigak, æk, et, Sandhügel, kleine.

ikpik, pik, pit, größere Sandhügel.

ikpigaitsiangovok, j. SS., es (ber Strand ober Land) hat schöne Sandhügelchen.

ikkut, tik, tit, ein Tragband für ben Urm. Ikpigivok, j. SS. & CS., er fühlt, fühlt es, 3. B. Schmerzen, ober auch sein Elend oder Wohlsein.

> ikpigosukpok, t. SS., er hat Anwandlung von Schmerzen, ift aufgelegt zum Fühlen. ikpingniavok, j.SS., er empfindet Schmer=

> ikpingnerpok, j. SS., er empfindet etwas, wenia. ikpingnertipa, t. CS., er macht es ihm

zen, wenns viel und anhaltend ist.

ikpiginarpok, t. SS., es ist fühlbar.

ikpigiumijarpa, t. CS., er fühlt es zum

iklingnarpok, t. SS., es ift fehr luftern, Iksarvik, vik, vit, eine Boot-Brude, wo man mit dem Boot anlegt.

Querhölzer und Reifen für den Boben

Waffer, damit sie sich biegen.

iksaut, tik, tit, der Reffel, wohinein die Sachen gesteckt werden. Bank.

Iksivautak, tak, tet, ein Stuhl, Schemel, iksivavok, j. SS., er fitt, hat sich gesett. ikterpok, t. SS., er sett sich.

iksivautsersimavok, j. SS., er hat sich gesett, sitt bereits.

iksivautsipsarpok, t. SS., er macht noch einen ober mehrere Site zurecht.

iksivautarsuit, die 3 im Dreiangel stehen-Bären.

Iksomavok, j. SS., es ift fteif, gefroren, geronnen, Speck u. bergl. Siehe igjornok.

Iksuk, ük, uit, die Spite des Meffers ober andern dergl. Werkzeuges, die im Hefte stectt.

iksunga, seine Spite. Spite. iksullivok, j. SS. CS., er macht so eine iksuktarpa, t. CS., er macht die Spike wieder gut, erneuert sie.

iksuktarsivok, j. SS. do. (mit mik). Iktarikpok, t. SS., es ist schwer, hat Gewicht. (Wird nicht allgemein gefannt.)

Iktervik, vik, vit, bas Querholz hinter bem Rücken, am Eingang des Rajaks.

Iktokerikpok, t. SS., es ist vierectig. iktokeriksaut, tik, tit, ein Winkelhaken.

Iktorak, kak, ket, ber Toft ober Bank in einem Boot. Bank.

iktoraksak, sak, set, etwas zu so einer Iktorpok, t. SS., er ist blöbe, schämt sich.

iktörnarpok, t. SS., es ist schamhaftig, zum Blödewerden. Blödesein.

iktoriktaipok, t. SS., er ist frech, unver- Illa, lak, let, Angehörige, Berwandte. fchamt (gilt immer im frechen Sinne, illaget, Pl., Sachen und Menschen die sich

benn im Gegentheil wird gesagt: iktorlungilak, er ist nicht blöde).

iktovikpok, t. SS., er schämt sich sehr, ist illagekput, t. SS. car. Sing., sie sind mit sehr blöde.

bes Rajats, auch bie Pa in fochendes Iktukpok, t. SS., es brauset, ber Wind, die Gee 2c.

> iktutakadlarpok, t. SS., es hat Brausen, die See, der Wind 2c. Der ge

iktulijarpok, t. SS., sie, die See, ber Wind brauset, führt Brausen mit sich.

iktok, iktungnek, das Brausen.

iktulijarnek, do. Sobrer 2c. Iktovok, j. SS., es ist diet, z. B. Nadel, iktükipok, t. SS., es ift bünne, fein (wird auch bei Sachen gebraucht, die leicht auslaufen, als Shrup, Del 2c.).

den Sterne am Borberfuß bes großen Iksoma, ber dort in der Rähe (fichtbar) trans., ingna, do. (intr.) nach Norben ober hinterm Rücken.

> iksomät, der dort in der Nähe (sichtbar) intr., iksomät kailaurit, bu, vor mir stehender, fomm her.

ikiksoma, der dort ist sichtbar (füdlich), trns. ikingna, ber bort ist sichtbar (südl.), intr. ikunga, bort (nach Süben) hin.

ikungarpok, t. SS., er geht südlich, geht bort hin.

Ila!? ist es nicht so? ist es wirklich so? 2) in ver That, in Wahrheit, ila assioniarpogut, in der That, wir werden verloren gehen; ila ananauvok, ja, es ist wirklich schön.

ilakoarle! ja, bas ist so, ich kenne es, weiß wie sich die Sache verhält; ilaila, ja, ja.

Illaijarpok, t. CS., er fammt sich bie Haare, er fämmt ihn (mit dem weiten Kamm).

illaijaivok, j. SS. do. (mit mik). illaijaut, tik, tit, ein weiter

illaigut, tik, tit, ein enger

illairpa, t. CS., er fämmt ihn (mit bem engen Kamm).

iktornangilak, t. SS., es ist nicht zum illainikpok, t. SS. do. (mit mik).

vereinigt haben, die zusammen gehören, eine Gemeine.

einander verein., verbunden, eines Sinnes.

illagevinek, næk, verngit, ein Ueberbleibfel von einer Sache.

Illa

illagengnek, Gemeinschaft, Berbundenheit.

illagengninga, feine Bemeinschaft.

illagengniptingnut pititauvok, er ist in unsere Gemeinschaft aufgenommen.

illagektokut, tik, tit, ein eigenthümliches Bolf, Gemeine.

illagektokutigiveit, j. CS., er hat sie zu seinem Eigenthums-Bolfe.

illagelertuksauvok, vut, car. Sing., sie sind eine Sache, mit einander in Gemeinsschaft zu sein.

illagiva, j. SS. inus., er ist mit ihm, it, hat ihn zum Berwandten.

allakarpok, t. SS., er hat Mitgefolge, it, er hat Freundschaft, Verwandte, Unhang, it, eine Sache, als Silber, Gold, Wein 2c., ist nicht rein, hat was bei sich.

illauvok, j. SS., er ist mit, folgt mit.

illaukojominarpok, t. SS., es ist winschenswerth, geheißen, ober erlaubt zu werden, mit zu folgen.

illaukojominaipok, t. SS. Negativ. illanga, illagik, illangit, feine Ungehö-

rigen, Berwandten, intrans.

illangeta, illakita, illangita, do. trans. illaga, illaka, illakka, meine do. intrns. illama, illangma, illama, meine do. trns. illet, illakik, illatit, beine do. intr.

illavit, illäkpit, illavit, beine do. trans. illavut, illäkput, illavut, unsere do. intr. illapta, illäpta, illapta, unsere trans.

illasse, illäkse, illasse, euere do. intr. illapse, illäptik, illapse, euere do. trans. illane, illängne, illane, feine B. reciprok.

illanga, illagik, illangit, werden, so wie auch die transitiv., auch in dem Sinn gebraucht, um Einige, oder Theile von Vielen, oder von einer Sache auszustrücken, z. B. Omaillangapijomavara, ein Theil von diesem will ich haben; tapkoa illagik kailaulik, zwei von diese

sen lag kommen; ukkoa illangit, einige von diesen.

illanget, einer von ihnen, intrans: inuit illanget; nappartut illanget perkutigivara, einer von ben Bäumen ist mein Eigenthum.

illaita, trans., einige; illama illaita neksarniarpat, einige meiner Angehörigen werben ihn ober es mitnehmen; illangita illaita mittautigivätigut, einige von feinen Leuten verspotten uns.

illatigut, manche, einige von uns; angutit angulauralloarput, illatigulle pilaungilagut, die Männer haben wohl erworben, aber ein Theil, oder einige von uns haben nichts befommen; illaptigut, burch oder über unser Land.

illainangit, nur einige, illainapkut, ich blog theilweise, illainakut, bu theilweise, illainapsigut, ihr, illainangagut, er.

illainarpok, j. SS., er gibt nur einigen. illaveit, j. CS., er thut zu ihnen, vermehrt sie. Ift es nur eins, so heißts: aiperpa (mit mik).

illajivok, j. SS. do. er vermehrt, thut zu feinen Leuten, Angehörigen ober zu seinen Sachen noch mehr.

illatipa, t. SS. inus., er befiehlt, daß hinzugethan werden foll.

illaliutiva, j. CS., er thut ihn zu andern hinzu (mit mut).

illaliutjivok, SS. do.

illannarpok, t. SS. & CS., er ruft jemand zu sich (um ihn zum Knecht zc. haben zu wollen).

illakungorpok, t. SS., es ist verstümmelt, ist ein Theil davon ab (von einem lebens digen oder leblosen Wesen, oder auch eine Familie hat ein Glied verloren).

illako, kuk, kut, ein Stück, was von einer ganzen Sache ab, los, getrennt ist.

illaksaitorpok, SS., er holt sich welche in feine Gesellschaft, die bei ihm wohnen, oder ihm helsen sollen. illaksak, sak, set, einer ber zu andern hinzu kommen foll, ber, bas helfen foll.

illaksarekpuk, put, car. Sing., fie find weitläufig mit einander verwandt, gehören zusammen.

illaseariva, j. SS. inus., er nimmt ihn zu sich, ihm einstweilen zu helfen 2c.

illaksarsivok, j. SS. do. (mit mik).

Illelliorpok, t. SS. & CS., er nimmt ihn an, auf (SS. mit mik). Jedenfalls ge= hört dieses auch zu den Vorigen, und follte vielleicht illalior- heißen, indessen hört man bei den meisten Estimos ein e. illanak, næk, nerit, ein Freund (ber liebste Angehörige). Freunde.

illanäkarpok, t. SS. do. (mit mik).

illanarpok, t. SS. do.

illanarnarpok, t. SS., er ift freundlich, zur Freundschaft reizend.

illannerpok, do.

illanarnarnek, næk, nerit, die Freundlichkeit, Herzlichkeit, bas zur Freundschaft reizen. shat gelinde, freundliche Worte. illanérsarpok, t. SS. & CS., er ift gelaffen, illanarekpuk, put, car. Sing., fie find Freunde mit einander.

illanarpok, t. SS., er ist befreundet (mit mik) (ganz wie illanakarpok).

illanangovok, j. SS., er ist Freund, ist ein Freund (mit mut). Freund. illanärsarsiorpok, t. SS., er sucht einen Illane (stammt jedenfalls auch von illa ab, indem man zuweilen illangane in demselben Sinne hört), zuweilen, manchmal, Illakungorpok, siehe bei Illak. bann und wann.

Illak, ádjak, ádjet, ein Lappen worauf. illäksák, illaksäk, set, ein Lappen 20. zum Flicken.

illarpa, t. CS., er flickt es, ihn. illarsivok, t. SS. do. (mit mik). illärtorpa, t. CS., er sett ihm (mehrere) Lappen auf, flickt mehreres an ihm. illaktuivok, j. SS. do.

illatsevok, j. SS. do. (wird wenig gehört). illäksimavok, j.SS., illammavok, j.SS., es ist geflickt.

illäktauvok, j. SS., es wird ihm ein Fleck aufgesett, er wird ausgebeffert, ift ausge= bessert worden, it, Gesundheitsumstände find gebeffert. (Für letteren Sinn selten.)

illangenak, ganz beflect, mit Lappen befest. illangenauvok, j. SS., es besteht nur aus barauf geflickten Lappen.

illänekeak, ein Kleid 2c. aus bloßen Lappen zusammengesett.

illanekeakpok, t. SS., er flictt, fest aus vielen Stücken zusammen.

illanekitjet. Flecken zum Zusammensetzen. illanariva, j. SS. inus., er hat ihn zum Illakemavok, j. SS., er ist verwickelt, verwirrt, Zwirn, Stricke, Gebanken 2c.

> illakemanek, nak, nerit, bie Berwickelung. illakettarpok, j. SS., es ift fehr verwickelt, it, er ist in seinem Gemüthe febr verwickelt, verwirrt, durcheinander.

> illakudsarpa, t. CS., er macht es auf, bringt die Verwickelung in Ordnung.

> illakudsarivok, t. SS. & CS., er wicelt auseinander, macht in Ordnung (mit mik). illairsivok, illaisivok, j. SS., er tlärt bie Hundestricke (gilt blos für Hundestricke).

> illairpa, illaipa, t. CS., er bringt es in Ordnung, flärt, wickelt es auseinander (wird in diesem Sinne nur von Wenigen verstanden, sondern gilt meistens nur für Rämmen mit einem engen Ramm; siehe illaijaut).

Illakosek, sik, sit, ein Stachelschwein.

Illangerpok, t. SS. & CS., er, es nimmt ab, wird weniger (der Mond, illangarpok), CS., er nimmt bavon ab, macht es weniger.

illangárpok, SS. & CS., es wird weniger, z. B. kochendes Wasser, ber Mond 20., CS., er nimmt einen Theil bavon für sich. illangaivok, j. SS. do. (mit mik & mit). illangairsivok, j. SS. do. illangersivok. illangertaunerpok, t. SS., er, es ift schon nicht mehr gang, es ist schon bavon ge= nommen.

illangutivok, SS., er nimmt Theil an einer Sache, die angeschafft werden foll, steht mit an (mit mut).

an mit ihm, nimmt Theil mit ihm.

illangautigiva, j. SS. inus., er hat es zu seinem, von ihm abgenommenen Theil, es gehört zu ihm, ift von ihm abgenommen.

illangaijutigiva, j. SS. inus., er hat es zum Inftrument, womit er etwas bavon abmacht, oder auch Bezahlung, wodurch er ein Stück von einer Sache erhält. die Säge habe ich zur Ursache ober zum Inftrument, um baburch ein Stück ober orksuk una illangaijutigijomavara sennaukamik, diesen Speck will ich zur Urfache haben, um einen Theil von dem Mehl zu bekommen.

illangevok, j. SS., er nimmt wenig bavon ab; besonders von harten Sachen (illangaivok).

theil von ihm, ber Sache.

illangiutivikarpok, t. SS. do. (mit mik). illangiutivok, j. SS. do. (mit mit).

illangailakpok, t. SS., er befommt nur wenig Theil.

von einer Sache, die in einige Theile getheilt wird. freren Sachen Theil. illakunavok, j. SS., er befommt von meh-

illangakattarpok, t. SS. & CS., er bricht ein Stück nach bem anbern ab, theilt ab, SS., es wird oft weniger.

illangiutivok, j. SS., er hat Theil baran, was getheilt wird.

illangiusiariva, j. SS. inus., er hat es zu seinem Antheil.

illangiusiak, ak, et, ein befommenes Theil.

illangiutitipa, t. CS., er gibt ihm Theil

illangiutovinek, næk, verngit, Antheil, illakpok, t. SS., er ift nicht vergnügt, weil er nichts bekommen. [bekommen.

illangavok, j. SS. do. weil er nur wenig illangutivigiva, j. SS. inus. do. er steht Illapsukpok, t. SS., er hat Mitleiben, ift bewegt. (Diefes foll mehr heißen: er nimmt Theil an feinem Ergeben. Freuden

> und Leiden. nem Ergeben. illapsugiva, j. CS., er nimmt Theil an seiillapsunarpok, t. SS., er ist zur Theil=

nahme erregend.

illapsugosukpok, t. SS., es ift zum bemitleiben, er ift zur Theilnahme bereit.

Kiblut illangaijutigivara satojamik, Illaujak, jak, jet, eine Art Seegras, it, gefährliches Eis auf ben Teichen, wenn fie aufthauen.

einen Theil von dem Brett zu bekommen, Illauksimavok, j. SS., es hat fich was angefett, ift unrein, 3. B. Schlittenfuffen-Bahn, Meffer 2c.

illaunek, næk, nerit, bas, was bei einem Meffer 2c. beim Brauchen anklebt.

illaungnejarpa, t. CS., er macht die Unreinlichkeit, bas Angesetzte weg.

illaungnějaivok, j. SS. do. (mit mik).

illangiutivigiva, j. CS., er hat Theil, An- Illejarpa, t. CS., er züchtigt ihn, schlägt ihn oft. (mit mik).

illejaivok, j. SS., er züchtigt, thut wehe illejartigiva, j. SS. inus., er hat ihn zum Züchtiger. Ropf.

Illekettamarpok, t. SS., er schüttelt mit bem illakunarpok, t. SS., er bekommt Theil Illenaivok, j. SS., er, es ift nur fo hingelegt, vergessen worden, wo es hingelegt ist.

illenarpa, t. CS., er legt es nur fo bin, achtet es weiter nicht.

illenaijariak, bas nur Hinlegen, illenaijarianga nellonalungilak kamagingikupko, es ift gewiß, bag es nur hingeworfen wird, wenn ichs nicht achte.

illenartauninga nellovara, ich weiß nicht, wo es hingeworfen ift.

illenarsimangilak, t. SS., es liegt ba nicht von ungefähr, ift nicht nur fo hingeworfen. Illerasungnek, næk, nerit, bie Schüch- illikteraksak, sæk, set, etwas zum Zuschn. ternheit, Blödigkeit. ssich vor ihm. illerasukpok, t. SS. do. er scheut sich, ist

schüchtern (mit mik). illeranarpok, t. SS., er ist einer, vor bem illigiva, j. SS. inus. do. do. illeranarsivok, j. SS., er wird so, baß man sich vor ihm scheuen muß, blode zu sfür schüchtern, blöde. ihm ist. illerasugasugiva, j. SS. inus., er hält ihn illerasugasuklivok, j. SS. do. (mitmik). illerasugut, tik, tit, bie Urfache jum Scheuen, Blödesein. ffache do. illerasugutekarpok, t. SS., er hat Ur= illeratsarpok, t. SS. (mit mut), er be= trägt sich so, daß man sich vor ihm scheuen

muß. illeratsarvigiva, j. SS. inus., er beträgt sich gegen ihn so, daß er (jener) sich vor ihm scheuen muß.

illeratsartut, folche, die fich fo betragen, daß man sich vor ihnen schenen soll.

illeratsulukpok, t. SS., er läßt sich nichts sagen, befft gleich wieder, wenn er auch mit Recht irgend was gefagt bekommt.

illeratsárpok, t. SS., er besorgt Verbacht (weil er dies und jenes gemacht) erwar= tet, baß er wird angefahren werden.

Illerset, plur., abgespaltener, zum Rähen zurechte gemachter Rennthierzwirn.

illersaujet, plur., ein Bündel, wo vieles beisammen ift, wie Perlen 2c.

Illiarsuk, suk, suit, ein Waisentind.

Illikterpok, t. SS. & CS., er schneibet zu, ein Kleid 2c. sichlecht zu. illikternilukpok, t. SS, er schneibet illikternirikpok, t. SS., er schneibet zu groß zu.

illiktilorikpok, t. SS., er schneibet gut zu. illikterut, tik, tit, ein Muster, Model zum Zuschneiden.

illikterutigiva, j. SS. inus, er hat es zum Muster.

illiktertak, tæk, tet, was Zugeschnittenes. illeragiva, j. CS., er scheut sich, schämt Illillertorpa, f. CS., er steht ihm bei, halt mit ihm.

illillertuivok, j. SS. do. (mit mik).

man fich scheuen muß, fich zu fürchten bat. Illimanarpok, t. SS., er, es ift zu befürchten, Menschen, Thiere, Wetterze., wovor man sich zu fürchten hat.

> illimanarsivok, j. SS., er, es macht sich fo, daß es zu befürchten ift.

> illimarsukpok, t. SS., er ist furchtsam vor etwas, er benkt, es möchte was kommen, was ihm schädlich sein könne.

illimagiva, j. SS. inus. do.

illimasutigiva, j. CS., er ift beforgt um ihn (wie pingigiva).

Illingavok, j. SS., er thut fo, macht fo, es ift fo. Taimak illingavok, fo iftes, fo hat ers gemacht.

illingasek, sik, sit, die Beschaffenheit (besonders der Gebanken). 1 Wesen. illingasinga, seine Beschaffenheit, Thun, illinganek, næk, nerit, ber Zuftand. illinganinga, sein Zustand.

Illijinek, næk, nerit, bas Hinlegen.

illijivok, j. SS., er legt bin (mit mik).

illiva, j. CS., er legt es hin, SS., es ist hingelegt, z. B. auf die Frage: Illijaugalloarka? Antw.: illivok.

illijartorpa, t. CS., er geht es hinlegen, it, er begräbt ihn, den Todten.

illijartorvik, ein Begräbnifplat, oder sonst ein Plat zum Sinlegen.

illijijartorpok, t. SS. do.

illijak, jæk, jet, eine hingelegte Sache.

illijauvok, j. SS., es wird, ist hingelegt worden.

illimavok, j. SS. & CS., es ist hingelegt. illissivok, j. SS., siehe illijivok. Letteres foll beffer fein.

illiorkavik, vik, vit, ein Repositorium ober sonst ein Platz, bazu gemacht, um etwas hinzulegen.

illiorkapait, t. SS. inus., er legt sie hinein, pflanzt sie.

illiorkaivok, j. SS., er legt hin, hinein, in einen Kasten 2c., it, er pflanzt, steckt in die Erde.

illiorkaidlarpok, t. SS., er legt viel ein. illiutäkpok, t. SS. & CS., er legt oft vor, macht Alles schnell zu Ende.

Illingnik, siehe igvit, illiktut, wie bu.

Illingnek, næk, nerit, ein schwarzer Streifen zwischen den Näthen an den Belzen der Beiber, auf dem Rücken.

Illingitut, tik, tit, die Ursache, so und so, bas und bas zu thun.

illingitutigiva, j. SS. inus., er hat ihn, es zur Ursache, so oder so zu thun.

illingitutekarpok, t. SS., er hat eine Ursfache, so ober so zu thun. (Diese werden wenig verstanden.)

Illiorpok, t. SS. & CS., er macht es also, legt es hin, thut ihm so und so; taimak illiorpok, so macht er es. Imak illiorpatigut, also macht er es mit uns, it, er beschulbigt ihn der Untreue.

illioriva, j. CS. do. er sie, ober sie ihn.

Illiorut, tik, tit, ein Bohrer.

illiorumiktorpok, t. SS. & CS., er bohrt etwas burch. [lernt, gefaßt.

Illipok, t. SS. & CS., er hat eine Sache geillinniarpok, t. SS. & CS., er lernt, lernt es, gibt sich Mühe zum Lernen.

illisaraipok, t. SS. & CS., er fernt schnell, faßt es geschwind.

illinniarte, tik, tit, ein Schüler, Jünger. illinniartiga, illinniartitara, mein Schü-

ler, intrans.

illiniartima, illiniartitama, do. trans. illiniartipa, t. CS., er lehrt ihn.

illinniartitsivok, j. SS., er lehrt.

illiniartitsijok, juk, jut, ein Lehrer. illinniarvik, vik, vit, ein Schulhaus.

illitsoriva, j. CS., er hat es gefaßt, gelernt, benkt, baß ers versteht. (Wird nur hin und wider verstanden.)

illinasugiva, j. CS.

illinek, æk, et, einer ber es weiß, gefaßt hat, z. B. ein Thier kennt die Fuchsfalle und hütet sich bavor.

Illipauvok, j. SS., er ist geizig, karg, gibt nicht gerne was weg, ist sparsam mit seinen Sachen. [euch zwei.

Illipse, ihr, euch, euer, illiptik, ihr, euer, illipsingne, bei euch, illiptingne, bei euch zwei, Localis. [zwei, Ablativ.

illipsingnit, von euch, illiptingnit, von euch illipsingnut, zu euch, illiptingnut, zu euch zwei, Terminalis. [zwei, Vialis.

illipsigut, burch euch, illiptigut, burch euch illipsingnik, euch euer, illiptingnik, euch

euer zwei, Ac. u. Mod.

illipsetut, wie ihr, illiptiktut, wie ihr beibe. Illissimanek, næk, nerit, die Weisheit, das Klugfein, Gefaßthaben.

illissimavok, j. SS. & CS., er ist weise, CS., er kennt, weiß ihn, es, hat es gesaßt. illissimajok, juk, jut, ein Weiser, Gelehrt. illissimajartarpok, t. SS., er bekommt Reues zu wissen.

illissimajatariva, j. CS. do.

illissava, j. CS., er bringt ihm Wiffenschaft bei, richtet ihm ben Sinn auf Wifsenschaften, it, er sucht es zu lernen.

illissimatiksak, sæk, set, was zur Wiffen-

illissimatiksakarpok, t. SS., er hat was zur Wissenschaft, Weisheit.

illissimatigiva, j. SS. inus., er hat es zur Ursache der Weisheit.

illussimajutigiva, do. fein Aufpaffen, Aufmerken.

illissimalersautigiva, j. SS. inus., er hat es zur Beförderung, weiser, gelehrter zu werden.

illissimanarpok, t. SS., es ist zu wissen. illissimanersaulerpok, t. SS., er, es, bas Kind wird klüger, bekommt Verstand.

illissimajauvok, j. SS., es ist bekannt, man weiß es.

ist unwissend, it, er handelt unverständig.

illissimangerpok, t. SS., es vergeht ihm ber Verstand, bas Bewußtsein, bekommt die fallende Krankheit (bei Manchen gilt es auch für Ohnmacht).

illissimailingavok, j. SS., er ift schwach am Verstande. Erkennen.

Illitarksinek, næk, nerit, die Renntnig, bas illitarksivok, j. SS., er fennt. Illitarksivunga tapsominga, ich fenne ihn.

illitariva, j. CS., er fenntihn, weiß ihn, es. illitarnarpok, t. SS., es ift fenntlich, leicht zu kennen.

illitarnamek! o, bas ift kenntlich, ba hats was Bekanntes. nik.

illitarksitipa, t. CS., er fest ihn in Renntillitarksitigiva, j. SS. inus., er hat es zu dem, woran er ihn erkennt (mit mik).

illitarksitekarpok, do. (mit mik).

illitarsijungnarsivok, j. SS., er betommt Erkenntniß, kann es wiffen.

illitarsijungnarsitipa, t. CS.

Illo, luk, lut, ber Reif, Frost inwendig an ben Fenstern, Banben 2c., it, das In- Illumiok, uk, ut, bas Innere, ber Kern wendige an irgend was.

illovok, j. SS., es ist inwendig mit Reif, Frost 2c. belegt.

illokarpok, t. SS., er hat ein Inneres.

Illoreut, tik, tit, eine Schleuber von einem Riemen.

illorearpa, t. CS. & SS., er wirft ihn, er wirft mit so einer Schleuber.

Illorekpuk, put, car. Sing., sie fechten mit einander.

illortorpuk, put, car. Sing., illortutivuk, vut, sie fechten mit ben Armen gegen einander, it, die Bären, Rennthiere fechten mit den Vorderfüßen, oder Lettereauch mit ben Hörnern gegen einander. Letteres heißt indessen bei vielen Leuten: naksungmigautivuk, vut. Ueberhaupt werden diese Worte auch nur hin und wider verstanden.

illissimaipok, t. SS., erhatkeinen Verstand, Illomut, nach inwendig, oder überhaupt von ber Rechten zur Linken, im Gegentheil von sillamut, nach auswendig, oder von der Linken zur Rechten.

Illu

illua, sein Inwendiges, illuane, in ihm, illuagut, Vialis. [Vialis. illuga, mein do., illumne, in mir, illupkut, illuit, bein do., illungne, in bir, illukut, V. illuse, euer do., illupsingne, in euch, illupsigut, Vial.

illuvut, unser do., illuptingne, in uns, illuptigut, Vialis.

illungit, ihr do., illungine, do., illungitigut, Vialis.

illune, sein do. (rec.), illumine (Loc.), illumigut (Vialis). illutik, ihr do., illumingne, do. illumikut, illukópok, t. SS., er hat innerliche Schmerzen.

illukotut, die innerlichen Schmerzen.

illuartarpok, t. SS., er steckt was an die innere Seite in die Stiefel ober unter bie Kleider, weil sie Löcher haben. (Dies Wort ist auch ziemlich unbekannt.)

von einer Sache.

illumiovok, j. SS., es ist das Innere, ober bas, mas in ein Gefäß hinein ge= than ift.

illumepok, t. SS., er, es ist inwendig drinnen, ein Kern in der Ruß 2c.

illumerpa, t. CS., er erfüllt ihn. Illumerpa kuviasungnermik, er erfüllt ihn mit Freude. [nik.]

illumevok, j. SS. do. (mit mik). (assimiillumertauvok, j. SS., er wird erfüllet (mit mut & mik), 3. B. Gudemut illumertauvok Anernermik ajunginermik, er wird durch oder von Gott erfüllet mit bem beiligen Geift. Sier fei bemerkt, daß auch im Eskimoischen, wie im Grönländischen mik nicht immer ber Accusativ, sonbern häufig ber Modalis ift, wie g. B. hier, und mit beißt.

Illu 73

2c., wie illumikpa und illumigiva.

illumiavok, j. SS., er ift gang erfüllt, fo bak ers nicht mehr vergessen wird, haupt= fächlich Worte. (Dies Wort wird verst... aber wie es scheint wenig gebraucht.)

illumigorpok, t. SS., er ist ganz erfüllt, geht burch sein Inneres, benkt nach ohne

illumiutsauvok, j. SS., er, es ift in etwas eingefüllt.

illumörpok, t. SS., es bringt inwendig hinein, 3. B. Schnee unter die Rleider, it. die Anie stehen nach inwendig.

illumerkarpok, t. SS., er hat was in sich. bat was, womit er erfüllt ift. Gutes ober

Bofes.

illumikpok, t. SS. & CS., er ist bamit er= füllt, er hat es in sich, imek illumikpara. illumerpok, t. SS. & CS., er leert es aus. illumik, mik, eine Sache womit man erfüllt ist. Gutes ober Böses.

illumigiya, j. SS. inus., er hat es zur Fülle, ift davon, damit erfüllt.

illungövok, j. SS., er schmachtet, verlangt sehr nach Essen, weil er hungert, fühlt heftiges Nagen.

illungudlarpok, t. SS. do. (ftärfer wie

niggorpok).

Illuva, j. CS., er umgibt, umringt ihn. illumava, j. CS., er hat es umgeben (ist aber noch immer umringt).

illujivok, j. SS., er umringt (mit mik). illumajangit, ihre, die sie umringen, umgeben.

umringt werben.

illujauvok, j. SS., er wird umringt. illujaumavok, er ist umringt.

illuliutiva, j. CS., er schließt es mit ein in was anderes, z. B. einen Brief.

illuliutjivok, j. SS. do. (mit mik).

ist in was andern brinn.

illumilerpok, t. SS. & CS., er ift erfüst Illunata, intr., wir alle, illunapta, trans. illunamasiata, do., illunarsoata, do. illunase, ibr alle, illunapse, do.

illunamasiase, do., illunarsoase, do.

illunaita, sie alle, illunatik, do.

illunamasiatik, do., illunarsoatik, do.

(Diese werden außer illunatik wenig ge= braucht, boch hin und wieder: meist wird fonst für diese Källe tamapta, tamapse ic. gebraucht, z. B. tamapta perkutivut néksartauvut, unser aller Eigenthum wird mitgenommen.)

illuanakasatik, sie beinabe alle.

illunät, das Ganze. Omæt illunät, das ganze Herz.

illunanut (Loc.), illunane, allenthalben, überall.

illunanepok, t. SS., er ift allenthalben. illunaine, bei ihnen allen, illunainut, zu

do. Term.

illunainik, Acc. do., illunainit, Abl., illunaitigut, Vialis. [mich aanz. illunara, intr., mein Ganzes, illunarma, illunamne, in do., illunamnut, zu do., illunapkut, burch.

illunarpit, bein Banges.

illunarme, fein do. ber do. illunarmik, ihr do., illunaptik, euer bei= illunaptitut, wie wir alle.

illuengarpok, t. SS., er ift ganz.

illuengardlune anertauvok, es wird ihm überall, an seinem Ganzen, Schmerz gemacht.

illuengardlutit tunnilerit Jesusemut, gib dich ganz Jesum hin.

illumajingit, ihre, von benen sie umgeben, Illulivok, j. SS. & CS., er hohlt, gräbt was illulilerpa, t. CS. do. illutarpok, t. SS. & CS., er hat es aus= illulimajok, jok, jut, etwas Ausgehöhltes. illulik, lik, lit, etwas das hohl ist.

illulinek, nik, nit, bas Aushöhlen.

illulitjut, tik, tit, ein Inftrument zum Aush. illuliutjauvok, j. SS., es ift eingeschlossen, Illukipok, t. SS., er, es ift flach, nicht tief ausaehohlt.

illutóvok, j. SS., er, es ift tief (ausgehoblt),

3. B. ein Teller, Schüffel, Schaufel ac. Illuliksak, sæk, set, etwas zum Einlaben,

Rugeln.

illulek, læk, lit, eine Rugel.

illulilik, læk, ggit, eine Flinte, die gelaben ift, it, ein Befäß, in welchem fich ir= gend was befindet.

illuliksakaut, tik, tit, ein Behältniß, Sack, um Blei für Rugeln hineinzuthun; illu-

lerkaut, ein Sack für Kugeln.

illulertorpa, t. CS., ex labet die Flinte, it, er füllt ein Gefäß mit irgend etwas.

illulertuivok, j. SS.

illulerpa, t. CS., er hat geladen, das Gefäß gefüllt.

illulevok, t. SS. do. (mit mik).

illulerpa, illulejarpa, t. CS., er räumt bas Gefäß aus, nimmt bie Ladung aus der Flinte.

illulikseropok, t. SS., es geht bas Blei für Rugeln zu Ende, oder sonst irgend was geht zu Ende, womit ein Gefäß gefüllt werden sollte.

illulerkut, tik, tit, ein Gefäß, um was hinein zu thun, Kessel, Flasche, Faß 2c.

Illuerga, seine, nemlich der Insel ihr Land, was vor ihr liegt, dem festen Lande zu, 3. B. kikkertaksoab illuernganepok, er, es befindet sich am festen Lande, inwendig von kikkertaksoak. Illuergata, (trans.)

Illutak, tæk, tet, ein Vorberstück an den Hosen, b. h. die Beine, it, die innere Seite am Aermel.

illutaksak, sæk, set, etwas zu einem Borderstück, oder was nach innen soll, im Gegentheil von nach außen, was sillate baran fehlt.

Illuitok, t. SS., etwas Ganzes, wo nichts illuitovok, j. SS., er, es ift ein Ganzes. Illupak, pæk, pat, ein Unterkleid. illuitomik pijomavunga, ich will ein Ganzes haben.

illuilek, bas feste Land.

illuilerlukivok, j. SS., es ist trübe (vor Kälte 2c.) überm festen Lande.

Einfüllen in etwas Hohles, it, Blei zu Illuivok, j. SS., er bekommt bofe Augen (im Frühjahr), vom Blinken bes Schnees.

illukpok, t. SS. do.

illugiarnarpok, t. SS., bas Wetter fängt an die Augen bose zu machen.

illunarsinialerpok, t. SS. do., illunar-

silerpok.

illuniarkornadlarpok, t. SS., bas Wetter scheint sehr zum bose Augen machen zu sein.

Illukë! ein Ausruf, wenn was bewundert wird, was Angenehmes ob. Unangenehmes.

illukiarata! o was Wunderbares. Arges 2c. illokeopok, t. SS., er macht, bag man sich über ihn wundern und illuke! sagen muß. Uebrigens wird das Wort auch in biesem Sinne noch wenig verstanden.

Illulukpok, t. SS.. er ist ungehalten.

illulugvigiva, i. CS., er ift ungehalten über ibn.

Illungertornek, das von allem Enthlößtsein, das Ganzsein.

illungertorpok, t. SS., er verlangt; es mangelt ihm an allem; hat außer dem, was man sieht, nichts mehr, it, es ist ganz, fehlt nichts an ihm, ist von Natur fo (flein). Omamut illungertortomut kādlarpunga Jesusemut, mit ganzem, brünstigem Herzen hungere ich nach Jejum. Jesuse illungertorvigivara.

illungertuinarpok, t. SS., er ist nur ganz varauf (auf irgend was) gestellt, ober auch: er fühlt sich schwach.

illungertut, tik, tit, die Urfache zum Berlangen, zur Inbrunft 2c.

illungertutigiva, j. CS., er hat es zur Urfache des Verlangens, der Inbrunft, 3. B. Armuth, Schwachheit 2c.

illupiarutak, tak, tet, Tutter ober innere Bekleidung in einer Sache.

illupiarutserpa, t. CS., er betleibet eine Sache inwendig, versieht es mit Antter.

· illupiarutsevok, i. 88. do.

illupiarutekarpok, t. SS .. er bat Unter-[Unterfutter. futter. illupiarutaksalipa, t. CS., er gibt ibm Illusekarpok, t. SS., er hat Gewohnheiten,

Sitten. Gebräuche.

illusek, sæk, sit, Gewohnheit, Gebrauche. illuserlukpok, t. SS., er hat schlechte Ge= bräuche, it, wenn er bem Körver nach berunterfommt. Sewohnheiten. illusitsiarikpok, t. SS., er hat hubsche

illusiliojalerpok, t. SS., es fceint, er fanat an Gewohnheiten zu haben (nemtich schlechte), &. B. bungert jest, was früher nie der Kall war.

illusiksak, illutsiksak, etwas jum Gebrauch, eine Sache, Gewohnheit, nach der man zu streben hat.

illutsortorpa, er beschuldigt, nennt Gewohnheiten von ihm, die er nicht gehabt. illutsertuivok, j. SS. do.

illusiksaungitok, eine Sache, die man sich nicht zur Gewohnheit machen, die man nicht branchen follte.

illuserpa, t. CS., er nimmt seine Gewohn- Imaingertak, tæk, tet, Sumpf-Dhr-Gule beiten an, z. B. Atalaga illuserpara, illutsevok, j. SS.

Illutorsimavok, j. SS., es ist gebrochen, bes Sterbenden Ange. Ijik illutorsimaauk, die Augen find gebrochen.

Illuvek, vik, vit, ein Grab (ein Plat, wo man ganz eingeschloffen ist).

illuvilliorpok, t. SS., er macht einen Sarg. illuverksivok, j.SS., er begräbt (mit mik). illuverpa, t. CS., er begräbt ihn.

illuvermepok, t. SS., er ift im Grabe. illuverkakattigiva, J. SS. inus., er liegt

bei ihm im Grabe.

Imaipok, t. SS., es ift fo, wie folgt, bas heißt. Imanuelemik attekarpok, imaipok: Gudib illagivätigut, er heißt Imma- Imgernek, bas Singen. nuel, bas ift, bas beißt: Bott mit une.

imak, so also, imak pilerit, thue so swie es nun folat).

imallivok, i. SS. & CS., er inacht es alfo. imailingavok, j. SS., es verhält fich alfo. Diese werden hauptsächlich beim Wiedererzählen gehörter Worte gebraucht.

imaituarpok, t. SS., imailingatuarpok, es verhält sich, ober es ift lange Zeit so. bleibt fo.

imaituinarpok, t. SS., es ift nur fo.

imailiviovok, j. SS., er ift es, bem es fo und so gebt.

imakka! ei wie, o wie wird es fein, it, follte es etwa sein; imakka takpane kilangmelerupta, et wie wird es fein, wenn wir oben im himmel fein werben. imakka teriæniakarpet, akkigikarpellonet, akkillerniarpagit, foute es etwa Füchse ober Ripper haben, so werde ich dich bezählen.

imalule-una, lag es fo fein, ob ich gleich varnach verlange (nemlich wenn ers nicht befommt).

imale. do.

ima-una, ich möchte es wohl gerne baben. ama-una, wieberum befommt ber was.

(Strix brachiotus).

Imangerpok, t. SS., er hört auf zu weitien. imangersarpa, t. CS., et macht, bag er (jener) aufhört zu weinen.

imangersaivok, j. SS., er ftillt bas Weinen, tröftet, ftellt zufrieben (mit mik).

imangertipa, t. CS., imangertitsivok, j. SS. do., er bat ihn ic.

imangersaut, tik, tit, ein Mittel jum Stillen bes Weinens.

Imaukanek, næk, nerit, eine Blafe vom Brennen ober Zugpflafter.

Imerngovok, es ist uneben, hat inwendig Ungleichen, ist eingedrückt (wird haupt= fächlich bei Blechwaaren gebrancht).

imgerpok, t. SS., er singt.

imgerut, tik, tit, imgerutiksak, sæk, set, ein Gesang, Lieb.

imgerutigiva, j. CS., er hat es, ihn zum Gesang. [vor.

imgervigiva, j. CS., er singt ihm was Immak, mæk, maksuit, Salzwasser, bas Meer.

imarbik, bik, bit, bas Meer, Ocean.

imarbiksoak, suit, do. [Meer. imarbiksiorpok, t. SS., er führt auf bem

imarbiksiorpok, t. 88., er fahrt auf dem immakut, zu Wasser, durchs Wasser.

immarpok, t. SS., er ertrinft.

imakorpok, t. SS., er geht burchs Meer. immarokpok, t. SS., es hat Wasser auf bem Eise, im Frühjahr.

immakarpok, t. SS., es hat Baffer.

immaktovok, j. SS., es hat viel Wasser. immakipok, t. SS., es hat wenig Wasser. immatövok, j. SS., es hat nur nahe am

Lande, im Schutze, Waffer.

immagukpok, t. SS., es zieht Waffer ein, bas Boot, die Stiefel 2c.

immaktötit, das Schneewasser, was im Frühjahr so überall fließt. (Wird nicht

allgemein verstanden.)

immakternek, imättinek, nik, nit, das Wasser auf dem Eise, wenn der Schnee thaut. (Wird ebens. nicht allgem. verst.) immaksuk, suk, sut, Sumps.

imaksukorpok, t. SS., er geht durch S. imaksusiorpok, SS., er geht im Sumpfe. immaingarpok, t. SS., es hat fein Was

fer mehr, wird wenig.

immaijarpa, t. CS., er schöpft, pumpt das Wasser aus.

imaijaivok, j. SS. do.

Immaktorlarpok, t. SS., bas Seehunds-Loch ift groß.

immaktorterivok, j. SS. do., ber Mensch macht es, um ben Seehund herauszufriegen.

Immane, neulich, vor Kurzem.

immanelivok, j. SS., es ist seit neulich so. Immek, merngit, süßes Wasser.

immerpok, t. SS. & CS., er trintt, CS., er trintt es.

imerpa, t. CS. inus., er füllt es, ein Ge-

imersémavok, j. SS. & CS., es ist gefüllt. imévok, j. SS., er füllt (mit mik).

imipa, t. SS. inus., er gibt ihm zu trinken, reicht ihm das Gefäß.

imitsivok, j. SS. do. (mit mik). immerukpok, immerosukpok, t. SS.,

er ist durstig.

immerosungnarpok, t. SS., es ist zum Durstigwerben, z. B. warme Witterung, schwere Arbeit 2c.

immertarpok, t. SS., er holt Wasser.

immertautigiva, t. CS., er holt Wasser für ihn, it, er hat es zum Wasser-Gefäß. immertaulekarpok, j. SS. do. (mit mik). immertarvik, vik, vit, ein Brunnen, Plat,

mmertarvik, vik, vit, ein Brunnen, 4
woher man Wasser holt.

immektarnerpok, t. SS., er holt Waffer, oder hat geholt, ohne daß mans weiß.

immekaut, tik, tit, ein Schlauch ober Lebersach, um Wasser auf ber Reise barin zu haben.

immoktaut, tik, tit, ein Gefäß, Eimer, Faß 2c. zum Wafferholen.

immekkarvik, vik, vit, ein Gefäß, um Wasser barin aufzuheben.

immertipa, t. CS., er tränkt ihn, hält ihm das Trinkgefäß zum Munde, oder schüttet das Wasser auf etwas.

immertitsivok, j. SS. do. (mit mik).

immerpok, t. SS., es hat kein Waffer mehr, it, es ist leer, das Gefäß.

immerorpok, t. SS., er macht es ohne Wasser, leert es aus, bas Gefäß.

immerorpok, t. SS., es wird zu Wasser, bas Eis, ber Schnee.

immeruererpuk, t. SS., er trinkt bas Gefäß nicht leer, trinkt wenig, läßt übrig für einen andern.

immekpallerpok, t. SS., es bekommt zu viel W., wird zu bünn, Erbsen, Mehlec.

immerualakivok, j. SS., er wird burftig vom Effen, vom Beben.

immerualakitipa, t. CS., es macht ibn burftig (falziges Effen).

immerajukpok, t. SS., er trinft oft. imerogajupok, do.

imerogajuipok, er trintt felten.

immerdlärsivok, j. SS., er hat die Augen voll Waffer, sie füllen sich mit Thränen. (Wird nicht allgemein verstanden.)

immiksaitorpok, t. SS. & CS., er bolt Baffer, nemlich im fleinen Gefäß, um fo baraus zu trinken.

immiksaitungorpok, t. SS., er ift mübe vom Wafferholen.

immernikipok, t. SS., er trinkt wenig. immingorpok, i. SS., er ift mübe vom Trinken, bat es fatt.

immingörpok, t. SS., er trinkt nach langer Zeit zum erstenmal wieder.

immertorpok, imertudlarpok, t. SS., er trinft viel, fäuft (wie immingovok). (Wird wenig gebraucht, obgleich es all= gemein verstanden wird.)

immialuk, luit, ftarte Getrante, Rum 2c. immisevok, j. SS., er wässert was ein, Salzfleisch zc.

immitsertipa, immisitipa, t. CS. do. immisiariva, j. SS. inus. do.

immisiangovok, j. SS., es ift weich vom Einwäffern, z. B. Zwieback. [ferig. immersungnikpok, es riecht, schmedt masimmisimavok, j. SS., es ift ganz mit füßem Wasser burchzogen gewesen und bavon hart geworden (Felle, Stiefeln 2c.).

immeksimavok, j. SS., er hat fertig ge= trunken. [zum Trinken zurechte.] immiksalliorpok, t. SS., er macht was immiorpok, t. SS., er schmilzt Schnee. immiornerluko, eingeschmolzener Schnee,

ber wieder aus dem Reffel herausge= nommen wird.

immiugak, kæk, ket, bas Masser pon ace wesenem Schnee.

immiorutiksak, sæk, set, Holz zum Schneeschmelzen.

Immerkotailak, læk, let, Arktische ober nörbliche Seefcmalbe (Sterna arctica). Immerkutak, tak, tet, bie Dünnen ganz unten.

immerijartorpok, t. SS., er geht trinten. Immerarpok, er loofet, spielt um was, b. h. fie breben ein rundes Ding, mit einem Zeichen verseben, berum, und vor welchem bas Reichen steben bleibt, ber bat ae-[verspielt. wonnen.

> immerarlukpok, t. SS., er spielt schlecht, immeraut, tik, tit, ein Loos, Würfel 2c. immerautigivæt, j. SS. inus., sie loosen um ibn.

immingovok, j. SS., er trinkt übermäßig Immiavok, j. SS., es klingt, schallt nach, ein Faß. Söble, menschenleerer Raum. Stocke 2c., immianek, næk, nerit, Nachklang.

> imingnarpok, imingnarsivok, j. SS., es ist zum Schallen, es ist so stille in ber Luft, daß man von Ferne jedes Geräusch bört. Puije akkarpok, kukkiut immingnarsiudlarmet, ber Seehund ging unter, weil es so stille war, oder ist, baß ber Schuß von ferne gehört wurde.

> immiarpallakpok, t. SS., es gibt einen Nachklang, 3. B. ein leeres Fag, wenn baran gestoßen wird, flingt hohl.

> imingnailaksiorpok, t. SS., es flingt bumpf, ist nicht weit zu hören.

> imingnaut, tik, tit, bie Urfache, bag ber Schall weit zu boren ist, z. B. schönes, stilles Wetter, isseriak 2c.

> imingnarsiorpok, t. SS., es hört sich von ferne, es schallt ihm aus der Ferne zu, flinat belle.

Immikpok, t. SS., es fällt zusammen, ein Haus, Schneehaus 2c. immikivok, j. SS., es fällt wieder zusam= imiksimmavok, es ift zusammengefallen.

imiktipa, t. CS., er stürzt, wirft es gufammen.

zusammengebrückte Stellen (fleine).

imikanek, næk, nerit, Benten an einem metallenen Gefäße.

immipkamavok, j. SS., es hat mehrere große Beulen.

imipkarpa, t. SS. inus., er macht ihm, bem Blech, eine Beule.

imipkaivok, j. SS. do.

imikalava, j. SS. inus. do., mehrere.

Immuk, immuit:

immuktorpok, t. SS., er trinkt Milch. immuerpok, t. SS., sie hört auf, Milch zu haben.

Immulokarpok, t. SS., er hat Rungeln, Falten im Gesicht 2c.

immulortusidlarpok, t. SS., er betommt viele Runzeln im Geficht, wird recht runglich vor Alter.

Immuvok, t. SS. & CS., er ift zusammenge= wickelt, ein Tuch, Net 2c., CS., er wickelt es zusammen.

immujivok, j. SS., er wiefelt zusammen (mit mik).

immuserpok, t. SS. & CS., es ift einge= wickelt, in einem Umschlag, CS., er wickelt es ein, macht einen Umschlag barum.

immusevok, j. SS., er wickelt ein (mit mik). Sache.

imut, tik, tit, ein Umschlag an einer immutiksak, sæk, set, etwas zu einem Umschlag.

immutigiva, j. SS. inus., er hat es zum Umschlag, worein er ob. es gewickelt ist. immujarpa, t. CS., er wickelt es aus, macht den Umschlag weg.

immusersimavok, j. SS. & CS., es ift eingewickelt. Twickelt.

immusertauvok, j. SS., es wird einge-Imnauvok, j. SS., es ist steil, jähe. 🕔

imnäk, næk, nerit, eine steile Klippe. 🕟

imnaksiorpok, t. CS. & SS., er flettert anf einen steilen Tels.

imnartorpok, t. SS. & CS. do.

imikalamavok, j. SS., es hat Beulen ob. Imna, intr., ipsoma, trans., ber, jener, von dem die Rede ift, unsichtbar.

ipkoa, Pl. jene, trans. u. intr.

Imusivok, j. SS. & CS. (mit einem m), er bezahlt ihn für das, was er für ihn gethan (SS. mit mik).

imutiksak, sæk, set, Bezahlungsfache.

Ingalekpok, t. SS. & CS., er geht baran vorbei, geht oder kommt nicht auf ihn zu. ingalegiarpok, t. SS. & CS., er geht nicht

auf ihn zu, fängt fich an zu wenden.

Ingergavok, j. SS., er bewegt sich voran, geht ob. fährt wohin (auch ingergarpok).

ingergarnek, næk, nit, ber Strom in ber See, it, bas Reisen; ingergarnermepok, er ift beim Strom (meistens hört man: ingergannek).

ingergaupok, t. SS., bas Boot over bie

Wolfe zieht voran.

Ingergarnek, der natürliche Lauf, Gang. Bei diesem Wort haben die Estimos inbeffen ganz verschiedene Ansichten, Manche laffen es gelten daß z. B. ingergarniptingne auch: "in unserm natürlichen Zustande" hieße; Andere bagegen behaupten, es hieße nur : bei ober in, während, un= ferm Fortbewegen, Reifen, und für ben natürlichen Zuftand gelten nur die Folgenden:

ingergat, ber gewöhnliche, natürliche Bang, 3. B. ingergat iglomut alauruk, bring es gleich ins Haus, ohne es vorher an= bers wo bin zu legen.

ingergarma, mein Natürlichfein (auch ohne bas lette r, ingergama, u. fo bei allen). ingergarpit, bein Natürlichsein.

ingergarme, fein do.

ingerapta, unfer do. (auch ingergapta). ingergamnuk, unfer beiber do.

ingergapse, euer beiber do.

ingergarmik, ihr beider do., z. B. ingergarma ajorpunga, von Natur bin ich schlecht over imvermögend, ingergama taimaipunga, ich bin von jeher, von Anfang ober von Natur so. ingergame piungimet, weil er von Natur ober von jeher nichts taugt.

Inge, die mittelste Spite, membrum Geret

Ingmuksivok, j. SS., es paßt gut in einanber, Sachen. (Wird nur von Wenigen verstanden.)

Ingiarpa, t. CS., er fommt ihm zuvor 2c. ingiarsivok, i. SS. do.

ingiarsinek, bas Zuvorkommen.

ingiarkatte, tik, tit, ein Gefährte, Mitwansberer, auch bie Kran.

ingiarkattiga, mein Gefährte, meine Frau. ingiakatta, fein Gefährte.

ingiakattauvok, j. SS., er geht mit in Gesellschaft.

ingiarkattautivuk, car. Sing., sie thun was mit einander um die Wette, gehen, rubern 2c.

ingiarkattigiva, j. SS. inus., er hat ihn zu seinem Gefährten (auch ber Mann bie Fran, und umgebreht).

Ingipok, t. SS., er sett sich nieder, ein Mensch. ingisimavok, j. SS., er sitzt, ist sitzend. ingitsomavok, j. SS., er will sich setzen. ingisarpok, t. SS., er setzt sich schnell, um bast wieder auszustehen.

ingivigiva, j. SS. inus., er hat es zu seis nem Sitz, Stuhl, Bankec., auch ben blos gen Boden. [bes Sitzens.

ingiutigiva, j. CS., er hat es zur Ursache ingiuserkpok, j. SS. do. (mit mik).

ingiutekarpok, t. SS. do. (Lettere gebräuchlicher.)

Ingiulikpok, t. SS., es hat Schwingwellen ober Grundschwellen.

ingiulik, lek, lit, eine Schwingwelle.

ingiuliksiut, tik, tit, ber Schwingwellen-Bogel, die Kragen-Ente (Anas histrionica).

Ingiorpok, t. SS. & CS., er singt mit, lernt singen, folgt beim Lefen.

Ingme, euch selbst, ingmut, zu mir, ingmit,

von mir, ingmepok, t. SS., er ist bei mir, ingmik tunniyunga.

ingminut, er zu sich selbst, ingminut piva, er nimmt ihn zu sich.

ingminik, sich selbst, von sich selbst, ingminik okarpok, er redet von sich selbst, ingminik perpok, es geht von selbst weg oder ist weg, abgegangen, ingminik pivok, es ist von selbst gekommen (irgend eine Wehthat, Krankheit 2c.).

ingminit, von sich, ingminit piva, er thut es von sich.

ingmine (Loc.), bei, in sich selbst, ingmine issumavok, er benkt bei sich selbst. ingmikut (Vialis.), burch sich selbst, kallugiak ingmikut kapputiva, er burchsticht ober stach sich selber mit bem Sveer.

ingmigut, er für sich selbst, alleine, ingmigut illijaule, saß ihn abgesonbert, für sich alleine gelegt werben.

ingmikorpok, t. SS., er ist für sich alleine, abgesondert, it, er geht burch sich selbst, benkt bei sich über was nach.

ingmikortarpok, t. SS., er thut oft etwas für sich allein, während andere nichts zu thun haben, z. B. ist over arbeitet.

ingmikortartut, Leute, die oft was alleine mit einander thun, z. B. Versammlung haben 20.

ingmingnik (Ac.), ingmingnut (Form.), ingmikut (Vialis.). [fetbst. ingmingnit (Abl.), sie sich setbst, sür sich ingmingnut appertsutilerput, sie befragen sich untereinander.

ingminenakivok, j. 88., er handelt für sich selbst, thut nur nach seinem Sinn.

ingmerpok, t. SS. CS., es macht sich von selbst. (Scheint in viesem Sinne nicht viel verstanden zu werden, sondern soll heißen: er macht einen Weg in einem Tage, wie ingmikaulavok.)

ingmigolingavok, j. SS., er, es ist, liegt over steht für sich alleine.

ingmigolitipa, t. CS., er thut, stellt es, ihn für sich alleine.

ingmigolivok, j. SS. & CS. do. SS., e8 ist für sich alleine.

ingmikavok, j. SS., er seine Reise fort, Länder.

ingmikaulavok, j. SS. & CS., er geht ob. fährt durch, in einem Tage nach einem apkut tamanna ingmerpara ob.ingmikaulavara, ich habe biesen Weg in einem Tage gemacht.

Ingnak, næk, nait, ein Feuerstahl. ingnakpak, t. SS., er schlägt Feuer. ingnakpallak, læk, lait, Funten. ingnakpallaut, tik, tit, Feuersteine.

ingnapallavok, j. SS., es sprühen Feuerfunten aus bem Schornftein. ingnavik, vik, vik, ein Gefäß zum Feueringnarorpok, t. SS., es leuchtet bas See= wasser (bei finsterer Nacht, wenn es bewegt wird).

ingapallaivok, j. SS., es fahren ihm Funken aus ben Augen.

Ingna, ber ba (in ber Nähe hinter mir, nach Innarpok, t. SS. & CS., er legt es um, auf Morden).

iksoma, (trans.) do.

Ingnek, ingnæk, ingnet, ein Stück sprödes Eisen, Stahl, ein Stein.

ingnekpok, t. SS., es ist spröde.

ingniovok, j. SS. do. (Letteres foll besser sein.) Brühe.

Ingnek, nik, nik, ausgelaufener Thran, ingnausivok, j. SS., ber Spect in einem Sack schmilzt, wird Brühe.

ingnililerpok, t. SS. do. Spect. ingnausinek, nik, nit, Brühe unterm lofen ingnerpok, t. SS., er, ber Speck ift aus-Ausschmelzen. ingnausijuksak, sæk, set, Speck zum ingnausitsieksak, sæk, set, do.

Ingnerarpa, t. SS. & CS., er fest, legt fich auf ihn, kommt auf ihn.

ingnerartauniarane! tag nichts barauf ge= legt werben.

ingnerarnikpok, SS.

Ingunga, hinter, ingungarit, gehe hinter mich, it, borthin, wohin man zeigt.

geht, fährt in einem Tage auf mehrere Ingnisarpa, t. CS., er fendet ihn geschwinde, fagt ihm, daß er schneller, fleißiger sein foll.

ingnisarivok, j. SS. & CS. do. Lande, 3. B. von Hebron nach Okak, Innapa, t. CS., er nöthigt, bittet ihn, forbert ihn zu etwas auf.

innatsivok, j. SS. do. (mit mik)., innatsinek, Aufforderung.

innatsartorpa, t. CS., er geht hin ihn do. innatsiartorpok, t. SS. do. (mit mik). innatak, tæk, tet, einer ber gebeten, befohlen, aufgefordert wird.

innatara (intr.), innatama, mein Gebe= tener Aufgeforberter.

innatit, do., innativit, bein do. innatanga, do., innatangeta, sein do. innatane, do., innatame, do., recip. innatavut, do., innatapta, unser do. innatasse, do., innatapse, euer do. innatangit, do., innatangita, ihr do.

die Seite, Korb, Schrank 2c., er legt sich nieder, ein Mensch auf sein Lager, d. h. auf die Seite, it, eine Sache, Korb 2c., liegt auf ber Seite.

innangavok, j. SS., er liegt auf seinem Lager, überhaupt er liegt auf ber Seite, it, irgend etwas liegt auf ber Seite.

inartipa, t. CS., er wirft ihn um auf bie Seite, einen Menschen.

inariarpok, t. SS., innariartorpok, t. SS., er geht sich nieder=, schlafenlegen, auf die Seite legen.

inangatuinarpok, t. SS., er liegt bestän= big (aus Faulheit) auf seinem Lager.

inarvik, vik, vit, ein Lager, Schlafstätte. inautiva, j. SS. inus., er fällt ober legt sich mit dem was er trägt ober hat hin.

inaujivok, j. SS. do. er, sie geht mit bem Rinde zugleich ichlafen, um nachber, wenns Rind schläft, wieder aufzusteben.

inarvigiva, j. SS. inus., er hat es zu sei- Innerpok, t. SS. & CS., er, es ift fertig.

ner Schlafstätte.

inakivok, j. SS., er fallt auf bie Seite (Mensch u. Thier ober auch eine Sache).

Innangerpa, t. CS., er tritt an feine Stelle. innangevok, j. SS. do. (mit mik).

innangenek, næk, nerit, bas an eines anbern Stelle treten.

innangertara, intr., inangertama, trns., meiner, an beffen Stelle ich trete.

innangertiga, intr., innangertima, tr., mein Ablöfer, Stellvertreter, ber an meine Stelle tritt.

Inækopok, viele fagen inerkopok, t. SS., es ist ihm schön, allerliebst, niedlich, an= genehm (mit mik).

innerkogiva, j. CS., er, es gefällt ihm, beucht ihm schön, allerliebst, angenehm.

innerkonarpok, t. SS., es ift schön, nied= lich, angenehm, allerliebst.

innerkonartok, etwas Schönes, Angenehmes, Allerliebftes.

innerkonaidlarpok, es ist sehr häßlich ober unangenehm.

Innerko! ei das ist nicht schön! Ausruf wenn Jemand was fieht, was ihm nicht gefällt.

Innellok, luk, luit, ein Darm von einer Creatur.

innellugak, kæk, ket, getrodnete Därmer. innelloartorpok, t. SS., er fpeifet Därmer. inellutset, Kairolit und Netsit Därmer.

Inneroinek, næk, nerit, bie Unverbroffenheit, Beharrlichkeit.

inneroipok, t. SS., er ist unverbroffen, beharrlich, macht fort, bis er feinen 3med erreicht.

inneroilautiva, inneroilaupa, t. CS., er ift beharrlich auf ihn, läßt nicht ab, rebet ihm zu, unverbroffen fo ober fo zu machen, bis ber 3weck erreicht ift.

ineroilautigiva, j. CS. do.

inneroilarpok, t. SS. do. (mit mik). inneroilautjauvok, j. SS., er ift willia gemacht, thut wie ihm gesagt ift.

hat seine Reife, ist völlig bas, mas es werben kann und foll, CS., er macht es fertig, bringt es zu Stanbe.

innersivok, j. SS., er macht fertig, bringt zu Stande (mit mik). ffertia. innersimavok, j. SS. CS., es ift ganz innersimangilak, t. SS. Negativ.

inningilak, t. SS. do., inningila, t. CS., er hats nicht fertig gemacht. innidlasinalorpok, t. SS., er ift enblich innernasarpok, t. SS. CS., er wird langfam fertig, CS., er macht es langfam fertia.

innertorpeit, t. CS., er macht sie fertig (wenns viele find, indem innerpa. poit meift nur für wenige gebraucht wirb). it, innertorpa, er hält ihn für fertia. b. h. benft, daß er, ber Kranke, nicht mehr länger leben wird.

innonerminik innertorpok, er hält sein Leben für fertig. (Wird wenig gebraucht, fonbern meiftens kollarpa.)

innertuivok, j. SS. do. (mit mik), it, es beucht, währt ihm zu lange, gibt bes= halb die Hoffnung auf, zweifelt, ob das, was er erwartete, auch noch kommen wirb.

innertunarsivok, j. SS., es macht sich so, wird zweifelhaft, weil es fo lange währt. Innerterpa, t. CS., er warnt ihn, vor bem

und jenem.

innerterivok, j. SS. & CS., do. (mit mik). innerterinek, næk, nerit, bas Warnen, bie Warnung.

innerterseriarnek, næk, nerit, bas Sichwarnenlassen.

innerterseriarpok, t. SS., er gibt ber Warnung Gehör.

innerterserepok, t. SS., er läßt sich nicht warnen, gibt kein Gehör. Doraus. innertiumijarpa, t. CS., er warnt ihn zum Inne, nik, nit, eine Stube, Ort, Stelle, Gleis vom Schlitten, ber Ort, die Stelle, wo man sich gerade befindet.

inniksak, sæk, set, ein Plat, wo man sich fünftig befinden soll oder wird.

inniksariva, j. SS. inus., er soll ober wird es zur Wohnung ober zum Aufenthaltsorte haben.

innigiva, j. SS. inus., er hat es zum Aufenthaltsort, zur Wohnung.

innigijigiva, j. SS. inus., er hat ihn zum Einwohner, in sich.

inniksalliyok, j. SS. & CS., inniksalliorpok, t. SS. & CS., er macht eine Wohnung, einen Plat, CS., für ihn do.

inniksalligivok, j. SS. & CS., er macht auch, CS., auch für ihn do.

innisivok, j. SS. CS., er findet einen Aufenthaltsort, Stube, CS., er seinen, SS. it, es paßt gut, in einander paffen.

inisitipa, t. CS., er sett es, legt es so hin, daß es recht aut paßt.

inisititsivok, SS.

iniksarsivok, j. SS. & CS., er findet einen Innek, bas tiefere Baffer am Strande, ber fünftigen Aufenthaltsort ober Wohnung, CS., er findet eine für ihn (assine).

inniksarsiorpok, t. SS. & CS., er sucht Innervik, vik, vit, ein Rahmen, um Felle 2c. sich einen Aufenthaltsort, CS., er sucht eine für ihn (assine).

innitarpok, t. SS., er hat eine neue Woh= innilerosimavok, j. SS., er verbirgt sich in feinem Meft, it, es verfinkt in ben Schnee ober ins Grasic., dag mannichts mehr bavon sieht.

inilerotivok, j. SS. CS., es ist versunken, 3. B. etwas, was auf dem Schnee lag.

innitovok, j. SS., er hat einen großen, weiten Raum, z. B. auch die Säge, wenn sie weit geschränkt ist.

innikipok, t. SS., er, es hat wenig, einen engen Raum.

inninarpok, t. SS.. er will nur ba, auf ber Stelle fein, weil bas fein Lieblings= plat ist (mit mik).

inninăriva, j. SS. inus., er hat es zu seinem Lieblingsplat.

innināra, iningnāra, mein angenehmster Ort, mein Lieblingsplat.

innelukpok, t. SS., es ift ein schlechter Play, ist nicht gemüthlich, ist unkomode. innilapok, t. SS., er legt fich zur Rube.

innilangavok, j. SS., er, es bleibt an sei= nem Ort, geht nicht bavon weg, ruht

(auch die Gedanken).

innilangakojauvok, j. SS., es ist ihm befohlen, gefagt, erlaubt, an einem Orte zu bleiben, fich schlafen zu legen.

innilagosukpok, j. SS., er will ba, wo er sich befindet bleiben, will sich schlafen legen.

innilaigosukpok, t. SS., er ist unruhig, wirft sich beim Sigen ober Liegen hin und her.

innisijungnangerpok ober innisijungnangilak, j. SS., er fann feine Rube finden, kann gar nicht stille, ruhig sein (ein Kranker und auch wen sonst etwas beunruhigt).

Rand, wo der Grund nicht mehr zu feben ift.

zum Trocknen barauf auszuspannen.

innerpok, t. SS. & CS. (mit schwach ausgesprochenem r, wogegen bei bem innerpa, er machts fertig, das r scharf ausgesprochen wird), er spannt es, bas Fell aus auf ben Rahmen, SS., er spannt aus (mit mik). vom Rahmen.

inniujarpa, t. CS., er nimmt bas Fell ab inniujarivok, j. SS. & CS.

innertak, tak, tet, ein Fell, was gerabe ausgespannt wird.

inniak, innitsek, innitset, ein Fell, das aufgespannt steht.

inniangovok, j. SS., es ist ein aufgespanntes Fell.

inniaksak, sæk, set, es ift ein Fell, welches aufgespannt werden soll.

inniut, tik, tit, die Schnüre ober Riemen womit das Well angezogen, aufgefpannt ift.

inniutiksak, sak, sot, Schnüre ob. Strice, die zum Aufspannen der Felle gebraucht werben follen.

innivok, i. SS. & CS., SS., es ift hin= gelegt. CS., er spannt ein Fell ober befestiat dasselbe irgendwo in der Luft aus. nicht auf ben Rahmen, it. legt es nur Inokoajunatik, siehe bei innukoarpok. ausgebreitet bin, ohne zu befestigen.

innijiyok, SS. do.

Innitak, tet, car. Sing., eine Borte über über der Lampe, worauf die Kleider ge= trocknet werden.

innitiivok, i. SS. & CS., er macht eine folche Horte, CS. do., für ihn.

inniva, j. CS., er legt es auf die Horte Innuk, nuk, nuit, ein Mensch (ein Estimo), (eine Sache).

innijivok, SS. do. (mit mik).

inniukarpeit, t. SS. inus., er legt, hängt Sachen auf, Fische, Wäsche 2c.

inniukaivok, j. SS. do. (mit mik).

inniukavik, vik, vit, Fischstangen ober fonftige Stellage, um was baran aufzuhängen, Waschleine 2c.

iniukaivik, vik, vit, eine trockene, schnee= lose Stelle, um was hinlegen zu fönnen.

Innoksipok, t. SS. & CS., es langt nicht mehr hin, ist auseinandergewichen, ein Gelenke und allerhand, it, es ist zuviel bavon genommen, beim Zuschneiben zc., daß es zu klein geworden ist, CS., er verrückt es ihm, daß ers nicht kriegen, er= langen kann, macht ihn zu klein, ober schneibet, macht es zu klein, zu kurz.

inoksěvok, j. SS.

innoksitipa, t. CS.

innoksititsivok, j. SS. do. (mit mik). innokpa ober innorpa, t. CS., er erlangt es nicht, kann es nicht erreichen, kann es mit seinen Gedanken nicht erlangen, begreifen, kann bas Ziel nicht erreichen.

innoksarpok, t. SS. do. (mit mik). innut, tik, tit, Lebensunterhalt.

innornarpok, t. SS., es ist unerreichbar. zu weit, zu hoch.

innoksavok, j. SS. siebe innoksarpok. innoksalaivok, j. SS., er erreicht es nicht, fommt nicht bis hin, worauf er treten od. woran er sich anhalten will, und stolpert oder fällt, it, ber Wind fällt, hält nicht an bis man angekommen ift.

Innungnägivok, SS. & CS., er stellt einen andern auch wegen dem, was er unnüt gegen ihn geredet, zur Rede.

innungnavok, j. SS. & CS. do., it, wie

innungnarpok.

innungnäjigiva, j. SS. inus., er hat ihn zu bem, ber ihn wegen do. zur Rebe ftellt.

it, das Junge im Gi.

innuvok, j. SS., er lebt, ein Mensch.

innuluarpok, t. SS., er lebt besonders gut gegen andere, wird aber ganz fürs Begentheil genommen, und bedeutet im Gebrauch immer: er ist, er lebt schlechter wie ein anderer.

innulerpok, t. SS., er fängt an zu leben, wird geboren.

innulervik, innuvik, vik, vit, bie Beburtsftätte, Tag.

innonek, næk, nerit, bas Leben, was man innosek, sik, sit, bas Leben (im Gegen= sats von Tod).

innosera, mein, inotsit, bein, inosinga, fein Leben.

innokut, tik, tit, eigenthümliche, eigene Leute, angenommene Kinder.

innukutigiveit, j. SS. inus., es find feine eigenen Leute, ober er hat sie zum Eigen= thum.

innukattetik, tit, ein Mit ob. Nebenmenfch. innukattigiva, j. SS. inus., er hat ihn gum Nebenmenschen, zum Nächften.

innukattigengnek, næk, nerit, bie Mitmenschen= ober Nächstenschaft.

innütigiva, j. SS. inus., er hat es zum Lebensunterhalt.

innütetovok, j. SS., er, es ist bas einzige Leben, Lebensunterhalt.

innutigijak, jæk, jet, Lebensmittel, Arzeinnutiksarsivok, t. SS. & CS., er findet Lebensunterhalt, CS., er verschafft ihm, versieht ihn mit Lebensunterhalt (gilt blos für Hungerzeit).

innujaut, innugut, tik, tit, die Ursache Taum Leben. zum Leben. innügutauvok, j. SS., er ist bie Ursache innugutekarpok, t. SS., es hat Urfache

zum Leben.

innügutigiva, j. SS. inus., er hat es, ihn zur Ursache bes Lebens, Lebensmittel, ober jemand ber ihm was gibt.

innugumut issokangitomut, zur ewigen Urfache des Lebens ober Lebensurfache; innõtsemut issokangitomut. zum ewigen Leben. ren.

innuoksukpok, t. SS., er ift jung an Jahinnutsuk, suk, suit, ein junger Mensch, Anabe ober Mädchen, auch junge Hunde.

innuosukpok. do.

innütsukka, meine Jugend (nicht kleine Kinder), junge Leute.

innütsutit, beine jungen Leute.

innusuktungit, seine, innusuktose, eure jungen Leute. Reute. innusuktovut, unsere Jugend ob. jungen

innungorpok, t. SS., er wird ein Menfch,

it, er ist groß gewachfen.

innungotigiva, j. SS. inus., er ist um seinetwillen Mensch geworben, ober wird Mensch. Jesusib innungotigivätigut, Jesus ift Mensch für uns geworben.

innuarpok, t. SS. & CS., er töbtet einen Menschen, CS., er töbtet ihn.

innuartok, tuk, tut, ein Mörder, Tobtschläger.

innuarutigiva, t. CS., er hat ihn zur Ur= fache, bak er jemanden töbtet.

innuktorpok, t. SS., er ift Menschenfleisch.

innuktomavok, j. SS., er ift immer, oft Menschenfleisch. Ifresser.

innuktomajok, juk, jut, ein Menscheninnktarikpok, t. SS., er hat einen erwachfenen, verftändigen Menschen getöbtet.

innuktak, tak, tet, ein getobteter Menich: innuktauvok, j. SS., er ift getöbtet.

innukoarpok, t. SS., er ift ein alter Mensch (boch junger wie ber folgende). innukoajunatik tokkokattarput, oft sterben welche, ohne alt zu sein.

innutokauvok, j. SS., er ift ein alter. be=

tagter Mensch.

innutsiarpok, j. SS., er lebt bübsch, gut (ift orbentlich im Betragen 2c.), ift men= schenfreundlich.

innutsiak, æk, et, ein hübscher, schöner, freundlicher Mensch.

innutsiangovok, j. SS., er ift do.

innukipok, t. SS., es hat wenig Menichen, 3. B. braugen bei ichlechtem Wetter. silla inukipok.

innutóvok, j. SS., es hat viele Menschen. innuksivok, j. SS., er sieht, findet, trifft Menschen an.

innulipok, t. SS., er ftößt zu Menschen. kommt zu Menschen, trifft Menschen an.

innüpsalerpok, t. SS., er fängt wieder an aufzuleben (wird nicht allgem. verstanden).

innügollerpok, t. SS., er fängt an erwachsen zu werden.

innujomatsudsiarikpok, t. SS., er will gern ein orbentliches Leben führen, will nicht in Gefahr kommen.

innojomatsorikpok, t. SS. do.

innulukpok, t. SS., er ift nicht wohl ge= staltet, it, er ist ein schlechter Mensch.

innutovok, j. SS., er ift alleine, ift ber einzige Mensch, bat niemand bei sich.

innuigutivok, j. SS., es ift ohne Menschen. ein Haus ober Ort, find weggezogen ober ausgestorben.

innuerpok, t. SS., es hat keinen Menschen, Herrn mehr.

innuerniojok, juk, jut, eine Sache von Berftorbenen, bie keinen Herrn mehr hat. innugiarput, es find viele Menschen.

innuisókpok, t. SS., es hat wenig Menschen. [vom andern Lande.

innuitorpok, t. SS., er geht, holt Menschen

innuksarpok, t. SS. do.

innuktarkpok, t. SS., er führt Menschen mit sich, fährt Menschen (wenn es zu sehen ist).

innuilak, lak, Ginobe, Wiiste.

innuilarsiorpok, t. SS., er geht in ber Einöbe.

innuiliorpok, t. SS., er ift in ber Gin-

innuilärkosimavok, j. SS., er ist allein (beim Kajauvoken voer Einbrechen).

inuilärkotivok, j. SS., er findet keine Menschen im Hause oder auf dem Lande, wo er hingeht.

innuiligiarpok, j. SS., er geht ein wenig allein in die Einsamkeit.

innukangitok, innukajuitok, eine Einöbe, wo es keine Menschen gibt.

innukangitulliarpok, t. SS., er geht in bie Einsamkeit.

innukangitomepok, innukajuitomepok, t. SS., er ist in ber Büste, Einöbe, wo feine Menschen sind.

innujoriva, j. SS. inus., er halt es für einen Menschen, glaubt, bag er noch lebe.

innokipok, innokitarpok, t. SS., er lebt lange.

innujak, jæk, jet, etwas einem Menschen Aehnliches, z. B. irgend am Felsen, an einem Baume ober sonst wo.

innujarpok, t. SS., er sieht einem Menschen ähnlich.

innungoak, ak, et, eine Puppe, ein aus Holz ob. Stein gemachtes Bild von einem Menschen, it, Bilber, Porträts.

innujiorpok, t. SS., er macht Bilber, Puppen.

innujalliorpok, t. SS. do.

innugagoligak, kæk, ket, ein Zwerg, fleiner Mensch (fabelhaft).

innumarik, rik, rit, ein völlig erwachsener Mensch, it, ein tüchtiger Mann in seinem Besen und Wirken. [Mensch, Riese.

innukpak, pæk, pait, ein sehr großer innuksiarnepok, t. SS., es ist nicht vergnüglich ihn zu treffen, benn er ist nicht freundlich gegen ben, ber ihn antrifft, zu ihm kommt.

innuksiariarnérpok, t. SS., es ift vergnüglich, ihn zu treffen.

innungmaumivok, j. SS., er wird wieder lebendiger, munterer (wenn er vorher schläfrig oder frank gewesen).

innungmaumisárpa, t. CS., er macht ihn munter, [zu leben.

innunasuarpok, t. SS., er sucht so ob. so innuliva, j. CS., er heilt ihn, macht ihn gesund. [(mit mik).

innuliklerpok, t.SS., er macht gesund, heilt innulijok, innuliklerte, ein Arzt, der gesund macht, heilt.

innullijok, eine Hebamme (bie bas Kind gebracht hat).

innulijak, jak, jot, ein Genesener, Gebeilter, it, ein aus bem Baffer gezogener.

innulijie, jik, jit, ein Arzt. [Arzt. innulijiga, intr., innulijima, trans., mein innulijut, tik, tit, Arzenei.

innulijaujutiksak, sæk, set, etwas zur Deilung, Ursache zur Errettung.

innulijaujutiksariva, j. SS. inus., er hat es zur Ursache ber Errettung, Heilung; Medicin oder sonst was.

innulijutigiva, j. SS. inus., er hat es zum Errettungs ob. Genesungs Mittel, wodurch er gerettet, geheilt ist.

innulinikpok, t. SS., er bringt zum Leben. (Wird besonders gebraucht, wenn einer beim Kajauvoken oder Einbrechen die Besinnung verloren und wieder zum Leben gebracht wird.) (Wird nicht allgemein verstanden.)

innulertak, tæk, tet, ben Estimos Gehöriges, von ihnen Gemachtes.

innungnärpok, t. SS. & CS., ein Thier ist zuthulich, anhänglich zu einem Menuvamnik.

innugaivok, j. SS. & CS., er zieht ihn auf, erzieht ihn (SS. mit mik).

innungangoak, ak, et, die Zehen und Finger.

innugangutsek, sæk, set, aggangma innuganguangit, meine Finger, ober die Finger meiner Hände. ittikama innuganguangit, meine Zehen. tikkerma innuganguanga, ein Glied meines Zeigefingers.

Ipaklukpok, t. SS., es ift verdreht, in ein-Iplukterpok, t. SS. & CS., er schräntt die ander gewachsen, z. B. Holz, it, wenn sind.

ipagikpok, t. SS., es ist gerade gewachsen, spaltet sich gut, das Fleisch ift schön ge= schnitten. einem Baum.

ipak, pæk, pet, die Jahre, Abern an ipatsiarikpok, t. SS., wie ipagikpok.

Ipaksivok, j. SS. & CS., er hat es gefaßt, recht begriffen, weiß es.

ipaksitsiarpok, t. SS. & CS., er fennt, weiß es recht gut.

ipaksilitainarpok, t. SS. CS., er hat es jest erst gefaßt, begriffen.

lpek, pæk, epkit, Unreinigkeit, Schmut. ipakpok, t. SS. & CS., es ist unrein, CS., er macht es unrein. (Manche ipperpok und andere ipekpok.)

ipaktóvok, j. SS., es ist sehr unrein, Belz, Aleider 2c. (Manche ipertovok). ipatuksak, sæk, set, reine Sachen (wört-

lich : zum Beschmieren).

iperupok, t. SS. & CS., es ift rein, die ipuanga, sein Heft; ipunga, sein Stiel. Unreinigkeit ist weg.

iperutivok, j. SS. & CS., es ist rein, CS., er reinigt es.

iperpa, t. CS. do. ipersivok, j. SS., er reinigt (mit mik). iperutjivok, do. Rnochen ab. ipinejarpa, t. SS. inus., er nagt ben ipinejaivok, j. SS. do. (mit mik).

schen. Kingmek unnua innungnärpok Ipinelik, lik, lit, ein Anochen, woran sich noch ein wenig Fleisch befindet.

ipektotipa, t. CS., er läßt es, ihn unrein machen, ober will es nicht gewaschen haben. ipektotitsivok, j. SS. do. (mit mik).

iparpa, t. CS., er leckt den Topf oder sonst ein Geschirr, wo Essen barin war, aus (Hund ober Mensch).

ipartuksak, sæk, set, einer der den Ressel ober Topf rein machen soll, d. h. das Angesetzte abkraten ober mit den Fingern abstreifen soll.

Säge, sest sie weiter. Siehe iblukterut. bes Menschen Gebanken recht verdreht Ipikpok, t. SS., es ift scharf, schneibet gut. ipiksarpok, t. SS. & CS., er macht es scharf, Messer, Beilze., SS., es ist scharf gemacht.

> ipiksaivok, j. SS. do. (mit mik). ipképok, t. SS., es ist stumpf.

ipkelivok, j. SS., es fängt an stumpf zu werden.

ipkenarpok, t. SS., es ist zum Stumpf= machen, es macht stumpf.

ipakut, tik, tit, scharfes Werkzeug.

ipakuta, ipakutinga, sein scharfes Werkz. Ipkoa (pro.), jene (nicht fichtbar).

Ipo, puk, put, ein Stiel an einer Schaufelec. ipuak, tsek, tset, ein Heft am Messer zc. ipuaksak, sæk, set, etwas zu einem Beft. ipuksak, sæk, set, etwas zu einem Stiel. iputsiarikpok, t. SS., es hat einen schönen Stiel, it, Heft, ein kl. Meffer.

ipuatsiarikpok, t. SS., es hat ein schönes Heft, ein Schwerdt.

Ipok, t. SS., er ist. Gilt hauptsächlich als Anhang; nappartotun-ipok, er ist wie ein Baum.

Ipperak, kak, ket, ber Riemen am Naulak.

ipperkerpa, t. CS., er macht ihn zurechte, ben Riemen am Naulak.

Ipperarpok, t. SS., er geht burchs Wasser, watet burchs Waffer, wenns nur bis an die Anöchel reicht.

ipperausiva, j. CS., er macht ihm bichte Stiefel, womit er burchs Wasser waten fann.

ipperarutigiva, j. CS., er watet mit ihm burchs Waffer, z. B. er trägt ihn vom Boot ans Land.

ipperutekarpok, SS. do.

Wasser, ohne Kleiber. sachten.

Ipperainek, das Fahrenlassen, Nichtmehr= ipperaivok, j. SS., er läßt fahren, legt ab (mit mik).

ipperarpa, t. CS., er läßt ihn fahren, achtet ihn, es nicht mehr, legt es ab (Ge= wohnheiten, Kleider 2c.).

ipperartak, tæk, tet, etwas was man fahren läßt, nicht mehr achtet.

Ipperartorpa, t. CS., erschlägt ihn mit ber Peitsche.

ipperartugak, kæk, ket, ein mit ber Peitsche Durchgehauener.

ipperautak, tak, tet, eine Beitsche.

ipperautsiorpok, t. SS. & CS., er macht eine Beitsche, CS., er macht eine für ihn. ipperartornikpok, t. SS., er peitscht (mit) mik).

ipperartutiva, j. CS., er schüttelt es aus, ab, die Kleider wo Schnee baran hängt, schlägt sie gegen was; wird es bloß ge= schüttelt, so gilt ipsortorpa.

ipperartutivuk, car. Sing., sie fahren aus Bosheit über einander her und schlagen sich mit der Peitsche.

Ipperigutivok, j. SS., er ist zufrieden gestellt, es ift eine Sache wieder in Ordnung gebracht, ist an seinem Plat. (Wird nur in letterem Sinne allgemein verstanden.)

Ippervik, vik, vit, ein Ohr an einem Reffel, woran ber Henkel befestigt ist.

ippervilertauvok, j. SS., es werden Ohren an den Reffel gemacht.

ippek, pik, pit, ber Bentel an einem Reffel. ippekarpok, t. SS., ber Reffel bat einen Henkel.

ippertarpa, t. CS. SS., er macht ibm (bem Reffel) einen Henkel, SS., ber Reffel hat einen Benkel.

ippertarivok, j. SS. & CS. do.

ippiutak, tæk, tet, ber Strick an einer Fuchsfalle u. bergl., it, ber Hundestrick, woran er zieht.

ipperartoarpok, t. SS., er geht, watet im Ippivok, j. SS., er ift erstickt, ertrunken im Waffer, it, es ift ihm zum Ersticken, ift ganz außer Athem.

ippitipa, t. CS., er erstickt, ertränkt ihn. ippinarpok, t. SS., es ift zum Ersticken, die Hitze, Rauch, Waffer 2c.

ipjiariva, j. CS., er bringt ihn außer Athem, SS., er bringt ihn außer Athem burch Eile, it, er läßt ihn ersticken, rettet ihn nicht.

ippijariva, j. CS. do. ipjivok, j. SS. do.

ipsorarpuk, put, car. Sing., fie erfticen mit einander, zugleich, ertrinken zugleich. ipsorarivuk, vut, car. Sing. do. (auch). ipsengovok, siehe ibjangovok, es ist ihm zum Ersticken, er ift engbrüftig.

ipjangonarpok, t. SS., bas Haus, bie Luft ift zum Ersticken.

ipjak, jæk, jet, eine im Waffer erfticte Creatur, Forellen.

ippititak, tak, tet, do. Seehunde. ipjaktorpok, t. SS., er iffet erstickte Forellen, Seehunde 2c.

ippitak, tæk, tet, siehe ibpitak, eine erstickte Creatur, die durch irgend etwas er= stickt worden, z. B. ein Fuchs in der Falle, ist aber ein Thier von selber erstickt, so ist es ein ippijok, it, heißt ein Densch ein ippitak, der durch irgend was, aber nicht mit Fleiß erstickt worden ift, g. B. eine Mutter ihr Kind im Schlafe, ober wenn jemand in einen Kaften ginge, und ber Deckel zusiele und er barin erstickte. ippipa, t. CS., er erst. ibn (pijarinanele). ippitipa, do.

Ipsummerpok, t. SS., er spricht vieles, hört nicht auf zu reben, it, eine Sache weht

vom Winde hin und her.

ipsumertorpok, t. SS. do.

ipsumilukpok, t. SS. do.

ipsumilävok, j. SS., es wehet, schüttelt etwas, eine Sache hin und her, dann und wann, z. B. ein Fell vom Winde.

ipsumavok, ipsumagalavok, j. SS. do. ipsorpa, t. CS., er schlenkert, schüttelt es einmal.

ipsortorpa, mehrmal. ipsortuivok. ipsaivok, SS. do.

Ipte, ber Saft irgend einer Sache, einer Frucht, eines Baumes 2c.

iptekarpok, t. SS., es hat Saft.

iptitsiarikpok, t. SS., es hat schönen Saft. iptelukpok, t. SS., es hat schlechten Saft. ipterutivok, j. SS. & CS., er, es ist ohne S. interest of the College of the Colle

iptejartauvik, ein Kelter.

iptejaivik, vik, vit, do. (besser.)

ipterilikpok, t. SS., es ist ausgetrocknet, hat nur wenig Feuchtigkeit, der Fluß, Land, Kleider; aber nicht ganz trocken.

ipteriliktipa, t. CS., er trochnet ihn aus, macht ben Fluß 2c. trocken.

Iptorikpok, t. SS., er stottert.

iptorerpok, er stottert nicht mehr.

Issagutak, tæk, tet, Strahlen. Sekkernguh issagutangit, Sonnen-Strahlen.

issagutarpok, t. SS., es strahlet.

Issakava, t. CS., er schlägt ihn mit der Ruthe. issakaivok, j. SS., er schlägt mit der Ruthe (mit mik).

issakaut, tik, tit, eine Ruthe.

Issangnek, næk, nerit, eine Alafter.

issakpok, t. SS. & CS., er streckt die Hand aus, CS., er klastert es, mißt es (streckt einmal die Arme darüber aus), it, er streckt die Hand nach ihm. issaktak, tæk, tot, etwas bas geklaftert, gemessen ist.

issäkpok, t. SS., er streckt ben Arm in bie Höhe, it, ein Faß fällt auseinander, b. h. die Dauben.

issaktorpu, t. CS., er klaftert es, streckt Arme mehreremal barnach aus.

issakattarpa, do.

issakterpok, t. SS. & CS., er tlaftert, mißt es (SS. mit mik).

issangavok, j. SS., er hat die Arme ausgestreckt (beide), steht ausgespannt da.

issängavok, j. SS., er hat ben Arm nach oben gestreckt, steht mit nach oben gestrecktem Arm, it, die Faß-Dauben liegen ausgestreckt.

issamivok, j. SS., er hat ben Arm ausgeftreckt, um nach etwas zu greifen, ober

hält etwas hin.

issautiva, j. CS., er hält es hin, zu jemanben (mit mut), zum Nehmen.

issarutiva, j. CS., er halt es in bie Höhe, baß es gesehen werben soll.

Issavok, j. SS. (fiehe essavok), der Bogel kann nicht fliegen, er hat fich gefebert, it, ein Mensch, wenn er leicht an den Armen mübe wird. nukkekangimut.

issammavok, j. SS. do. [hula). Isaluk, lük, luit, ein Haten, Gimpel (Pirr-Isseralerpok, t. SS., das Ei ift faul.

Isseriak, ber Rauch, blave Nebel im Sommer (Höhenrauch). [rauch zu haben. isserialerpok, t. SS., es fängt an Höhenrisseriangilerpok, t. SS., ber Höhenrauch fängt an zu vergehen.

Issek, sik, sit, ber Rauch, Dampf vom Feuer, ikkomaub issinga.

isserluk, do.

isserlukpok, t. SS., es raucht.

issorlungnarpok, t. SS., es ift zum Rauden, z. B. nasses Holz, stilles, trübes Wetter.

isserikpok, t. SS., es raucht sehr. isserluanitipa, t. CS., er räuchert es.

isserluatitsivok, isserluanititsivok, j. issivsorarpok, t. SS., er rebet oft leise. SS., er räuchert. | werben follen. Isso, suk, sut, ber Anfang, bas Ende. isseritsiak, siet, Sachen die geräuchert issiularpok, t. SS., die Lampe raucht. issiulak, lait, ber Ranch von einer Lampe. issiarnipok, t. SS., es riecht, schmeckt nach Rauch.

Issek, et, it, bas Kell über bem Niutak (ein Reifen mit einem Fell überspannt), was beim Seehundsfang gebraucht wird.

Issiligak, ijiligak, kæk, ket, Würmer, bie im Seegrase (verfaultem) zu fein pflegen. Issiterpok, t. SS. & CS., er bearbeitet, gerbt ein Fell, Rennthierfell 2c., issitertak.

ein gegerbtes Rennthierfell.

issiterivok, j. SS. & CS., er bearbeitet, gerbt auch ein Rennthierfell.

issipsivok, j. SS. & CS., er breitet ein Kennthierfell aus zum Trocknen.

issiptak, tak, tet, ein ausgebreitetes Renn= thierfell, zum Trocknen.

isserkut, tik, tit, ein Schaber, von einem thierfell damit zu gerben.

Issivipok, t. SS. & CS., er hat es ausgebreitet, SS., es ist ausgestreckt, ausge= breitet.

issivitsivok, j. SS., er breitet, macht auseinander (mit mik).

issivitsiarpok, t. SS. & CS., esift hübsch, gut ausgebreitet, CS., er breitet es gut aus.

issipterivok, j. SS. & CS. do.

Issivsorpok, t. SS., er redet leise, wispelt (mit mut).

issivsutiva, t. CS., er redet seise mit ihm. issivsutjivok, j. SS. do. (mit mik). issivsorvigiva, j. CS. do.

issivsutivok, er rebet leise zu sich oder mit fich felber. mit einander. issivsutivuk, vut, fie reben gegenseitig leise issivsukpok, t. SS. (ist eine mit issivsorpok).

issuanit issuanut, von (seinem) Anfang bis zu Ende.

issokangitomit issokangitomut, von Ewigkeit zu Ewigkeit.

issokangilak, t. SS., es hat fein Ende.

issurepok, t. SS. do., sein Ende ist weggenommen.

issukliovok, j. SS., er ift ber Neußerste, vom Anfang od. Ende ..

issukliotiva, j. CS., er macht ihn zum Aleugersten, SS., er sich felbst.

issuklek, læk, lit, ber Erste ober auch ber Letzte in einer Reihe.

issukliub tuglia ober aipa, ber Zweite, nach dem Ersten ober nach dem Letten.

issuklik tugliak, ber Dritte.

issurartunek, ber Vorderhund. [hund. issurartuniovok, j. SS., er ist Vorber= issuarpok, t. SS. & CS., bas Ende ift ent= zwei, CS., er macht das Ende entzwei.

Stüdchen Blech gemacht, um ein Renn- Issorpok, t. SS., es ift bid, trube; Baffer und fonft Flüffigkeiten, und bas Wetter. wenns regnet (beim Schneien heißt aber bas Trübesein: niptaipok).

> issorksivok, j. SS., es wird bick, trübe do. issuerpok, t. SS., es ift nicht mehr trübe, ist helle, flar.

issungilak, t. SS., es ist helle, flar.

issuersiariva, j. SS. inus., er flärt es ab. issuĕrsĕvok, j. SS. do.

issipterpok, t. CS., er breitet etwas aus. Issuma, mæk, mait, Gedanten, Meinung, issumanek, das Denken, das Gemüth.

> issumavok, j. SS., er benft; imak issumavunga, also, ober so bente ich (wie nun folgt).

issumangnik, pit, thue bein Belieben ober beinen Sinn.

issumangnut, pit, thue nach beinem Belieben, Sinn.

issumamnik, mein Sinn, issumapkut, burch meinen do. [migut, fein do. issumaminik, fein do. recipr., issuma-

issumaptingnik, unser do., issumaptigut, in, burch do. [gut, do. issumapsingnik, euern do., issumapsi-issumamingnik, ihren do., issumamikut,

in, burch.
issumamingnik, ihr zweier Sinn.
issumagiva, j. CS., er gebenkt seiner.
issumakarpok, t. SS. do. (mit mik).
issumagijungnaipa, er gebenkt seiner, es

nicht mehr.

issumagijungnaivigiva, j. CS, er gebenkt bei ihm an nichts mehr, vergibt ihm. Nalekab ajornimnik issumagijungnaivigivanga, ber Herr vergibt mir meine Sünden.

issumatarpok, t. SS., er hat neue Gebanken, änbert seinen vorigen Sinn.

issumatartipa, t. CS., er macht ihn do. issumakortóvok, j. SS., er ist großmüthig. issumatóvok, j. SS. do., gut, in seinen Gebanken verständig 2c.

issumakipok, t. SS., er ist kleinmüthig, alles verdrießt ihn gleich, ist hochmüthig, hat ein armes Gemüth.

issumagikpok, t. SS., er hat gute Gebanten, ein gutes Gemuth.

issumalukpok, t. SS., er benkt schlecht, hat ein schlechtes Gemüth.

issumatovok, j. SS., er benft flug, hat kluge Gebanken, klugen Sinn.

issumatuepok, t. SS., er benft nichts Richtiges, ift bumm.

issumalorikpok, t. SS., er ist gutbenkenb. issumaloriksivok, j. SS., er wird gutsbenkenb.

issumangerpok, t. SS. do.

issumairotivok, j. SS. & CS., er ist ohne Gedanken, CS., er macht ihn do.

issumaksorpa, t. SS. inus., er denkt sehr an ihn, es, geht hin und besieht es.

issumaksuivok, j. SS. do.

issumaksoariya, j. SS. inus. do.

issumasivok, j. SS., fein Sinn ist fehr barauf gerichtet gewesen, weils ihm aber

abgeschlagen worden, will ers auch nicht mehr, obgleich ers jetzt haben könnte; ist andern Sinnes geworden.

issumasivigiva, j. SS. inus., er will von ihm nichts, oder jenes nicht haben, weils ihm vorher abgeschlagen wurde, obgleich ers jetzt haben könnte.

issumasitigiva, j. SS. inus., er will es, eine Sache ober einen Menschen, nicht haben, weil er ihn vorher haben wollte, ganz barauf gerichtet gewesen, und ihm abgeschlagen worden ist. [gedacht.

issumagijauvok, j. SS., es wird seiner issumagijaujungnainek, næk, nerit, das nicht mehr Gebachtwerben oder bie Bergebung.

issumagijomairpa, t. SS. inus., er will nicht mehr baran gebenken.

issumasiorpa, t. CS., er forscht seine Ge-

issumasiorivok, j. SS. & CS. do. issumasiortauvok, j. SS., es werden seine Gedanken ausgeforscht.

issumaksarsiorpok, t. SS., er sucht in seinen Gebanken, benkt über was nach, was und wie er thun will.

issumajarpok, t. SS., er hat allerhand Gedanken, benkt zum voraus über das und jenes, it, benkt kummerhaft.

issumaumijarpok, do.

issumajajumijarpok, t. SS. do.

issumajarut, tik, tit, bie Urfache zum kummerhaften Denken, ober zum voraus.

issumajarutigiva, j. CS., er hat ihn zur Ursache, gedankenvoll zu sein, hat ihn zur Bekümmerniß.

issumaliorpok, t. SS., er macht sich Gebanken, will nicht so, wie ihm erlaubt ober befohlen ist, will z. B. nicht mitessen, weil es so schon wenig ist.

issumaliorvigiva, j. SS. inus., er macht fich Gebanken über ihn, geht nicht hin, um fich etwas zu holen.

issumaliorutigiva, j. SS. inus., er hat

ihn, es (vie Sache) zur Ursache, baß er sich Gebanken macht. Nerke issumaliorutigavara Johanesemik, ich mache mir Gebanken, oder habe das Fleisch zur Ursache, mir Gebanken zu machen beim Johannes.

issumagijarnerpok, t. SS., es ift schön zu gebenten, issumagijarnerpok tapsomunga.

issumagijarnepok, t. SS. Negativ, wenn er z. B. jemand was abgeschlagen, ober fonst was Unangenehmes gemacht.

issumagijarneriva, j. SS. inus., er bentt mit Bergnügen an ihn.

issumakavikpok, t. SS., er hat nur einen Gebanken, ist unveränderlich in dem, was er vorgenommen (gut oder schlecht).

issumalukavikpok, t. SS., er benkt unsveränderlich aufs Schlechte.

issumakakarpok, t. SS., er hat etwas in feinem Gemüthe von langer Zeit her.

issumatokakarpok, t. SS. do., er hat alte Gebanken.

issumakarpok, t. SS., er hat Ge-

issumakangilak, t. SS. Negativ.

issumakarviovok, j. SS., er ist ber, auf ben man Gebanken hat.

issumanarpok, t. SS., er, es ist so bebeutend, es in Gedanken zu haben, er, es ist gedenkenswerth.

issumanasuarpok, t. SS., er benkt, überlegt, wie das ober jenes anzustellen, anzusangen, auszuführen sei (wenns unmöglich zu sein scheint).

issumanerlukpok, j. SS., er offenbart feine Gedanken nicht, denkt was, ohne es zu fagen, it, er hat schlechte Gedanken gegen seinen Nebenmenschen.

issumagijaksauvok, t. SS., er, es ist eine Sache, baran zu benten, an die gebacht werben soll.

issumailingavok, j. SS., er denkt unorsbentlich, ist simpel an Berstand.

issumainakivok, j. SS., er handelt nur ganz nach seinem Sinn.

issumainäkigivok, j. SS., er benkt, hans belt auch blos nach seinem Sinn.

issumainakititaujok, juk, jut, einer, ben man ganz nach seinem Sinn geben und handeln läßt.

issumamalerpok, t. SS., er fängt an fertige Gebanken zu haben, ist mit Besinnen fertig.

issumagimalerpa, t. CS. do., er hat sich fertig wegen, ober über ihn besonnen.

issumerpa, t. CS., er verleiht, gibt ihm andere Gedanken.

issumevok, j. SS. do. (mit mik).

issumertorpa, t. CS., er benkt etwas neues über ihn, was nicht wahr ist, benkt falsch.

issumertuivok, j. SS. do.

issumagiumijarpa, t. OS., er bebenkt ihn zum Boraus.

issumaumijarpok, j. SS. do. (mit mik). Itjuarpa, t. CS., er äffet ihm nach, macht ihm seine Worte, Geberben und Gewohnsteiten nach.

itjuarsivok, j. SS. do. [Haufe. Itok, tük, tuit, ein alter Mann, Aeltester im Itövok, j. SS., er ist ein alter Mann.

ītuksasovok, j. SS., ītuksasok, ein Mann von mittlerem Alter.

ītuksak, sæk, set, ein Mann etwas älter wie ein ītuksasõk.

Itsak, vor langer Zeit.

itsaksoak, vor sehr langer Zeit, vor Alters. itsarnitak, tæk, tet, eine Sache die vor Alters geschehen.

itsavaksoangorpok, t. SS., es ist vor sehr langer Zeit, vor Alters geschehen.

itsellivok, j. SS., es ist von Alters her so. Itje, Rälte, Frost.

itjekarpok, t. SS., es hat Kälte.

itjilerpok, t. SS., ce fängt an kalt zu werden.

itjililuarpok, t. SS., die Kälte nimmt zu, es ist kälter als es vorher war.

itsengiarpok, t. SS., itsengerpok, t. SS., die Kälte läßt nach, es regnet nach vor= bergegangener Kälte. [lange kalt. itjitudlarpok, t. SS., es ift fehr falt, itsekipok, t. SS., es ist nicht kalt, es ist nicht lange kalt.

Itsek, ik, it, ber Dotter im Ei, it, ber Rauch der bei einem Erdbeben aus der Erde aufsteigt.

itsekarpok, t. SS., es hat Rauch vom Erdbeben, it, das Ei hat ein Dotter.

Itset, car. Sing., ein fertiggenähtes Zelt. itseksak, sæk, set, ein Zeltfell, Fell zum Rest.

itseksakut, tik, tit, vorräthige Zeltfelle. itseksakuttekarpok, t. SS., er, es hat vorräthige Zeltfelle.

umzusehen 20 (Mordisch.)

itsuarpok, t. SS. & CS., er fieht zur offe- Itterngujak, jæk, jet, ein Teller. im Boot und sieht ins Wasser, ober auf bem Eis und sieht nach bem Grunde, CS., er besieht es burch die Thür, Fen=

itsuarijartorpok, t. SS., er geht irgendwo hinein zu sehen, durch irgend eine offene Stelle.

itsuartorpok, t. SS., er fieht wiederholt burch, beim Forellenfang auf zugefrore= nen Flüssen ober Teichen.

itsuarsivok, j. SS. do., wie itsuarpok, (mit mik).

itsuarvik, vik, vit, ein Ort, Rig, Loch, wo man durchsehen, hineinsehen kann, it, wo man ben Grund im Waffer feben kann.

itsuartut, tik, tit, eine lange Stange, Die Fische bamit auf bem Grunde zu stechen. Itlagiva, j. CS., er geht behutsam mit ihm um.

ittaktorpok, t. SS., er macht behutsam, vorsichtig (auch auf Jago).

ittaktaipok, t. SS., er ift nicht behutsam, vorsichtig.

ittaktornarpok, t. SS., es ist behutsam,

vorsichtig bamit umzugehen, beim Mitnehmen oder Machen.

ittangnarpok, t. SS. do., es erforbert vor sichtig damit zu sein, z. B. ein Fenster, weils leicht zerbricht.

Ittaumijarpok, t. SS., ber Seehund, Weißfisch 2c. geht, nachdem er untergegangen, langfam, kommt nicht bald wieder zum Vorschein.

ittaumijangilak, t. SS., er fommt öfters, um Athem zu schöpfen.

Ittek, tæk, erkit, ein Seeigel, it, die Kerbe am Podex.

Itterlek, læk, let, ein flaches Thal zwischen Bergen, was auf einer Seite, ober keinen (3u ittersak). Ausgang hat.

itterlaluk, luit, ein großes do. (gehören Itsorpok, t. SS., er geht hinans, um sich Itterlerarpok, t. SS., es biegt sich auf und nieber, bas Eis, bas Waffer, bie Wellen.

nen Thure ober Fenfter hinein, it, er ift Itterpok, t. SS. & CS., er geht ein, CS., er geht zu ihm und bem Hause ein, it. er trägt ihn oder es herein, it. ber Schuß ift ins Thier gegangen. SS., ittersivok ominga.

> ittervik, vik, vit, eine Pforte, Deffnung jum Gingeben, it, die Zeit jum Gingeben. itterviksak, do., Gelegenheit zum Eing. itterviksauvok, SS., es ift Gelegenheit do.

itterviksakarpok, t. SS., es hat Eingang, hat eine Thür.

itterviksakangilak, t. SS., es hat feinen Eingang, hat keine Thir.

ittertarvik, vik, vit, ein Eingang, Thor, Thüre, wo man immer pflegt ein= und auszugehen.

ittertarviovok, j. SS., es ist ein Eingang. ittervigiva, j. SS. inus., er hat es zum Eingang, it, geht zu ihm ein.

ittertipa, t. CS., er bringt ihn herein, einen Menschen, der aber selber geht, sagts ihm oder führt ihn.

itteriartorpok, t. SS. & CS., er geht hin und bringt, trägt, schafft es, ihn herein. ittärpok, t. SS. & CS., er (Mensch ober Thier) bricht mit Gewalt in ein Saus, bei ihm ein.

ittärtipeit, j. CS., er macht do.

ittärtitsivok, SS. do.

worden, durch Hunde ober Menschen.

ittatsivok, j. SS., er ichafft, trägt Sachen herein (nemlich wenn viel hereinzuschaffen ist, benn bei einer ober wenig Sachen ist ittertsivok).

ittäkpeit, t. CS. do.

ittidlamariksinalerpok, t. SS., er geht enblich ein, nachdem er lange gewollt.

ittavok, j. SS. & CS., ber Wind bringt burch die Nigen des Hause, der Rauch burch die Rigen des Ofens 2c. Annorib ittävätigut killakut.

ittatojorpok, SS. & CS., der Rauch.

itteroksingavok, j. SS., bie Stimme schnappt über, versagt.

ittersak, sak, set, ein Loch, Spalte in die ittersallivok, j. SS. CS., er macht ein Loch, CS., für ihn.

Itterok, kuk, kut, Urin.

itterorterpok, t. SS. & CS., er machtwas mit Urin reine, Felle 20., SS., es, bas Fell, ist mit Urin abgewaschen.

itterorterivok, j. SS. & CS. do.

itteroarpa, t. CS., er schmiert ein Fellmit Urin.

itteroarivok, j. SS. & CS. do.

Ittiblek, lit, lit, eine Landenge, schmaler Landstrich, wo auf beiben Seiten Seeift.

ittibliliarpok, t. SS., er geht, fährt nach einer Landenge.

ittibsarpok, t. SS., er geht, fährt über eine schmale Landenge.

ittibsorpok, t. SS., er geht, fahrt über Ittigarpok, t. CS. & SS., er bringt bas eine breite Stelle von einem Waffer zum andern. Diese beiden gelten bei vielen ganz gleich.

ittibsoavok, j. SS. & CS., das Wasser,

die Welle fährt über die Landspike, ober Schiff, Boot.

Belt ober Land ein, CS., er, fie brechen Ittiblimavok, j. SS., er rebet im Schlafe, Traum (auch wachend, wenn er nicht recht weiß, was er thut).

Ittibtaksak, sæk, set, Speck in die Lampe. ittartauvok, j. SS., es ist eingebrochen Ittiggak, kæk, ket, ein Jug vom Menschen ober Thier.

> ittiggaja, jak, jet, die Zehen ober Rlauen der Bögel.

> ittiggatóvok, j. SS., er hat große Füße. ittiggakipok, t. SS., er hat kleine Füße.

ittiggaijarpok, t. SS. & CS., er friert an ben Füßen.

ittiggaierpok, t. SS. CS. do. und er hat die Füße verloren.

ittiggagutik, Dual., tit, Plur., ein Baar Schuhe von abgetrennten Stiefeln.

ittiksak, sak, set, ein Oberblatt zu einem Schuhe, Stiefel.

ittiggaktarpa, t. CS., er macht ihm (bem Stiefel) neue Füße, neue Vorschuh.

ittigaktarivok, j. SS. & CS. ittigäluk, luk, luit, Europäische Schuhe.

ittingmikpa, t. CS., er tritt ihn mit der Fukspite.

ittingmevok, j. SS. do. (mit mik). ittingmingnikpok, t. SS. do. (mit mik). ittingmiktarpa, t. CS. do. wiederholt.

ittingmiktarivok, j. SS. & CS. do.

ittingmigyigiva, j. CS. do. wie ittingmikpa. · Sauf die Füße.

ittikittárpok, t. SS., es langt, reicht bis ittiggamak, mæk, met, niedrige Schuhe, Pelzschuhe zum Ueberziehen.

ittiggamalivok, j. SS. & CS., er macht Schuhe, CS., er macht Schuhe für ihn. ittiggamajijok, juk, jut, ein Schuhmacher.

ittigäluliorte, do.

Werkzeug, die Rugel nicht ordentlich ins Fleisch des Thiers, es prallt ihm zurück, oder ist zu schwach und dringt nicht ein.

Ittiktarpok, t. SS., er hat Durchfall, Diarrhöe.

ittiktarnarpok, t. SS., es reizt zum Durchf. ittiktarnarpok, tuk, tut, etwas zum Abführen, eine purganz.

ittimiarpok, t. SS. & CS., er hat, trägt was in der hohlen ober flachen Sand.

Ittimnarpok, t. SS., ber Strick am Togak reißt im Loch.

Ittivok, j. SS., es ift tief, bas Waffer, Loch, Wunde 2c.

ittijomut, zu ber Tiefe.

ittivi, etwas auf ber andern Seite bes Lanbes 2c. liegendes, 3. B. von hier bie Sud= fons=Ban.

ittivivut, die andere Seite unseres Landes. ittiviptingneput, sie sind jenseits unsers Landes.

ittivimiok, uk, ut, die auf ber andern Scite, jenseits des Landes wohnen, z. B. die in der Hudsons-Bai.

ittivigek, get, cer. Sing., zwei ober mehrere Sachen ober Menschen, die auf beiben Seiten find, ein Land, Berg 2c. zwischen sich haben, auch Schriften, bie ben Seiten gegenüber find.

ittiviklivut, unsere jenseits unseres Landes Wohnenden.

Ittimnek, næk, nerit, die Steine, die in einem Fluß liegen.

ittimnelik, lik, lit ober ggit, Fluß, ber viele Steine hat.

Ittukë! ein Ausruf, wenn man sich über irgend etwas wundert : o, zum Erstaunen! ittukiaratta! o, febr zum Erstaunen!

ittukiarartauvok, j. SS., er wird bemundert.

ittukiaratalava, j. CS., er fagt ittukiarata wegen ihm.

ittukerpok, j. SS., er sagt ittuki! Ittumalik, lik, maggit, ein Alfenstecher. ittumaliktak, tæk, tet, eine gestochene Alfe, ober sonst was, bas mit fo einem Pfeil gestochen worden.

ittumakpok, t. SS., ber Tokák ober Igimak geben los ober zerbrechen, wenn ber Seehund 2c. geworfen ift.

Ittimak, mak, met, bas Innere ber Hand. Ivajak, jæk, jet, bas Fleisch unter ber Reble des Walfisches.

> Ivajaiva, j. CS., er bestiehlt ihn; ivajainikpok, 'SS. do. Markusib Boase ivajaiva. Markusib Boasib perkutingit ivajaijutigiveit, M. stiehst B.'s Sachen.

ivajaijauvok, j. SS., er wird bestohlen. ivájárpok, t. SS. & CS., er nimmt Sachen, bie ein anderer nicht mehr achtet, wegge= worfen hat.

ivajarpok, t. SS. & CS. er nimmt was Unerlaubtes.

ivajāngovok, j. SS., es ist getriegt, fort= genommen, gestohlen.

ivajangonerpok, t. SS. do. (ohne baß man es weiß.)

ivajartauvok, j. SS., es wird weggenommen (gestohlen).

ivájártauvok, j. SS. do. do. (was man nicht mehr achtete.)

ein Blatt zwischen fich haben, bie fich auf Ivakkarpok, t. SS., es (ein Sund ob. fonst ein Thier) springt im Trabe, nicht im Gallop.

> Ivalo, luk, luit, eine Sehne vom Rennthier, Seehund 2c. (bie als Zwirn zum Nähen gebraucht werden).

ivaluniarpok, t. SS., er bemüht fich, Renn= thier-Sehnen zu bekommen.

ivalusivok, j. SS., er bekommt, kauft Rennthierzwirn. Ivon ihm do.

ivalusiniarvigiva, j. SS. inus., er fauft ivaluksivok, j. SS., er spaltet 3mirn, macht es zum Nähen zurechte.

ivaluksak, sæk, set, europäischer Zwirn. ivaluksaija, jak, jet, Flache 2c. zu Zwirn. ivaluksalliorpok, t. SS., er macht Zwirn. ivaluksalliorvik, vik, vit, ein SpinnIvavok, j. SS. & CS., er brütet, ein Bogel. iviangerlukpok, t. SS., fie hat bofe Brüfte. ivajorpok, t. SS. & CS., er fängt einen Ivitarpa, t. CS., er ftreicht es roth an, färbt brütenben Bogel.

ivajorniarpok, t. SS. & CS., er bemüht sich einen zu fangen, do.

ivaniarpok, t. SS. & CS., er bemüht sich, etwas zu erwärmen, steckt es beshalb un= ter die Rleider, oder legt sich darauf.

Iva, ivæk, ivet. ein schwarzer Seehund. Kairolik, ein junger.

Ivertipa, t. CS., er sest es ein, eine Thur, Fenfter, Aermel 2c., in ihre Löcher, einen Bein= oder Armbruch, daß er wieder richtig fitt, einen Zaun, die Löcher an einem Nete 2c., b. h. wenns gut paßt.

iverpa, t. CS. inus., er fest, brängt fich in die Stiefel, Rleider 2c., wenn sie steif lyjutak, tæk, tet, ein Sebel. ober zu klein zu sein scheinen.

iversivok, j. SS. do. (mit mik).

die ganze Bucht aus, bläft hinein (wäh= rend es anderswo keinen Wind hat).

Ivgut, tik, tit, siehe bei ivsorosukpok.

Ivik, vik, vit, Strand-Gras.

iviksukak, kāk, iviksuket, Pl., Gras insgemein.

iviksukaitorpok, t. SS., er holt Gras. gras.

ivitorpok, t. SS., er holt Strandgras, dürres Gras, kellimajut.

iviktarpok, t. SS., er holt Strandgras, rupft es aus.

iviksukivok, j. SS., es wird grün (bas iviksukaktärpok, t. SS. do.

iviksukataut, tik, tit, eine Sichel, Senfe, it, Grastuch.

iviksiorut, tik, tit, do.

ivillerpok, ivikpok, t. SS. & CS., er wischt sich die Hände ab, mit Gras ober Sägespänen 2c., wenn Del oder bergl. daran ist.

Iviangek, ik, it, die Bruft, Brüfte. ivianginga, iviangigik, ihre Brüfte. es roth.

ivitarivok, j. SS. & CS. do. (CS., wie= ber oder auch).

ivitak, tæk, tet, rothe Farbe.

ivitagæk, kæk, ket, Rothgefärbtes.

ivitangavok, j. SS., es ift röthlich.

Ivjóvok, j. SS., es ist bick, grob; Tuch, Leinwand, Brett. Sanderes.

ivjunersak, sæk, set, bideres, als ein ivjunersauvok, j. SS., es ist bicker, als do. ivjutorpok, SS., es ist an einer Seite

dicker, paßt nicht, eine Thür 2c.

ivjuvsiva, j. SS. inus., er macht es bicker. ivjuvsijevok, j. SS.

ivjuakpok, t. SS. & CS., er hebt etwas mit bem Hebel (SS. mit mik).

ivertorpok, t. SS. & CS., der Wind füllt Ivleriva, j. CS., er hält es werth, ift behalten barauf.

ivlersivok, j. SS.

ivlernarpok, t. SS., esist werth zu halten. Ivsok, suk, sut, ein Stück Erbe, Rasen.

ivsorpok, t. SS. & CS., er belegt es mit Erbe, Rasen.

ivsorsivok, t. SS.

iviksiorpok, t. SS., er sucht Gras, Strand-Ivsaruserpa, t. CS., er bindet einer Creatur bas Maul zu, ober sonst was, bas es nicht aufsperrt.

ivsarut, tik, tit, eine Zwinge.

ivsarusevunga, j. SS. do. (mit mik). (Land). Ivsorosukpok, t. SS., es ist ihm unrein,

> er nimmt sich in Acht bavor, um sich nicht zu beschmieren (mit mik).

ivsoriva, j. CS. do. Trein. ivsornarpok, t. SS., esift beschmiert, univsornaipok, t. SS., es ist rein.

ivsornaigiva, j. SS. inus., er hält es für rein, rührts nicht an.

ivsornaigosukpok, SS. do.

ivsornaitipa, t. CS., er macht es rein.

ivgut, tik, tit, etwas zum Abwischen für die Hände.

in der Luft, als wenns bonnerte, it, die Klinte.

ivulungnek, næk, nerit, bas Dröhnen, Brausen beim Erdbeben, it, ber Anall einer Flinte 2c.

Ivugak, kæk, ket, eine grane Ente (Rrief. ente) (Anas acuta).

Ivuvok, j. SS., das Eis treibt am Strande zusammen, übereinander und zerbricht.

ivujauvok, j. SS., es ift bas Eis zusammengetrieben, zerquetscht.

## TA.

Ka. SS. inus., kanga, sein Oberstes, bas Oberfte. (Ka wird für fich nicht verftand.) Kablunak, næk, nat, ein Auslander, Eurokangane, Loc., auf seiner Oberfläche.

kanganut, Term., auf zu feinem Obern, oben barauf.

kangagut, Vialis., über ihm hin.

kătsiarikpok, t. SS., er, esist schöngleiche, die Außenseite, Oberfläche, it, große Oberfläche.

kārlukpok, Negativ, do.

Kătuinavok, kătuinarpok, kătuinauvok, SS., er ist oberflächlich in seinem Sinn, gibt nicht acht, wenn ihm etwas gesagt Kabvik, vik, vit, ein Dachs. wird, denkt, es hätte auf ihn keinen Bezug.

Kăne, braußen, kanga (intrs.), kaksoma (trns.), kakkoa, ber, bie braugen, (Vial.), auswendig, oben burch.

kaungarpok, er geht hinaus.

kaunga aleruk, bring es hinaus.

kauna pit, geh durchs Freie.

käneniarpok, t. SS., er wird draußen sein.

Kabsarpok, t. SS. & CS., er schabt Felle, b. h. den Speck herunter.

kabsarnek, nerit, das Abschabsel, ber vom Fell abgeschabte Speck und Fleisch 2c.

kabjarvik, vik, vit, eine Schabbank. kabjaut, ein Werkzeug zum Schaben.

Kabsek, jik, jit, ber Scheitel, f. kaysek.

Ivulukpok, es brauset, macht einen Schall Kabla, laek, let, Sunde-Beeren (Arbutus lapponica).

> Kablarne, nik, nit, ber Geftant von einer Lampe, wenn sie von selbst auslöscht, od. ausgeblasen wird.

kablarnipok, t. SS., es riecht, stinkt nach ausgelöschter Lampe.

Kablo, luk, lut, die Augenbraunen.

kablukortóvok, j. SS., er hat große Augenbraunen.

kablukipok, t. SS., er hat kleine Augenkablorsorpok, t. SS., er blinzt wiederholt mit den Augen.

kablukealerpok, t. SS., er blinzt, blickt einmal. Ijik kablukealerningangne, in einem Augenblick. päer.

kablunauvok, j. SS., er ist ein Auslänber, Europäer.

kablunaktak, tæk, tet, eine ausländische Sache, Tuch, Leinewand, Holz 2c., it, Europäern Gehöriges.

kablunaktavinek, næk, verngit, ein Stück von irgend einer europäischen Sache.

kablunarnipok, t. SS., es riecht nach Europäern ob. europäisch.

kablunarsungnipok, t. SS. do.

kabvikpok, t. SS., er bekommt einen D. kabyinerpok, t. SS. - do.

kabviaitsiak, itsek, itset, auch ak, et, ein Marder.

Kachimiovik, vik, vit, ein Ort, Blat, auch die Zeit, wo sich die Männer zur Unterredung, Berathung versammeln.

kachimiuk, ut, die Rathsversammlung, Rathsherrn.

kachimiolerput, car. Sing., sie versam= meln sich zum Rath ob. zur Unterredung.

kachitorlek, lik, lit, ein Bersammlungs= plat, wo man sich berathschlaget.

Kachorlek, lek, lit, ober kakkorlek, Meffing.

Kachvak, vak, vait, Treibeis.

Kadlagiarpok, t. SS., er räuspert sich, huftet (einmal).

kadlartorpok ober kaklartorpok, do. (mehreremal), gilt bei Mensch u. Thier.

Kakarvigiva, j. SS. inus., die Welle bricht sich am Lande ober an einem Brecher.

kakartoksuit, kakartut, die Wellen, die auf einem Brecher ober seichten Stelle zu sehen sind, die ba platen.

karvigiva, j. SS. inus., bie Welle bricht fich am Boot, Schiff 2c. Siehe karpok,

es platt.

kakarsitauvok, j. SS., die Wellen brechen baselbst immer und wiederholt, es hat Brandung.

Kággárpok, t. SS., er wird, ift frank von Schreck, it, aus Beimweh (wird nicht allgemein verstanden).

kaggaut, tik, tit, ber Schred, bas Beimweh, bas einen frank macht.

kaggautigiva, j. SS. inus., er hat ihn (ben Schreck 2c.) zur Urfache des Krankfeins. [gudlarpok, do., febr.

Kaggorpok, t. SS., er schreit laut, kagkaggorsarpok, t. SS., ber Seehund grungt, macht Stimme, it, ber Mensch macht bem Seehunde nach.

Kagittakpok, t. SS., er fällt in ein mit Schnee 2c. zugebecktes Loch, it, ber Wolf fällt in die für ihn gemachte Grube.

Kagitarkortok, ber Name einer Infel. Kagle, lik, lit, Grind auf einem Schaben.

kaglairpok, t. SS. & CS., er stößt, macht sich ben Grind ab. CS., er macht ihm ben Grind weg.

kaglekarpok, f. SS., es hat Grind.

Kaglivok, j. SS. & CS., es nähert fich, ein Schiff, Gis, Tod, Zeit 2c., wenns noch ferne ist.

kaglijaroklivok, SS. & CS., er, es nahet sich, CS., sich ihm.

kaglilerpok, t. SS. & CS., es fängt an sich zu nähern.

Kagujautipa, CS., er richtet es so ein, daß Kaiblainek, næk, nerit, die Ermahnung,

es bis auf ben Morgen langt, ob. hält ihn auf, daß er erft bei Tages-Anbruch abgeht ober ankommt.

kajujauvok, j. SS., er, es ist von gestern bis auf heute gekommen, it, er erreicht ben Ort nicht, ehe es Tag ist; ober: ber Morgen erreicht ihn, er wird erreicht.

kagutsau- ober kagujauniarungnaipok, t. SS., es wird ben Morgen nicht erreis chen, ein Kranker 2c.

kagujaungilak, t. SS., ber Morgen erreicht ihn nicht (auf dem Wege), sondern ist vor Morgen angekommen. Nane kagujaulaukise? Wohat euch ber Morgen erreicht? wenn sie nemlich bei Nacht geben oder fahren, it, Nahrungsmittel, die heute aufgezehrt werden.

Kagver, kagvirpok, t. SS. & CS., er ift hinaufgestiegen auf einen Berg, Anhöhe, Stuhl 2c., Wolfen, Nebel, Bedanken 2c. sind aufgestiegen.

kagvarpok, t. SS. & CS. do.

kagvalerpok, t.SS. & CS., er steigt hinauf. kagvilerpok, t. SS. & CS. do.

kagvirsarpok, t. SS. & CS., er ift schnell irgendwo hinaufgestiegen.

kagvirtipa, t. CS., er hats, ober er hat ihn irgendwo hinaufgefett.

kagvartipa, t. CS. do., er fest es, ihn irgendwo hinauf.

kagvarsaut, tik, tit, ein Mittel, bas er= weicht, in die Sohe gieht.

kagvariarpok, t. SS. & CS., er ift ein wenig auf= ober höher gestiegen, kagvariartorpok, SS. & CS., ex geht, hinaufzusteigen, CS., er geht und legt irgend etwas höher, daß es nicht ein= schneit ober von ben Wellen erreicht wird.

Kagvipiularutivok, j. SS., ber Ripperhahn schreit nach dem Suhn, indem er auffliegt ober sich sett.

kagverpipiukpok, t. SS. do., er macht Stimme. fbas Ermahnen.

kaiblaivok, j. SS., er ermahnt (mit mik). kaiblarpa, t. CS., er ermannt ihn.

kaiblartorpa, t. CS., er ermahnt ihn wieverholt, anhaltend.

kaiblartuivok, j. SS. do. (mit mik).

Kaibsarpok, t. SS., er, es geht noch voran, wenn er, es gleich stehen sollte od. wollte, ein Mensch, beim Springen, ein Schiff, wenn die Segel weg sind 2c., it, er rutscht aus und fällt vorwärts.

kaibsangavok, j. SS. do., ein wenig. kaibjaivok, j. SS., es dreht sich ihm vor den Augen.

Kaigaksut, tik, tit, ein Sprachrohr.

kaigarsukpok, t. SS. & CS., er ruft laut, CS., ihn, aus der Ferne.

kaigarsugvigiva, j. CS., er ruft ihm laut Kaibluarpok, t. SS. & CS., er schiebt vor sich her, CS., er schiebt es vor sich her. kaibluarkattautik, tit, ein Schubfarren.

kaiblut, tik, tit, ein Ladestock, od. Fuchsbrett 2c., was man in was anderes bineinstectt.

kamipa, t. CS., er schiebt es von fich, it, versenkt den Nagel.

kaimitsivok, j. SS. do. (mit mik). kaimitsit, tik, tit, ein Bersenker, Bersenknagel.

kaipa, t. CS., er bringt es, gibt es her, macht es fommen.

kaitsivok, j. SS. do. (mit mik).

kaitsivigivatigut, j. SS. inus., er bringt uns (mit mik).

ruft ihn (ift gang einerlei mit kaigar- Kairtok, tuk, tut, ein Felsen. sukpa, nur daß Ersteres näher sein kann Kaivalerpok, t. SS. & CS., er geht, fährt und nicht so laut ist).

kaivaksaivok, j. SS. do. (mit mik).

kaikova, j. CS., er ruft ibn, heißt ibn fommen, läßt ihn fommen.

kaikojivok, j. SS., er heißt kommen, läßt fommen (mit mik).

kaivok, j. SS., er fommt, kaisungarpok, t. SS., er fommt das lette Mal. kaisarpok, t. SS., er fommt eilig, fcnell. kainasarpok, t. SS., er fommt langfam, fommt lange nicht.

kaijaraklivok, j. SS., es nähert sich.

kajomasia, fein Rommen, kaininga, kaijarianga. der Fluß.

kaijublikpok, t. SS., es fließt schnell, kaijumikpok, t. SS. do. (Ersteres wird nicht allgemein verstanden:)

kaitsovok, kaisukpok, t. SS., er fommt (tapsomunga), um ihm Böses zu thun (Mensch u. Thier), it, er geht oft zu ihm.

kaitsovigiva, j. SS. inus., er fommt in schlechter Absicht auf ihn zu, ihn zu beißen. zu tödten, zu schlagen 2c. per Noth.

kaigadlarpok, t. SS., er fommt zu fnap-Kaimgok, uk, ut, bas Gis an ben Stränben. kaimgoáluk, luit, do.

Kairajukpok, t. SS., es ift glatt, eben, blank, glänzt. kairajuksarpa, t. CS., er macht es glatt, kairajuksaivok, j. SS. do. (mit mik). kairajuksaut, tik, tit, ein Instrument zum Glattmachen.

kairavakpok, t. SS., es ist schon glatt. kairavadlarpok, t. SS. do. fehr.

Kairolik, lik, lit, bei Manchen Pl. kairoggit, eine Art Seehunde (Phoca Gröntandica), it, ein Birkenbaum.

kairoliarsuk, suk, suit, ein jähriger Seehund von biefer Art.

kairolak, laek, let, ein gang junger Kairolik.

kaivaksarpa, kaivaksava, j. CS., er Kairosuk, suk, suit, eine Söhle im Telsen.

um ihn herum, SS., es dreht sich herum (einmat).

kaivalaivok, j. SS. do. (mit mik), Berg, kaivipok, t. SS. & CS., er, es dreht sich rund um (vielemal), CS., er breht es herum, sich um ihn, ober geht um ihn herum, um einen Menschen, Haus 2c. (mehrmals.)

kaivitsivok, j. SS., er geht um was herum (vielmal).

kaivitipa, t. CS., er breht ihn, es berum. kaivitok, tuk, tut, ein Schleifftein (etwas. bas sich breht).

kaiviut, tik, tit, eine Rorde.

kaivivik, vik, vit. das Beftelle, Schleiftrog. kaivititsivok, j. SS., er breht mas herum (mit mik).

kaivlipok, t. SS., es breht sich im Wasfer, macht Streifen, 3. B. wenn die Forellen ziehen.

kaivalorkivok, j. SS., es brebt sich schnell. ein Schleifftein u. bergl.

kaivalluarpok, j. SS. do., was fich horizontal herumbreht.

Kajak, kainæk, kainet, ein Manns Boot. kajaktorpok, t. SS. & CS., er fährt im Kajak, CS., er befährt es, bas Waffer.

kajaktornarpok, t. SS., es (bas Wetter) Kajeangavok, j. SS., er, es ist nicht ganz ift schön zum Rajakfahren.

kajaujak, jæk, jet, ein Spiel Rajat.

kajaijakpok ober auch: kajarpok, SS. & CS., er verliert die Rajak, der Rajak zerbricht, burch irgend etwas, CS., er ihn ihm.

kajarsivok, t. SS. & CS., er ift ohne Rajak, verliert ben Rajak, durch irgend etwas, ohne daß er zerbrochen.

kajairpok, SS. CS., er ift ohne Rajat, weil er ihn verhandelt hat, CS., er han= belt ihm ben Rajak ab.

kajauvok, j. SS., er schlägt um, fantert im Rajak.

kajaluariva, j. SS. & CS., er hat ihn zu einem guten Rajak, geht ihm gut.

kajaluarpok, SS. do.

kajaluarkivok, SS., kajaluarkigiva, SS. inus., er ift ihm schlecht do.

kajakovik, vik, vit, eine Stellage, um ben Kajak barauf zu legen.

kaijakovilliarpok, t. SS., er geht zur Rajako = Stellage; kaijakovilliarutsivok, tiva, CS. (mit mik), er geht mas auf bie Stellage legen.

kajaktojuilerpok, t. CS., er fängt an wenig, nur noch bann und wann, im Ka= jak zu fabren.

kajaktojuerpok, t. SS., er hört gang auf Rajak zu fahren.

kajaktorviksauvok, j. SS., es ift Beit, Gelegenheit, im Rajat auszufahren.

kajaktoriva, j. CS., er fährt auch in der Gegend, SS., er fährt auch Rajat.

kajaksiut, tik, tit, bas Wertzeug jum Seehundsfang.

kajariak, itsek, itset, ein Canoe, wie die Land-Indianer brauchen. Rajak.

kajagiva, j. SS. inus., er hat ihn zum kajáunárpok, t. SS., er hat eines andern Rajat, ift jest fein.

kajanariva, j. SS. inus., er hat ihn zu feinem liebsten Rajat. .

weiß, Sohlleder, Fell, Waffer.

kajárpok, t. SS., es ift schön weiß, Sohlleber, Nelloak 2c.

kajértalik, lik, ggit, ein Rajat- od. Boots-Ueberzug, der ganz weiß ist.

Kajovok, j. SS., er, es ift gelblicheroth (Fuchsfelle).

kajok, juk, jut, ein rother Tuche, it, Blutsuppe, Raffee, überhaupt alle Brühen bei gekochten Nahrungsmitteln, Fische und Fleisch.

kajoangavok, SS., es ift blag-röthlich, flachs-röthlich, Haare; bei Holzec. aupalangavok.

kajoktorpok, t. SS., er ift Blutsuppe, ober bas Dünne von gekochtem Fleisch, it, er trinkt Raffee.

katsiorpok, t. SS., er focht Blutsuppe, Raffee 2c.

katsiorikpok, t. SS., er ift icon roth, der Fuchs.

kajutak, tæk, tet, ein Blechel 2c., womit man die Suppe schöpft.

kajutarsuk, suk, suit, ein fl. Blechel, Schöpfer.

Kajorpok, t. SS., es ift ihm zu falt zum Hinausgehen, die Ralte greift ihn an, mag nicht hinausgehen.

kajornarpok, t. SS., es ist nicht zum Hinausgehen, weil die Kälte zu fehr an=

greift.

kajoriva, j. SS. inus., sie, die Ralte greift ihn fehr an, ober er hat fie zum hinder= niß, baß er nicht hinausgeht.

Kajungernek, nãek, nerit, ber Trieb, bas Verlangen.

kajungerpok, t. SS., er verlangt, sehnt sich nach was (mit mik).

kajungeriva, j. SS. inus., er verlangt nach ihm (felten).

kajungervigiva, j. SS. inus. do.

kajungerijak, jæk, jet, eine Sache, nach ber man sich sehnt.

kajungertipa, t. CS., er macht ihm Lust, Verlangen, reizt ihn.

kajungertitsivok, j. SS. do. (mit mik). kajungernarpok, t. SS., es ist anziehlich, Verlangen machend.

kajungersaut, tik, tit, etwas zum Reizen, andere zu reizen.

kajungersautekarpok, t. SS., er, es hat Reizungsmittel, es hat was, was andern Reiz, Trieb macht.

kajungersautigiva, j. CS., er hat es, ihn andere antreibt, womit er andern Verlangen macht.

kajungersarpa, t. CS., kajungersava, j. CS., er reizt ihn, macht ihm Verlangen. kajungersaivok, j. SS. do. (mit mik).

kajungerut, tik, tit, die Ursache des Berlangens.

kajungerutiksak, sæk, set, etwas zur Ursache bes Verlangens.

kajungerutigiva, j. CS., er hat es zur Kak (langes, hartes k.), ber Hunger, fiehe Ursache des Verlangens. Tarnima

piulijauninga kajungerutigivara Jesusemut, die Errettung meiner Seele habe zur Sache bes Berlangens nach Jefu.

kajungerutiksariva, j. CS. do.

kajungerutiksakarpok, t. SS., er bat eine Ursache zum Berlangen.

kajumiksarpa, t. CS., er reizt ihn (ift einerlei mit kajungersarpa).

kajungerviksak, sæk, set, die Zeit, der Ort, Mensch, wohin bas Verlangengeht.

kajungerviksariva, j. SS. inus., er hat es zur Zeit, zum Plate, wonach er verlanget.

kajungersauserpa, t. CS., er versieht ihn mit einem Reizungsmittel, lockt ihn mit etwas an sich (Mensch u. Hund).

kajungersausevok, j. SS. do.

kajungilarpok, t. SS., er verlangt, sehnt sich anhaltend.

Kajumikpok, SS., er weint fehr und anhaltend; wird auch beim Trinken ge= braucht, wenn es gut schmeckt, wenn einer recht durstig ist; es läuft schnell herunter, it, ein Fluß.

kajumigiva, j. CS., er beweint ihn sehr. kajumijutekarpok, t. SS. do.

Reizungsmittel, kajungersautiga, für Kajusivok, j. SS., er nimmt es sich vor, beschließt, von nun an so und so zu thun, stellt seinen Sinn fo.

> kajusimavok, j. SS., er hat es völlig beschlossen, bestimmt, daß er so und so thun will.

zum Reizungsmittel, zu bem, womit er Kak, katjek, katjet, ein Unterbett, kebbik karlo, Decke u. Unterbett. Das k recht aus der Kehle.

kara, mein, kanga, fein Unterbett.

kängerpok, t. SS., fein kak wird genommen, er verkauft ihn.

kāksak, sæk, set, etwas zur Unterlage, Unterbett.

kāriva, j. SS. inus., er hat es zur Unter=

kākpok.

Kakitarpok, t. SS., es wadelt eine Sache, Kakkerksivok, j. SS., er, (bas) Auge thrant, weils bloß in ber Mitte aufliegt.

Kakkak, kæk, ket, ein Berg.

kakkaksoak, soak, suit, ein großer Berg. kakkarsuk, suk, suit, ein fleiner Berg. kakkarolák, lak, lait, ein Sügel.

kakkalliarpok, t. SS., er geht auf ben B. kakkairsivok, j. SS., er sieht ben Berg nicht mehr, weils zu weit, oder weils

trübe ift.

kakkakserpok, t. SS., er geht auf bem Berge (besonders Thiere).

Kakkamajarpok, t. SS., es jauchet ober Kakkialerpok, t. SS., es gereut ihn, sein hüpft vor Freuden, ein Rind.

kakkavok, j. SS. do.

Kakkerluarpok, t. SS., er ist besonders vergnügt, weint vor Freuden.

kakkerluangavok, j. SS. do., beinahe. Kákkákpok, t. SS. & CS., er trägtwas auf bem Ropfe, it, auf bem Halfe.

Kakkerluk, luk, luit, ber Ort unter bem Rinn, bei Menschen und Thieren.

kakkerlukpok, t. SS., er hat Ausschlag 2c. unter bem Kinn.

Kakkepok, t. SS., es ist unansehnlich, nicht schön, bezieht sich auf Fellwerk, Menschen und Waffer.

kakkengilak, t. SS., es ist nicht häßlich, Well, Del :c. nicht unklar.

kakkiákpok, t. SS., es ift schön weiß, kakkiáksivok, SS., es wird flar, schön, Del, Waffer, Wetter.

kakkiáksikalauniarpok, t. SS., es wird zuerst gebleicht sein, schön werden.

kakkerservik ober kakkersevik, vik, vit, ein Bleichplat ober eine Stange, etwas baran zu hängen, daß es bleichen foll.

kakkerpok, t. SS. & CS., es ift schön ge= bleicht, CS., die Luft bleicht ihn, bas Fell 2c.

kakkersevok, j. SS. do.

kakkersiutiva, j.SS. inus., er, ber Menfch, bleicht es.

kakkersiudiivok, j. SS. do.

es beißt in den Augen, Seife, Baffer.

kakkerksinarpok, t. SS., es ist beigenb für die Augen.

Kakkersorpok, t. SS. & CS., SS., bie Erbe ift frei von Schnee gemacht, CS., ber Wind führt Erbe und Schnee bavon, reißt es los, macht bie Erbe frei.

kakkersoivok, SS. do.

kakkersortauvok, j. SS., bie Erbe ift frei von Schnee gemacht, ber Wind hat ihn bavon geführt: Thun 2c.

kakkialerutigiva, j. CS., er hat es zur Urfache bes Gereuens.

kakkialervigiva, j. CS., er bereut es bei ihm (mit mik).

Kakkiarnarpok, t. SS., er ift elend im Arbeiten, ift unvermögend.

kakkiarnaipok, t. SS., er ist nicht mehr unvermögend, ift im Stande, mas zu thun kakkiarnailivok, j. SS. do., fängt an

tüchtig zu sein.

kakkiarpa, t. CS., er tabelt ihn, hält sich über seine Arbeit auf, weil er benkt, er könne es besser machen, SS., er tabelt fich felbst, thut ihm leid, daß er das und jenes nicht genommen.

kakkiardlivok, j. SS. do. (mit mik). kakkiarivok, j. SS. & CS. do., jenen auch.

kakkiartorpa, t. CS., er macht ihm seine Arbeit, die jener nicht machen fann. Ift ganz wie akkisartorpa.

kakkiartuivok, j. SS. do. (mit mik).

kakkiartuije, jik, jit, kakkiartorte, tik, tit, ein Unterftüger, Bertreter, Beraus= helfer.

kakkiartiga, mein Unterftütger, Bertreter. kakkiartut, tik, tit, eine Sache, womit einem aufgeholfen wird, wodurch man tüchtig gemacht wirb.

kakkiartutigiva, j. CS., er hat es zu bem, was ihn aus feinen armen Umftanben herausgeholfen hat. 18 18 1

kakkiartortigiva, j. CS., er hat ihn zum Aufhelfer, Unterstützer.

kakkiartortekarpok, t. SS., er, es hat einen Aufhelfer, einen Berausreißer.

kakkiartortigekpok, put, car. Sing., fie helfen sich einander auf, heraus.

Kakkikpok, t. SS. & CS., er schnaubt die Rase, CS., er schnaubt ihn. Manche: kakkipok.

kakkigut, tik, tit, ein Schnupftuch.

kakkik, kik, kit, Nafenfoth.

kakkiviak, itsek, itset, der Spatium zwischen dem Munde und der Rafe.

Kakkilalatsivok, die Hand, der Fuß ift ein= geschlafen, it, er bekommt wie Nadelstiche hin und wieder im Fleisch zc., es fribbelt Kakkivak, vak, vait, ein Lachsstecher. ibm. bestürzt.

Kakkilarpok, t. SS., er entsett fich, wird kakkilangavok, j. SS., er ift bestürzt. kakkiladlarpok, t. SS. do., febr.

Kakkilasak, sak, set, fleine Kische mit Kakkojak, jæk, jet, Schiffebrod. Stacheln.

Kakkivok, j. SS. & CS., er sticht sich, CS., er sticht ihn, es.

kakkitiva, t. CS., er sticht die Radel an. kakkititsivok, j. SS. do. [mik]. kakkisivok, j. SS., er sticht ihn, es (mit kakkivik, vik, vit, ein Nabelkiffen, Radelbüchse.

kakkijorpeit, t. CS. car. Sing., er heftet sie zusammen.

kakkijuivok ober jusivok, j. SS., er heftet (mit mik).

kakkijarpok, t. SS. & CS., die Nadel geht los, CS., er nimmt die Nadel heraus.

kakkilaut, tik, tit, etwas Stachliches, Dornen 2c.

Kakkivtuarsivok ober kakkibluarsivok, er fühlt Stiche in sich, vom Gehen, Laufen (Milz=Stechen).

Kakkivok, j. SS., er steigt aus bem Wasser, aufs Eis, ans Land 2c., Mensch od. Thier, felber zu belfen.

kakkipa, kakkitpa, t. CS... er hilft ihm ans Land 2c. fteigen, it, er hilft ihm aus seinem Elend, seiner armen Lage heraus.

kakkitauvok, j. SS., es wird ihm ans. Land geholfen, er wird aus feinem Elend herausgeriffen, it, er ift ans Land gelegt.

kakkitigiva, j. SS. inus., er hat ihn zum Berausreißer, zum Retter aus ber Roth.

kakkivigiva, j. SS. inus., er hat es zum Aussteigeplat, it, er steigt über ihn, 3. B. über seinen Berrn, wird größer, bedeutender als er.

kakkinarsivok, j. SS., es ift schön zum Aussteigen (bas Wetter), für ben Seebund aufs Eis.

Kakkoak, tjek, tjet, bas fnöcherne ober hölzerne Anöpfchen am Ende des Nogit oder Vogelpfeile.

Kakkoa, trns. & intr., die braugen, fiehe

kakkojáksak, sãk, set, etwas zu Brod, Getraibe.

kakkojaktorpok, t. SS., er ift Schiffsbrod. kakkojaliorpok, t. SS., er badt Schiffs= brob.

kakkojaliorvik, vik, vit, ein Bachaus. kakkojiorvik, vik, vit, do.

kakkojáksatalik, līk, ggit, ein Getraide= Haus, Kornähre.

Kakkoarpok, t. SS. & CS., er, ber hund, Fuchs 2c. nagt an einem Knochen, an ir= gend etwas Hartem, frist sich burch, it, der Fuchs in der Falle beißt sich bas Bein ab.

kakkorpok, t. SS. CS. do., er zerbeißt ihn, den Anochen, frist ein großes Loch wo binein.

kakkolarpok, t. SS. & CS., er, ber Mensch, ist etwas Hartes; Anochen, Biskuit 2c., was Stimme macht, fracht beim Berbeißen.

it, er fteigt aus feinem Elend, fernt fich Kakkonek, nak, nerit, ber Bapfen in ein Loch.

Kakkorlek fiebe Kachorlek.

Kakkorpok, t. SS., er, es ift weiß.

kakkoangavok, j. SS., es ift weißlich, nicht ganz weiß.

kakkortak, tak, tet, was Beißes, ein weißer Fuchs. Itanga. kakkortanga, fein Beißes, ijib kakkor-

kakkorsivok, j. SS., es wird weiß. kakkorsitipa, t. CS., er macht es weiß.

kakkorsititsivok, j. SS., er macht weiß. kakkorsarpa, t. CS., er macht es weiß.

kakkorsaivok, j. SS. do. (mit mik).

kakkorsaut, tik, tit, ein Mittel zum Beißmachen.

kakkornarpok, t. SS., es reift, bie Ralte macht bas Land weiß.

kakkornak, nak, net, Reif.

Kakkorpa, t. CS., er schieft über ihn (bas Biel) weg.

kakkorsivok, kakkotsivok, j. SS. do. kokkorsitipa, t. CS., er macht, daß er barüber hinwegschießt.

Kakkuluk, luk, luit, ober kakkorluk, ein Eis Sturmvogel (Procellaria glacialis), ein ziemlich großer weißer Bogel mit

frummem Schnabel.

Kakkugo? wenn? Futurum, kakkugo pilarka? wenn wird es geschehen?

weiß wenn.

kànga? wenn? Præt. & Futurum, kànga manelauka? wenn war er hier? kanga kaijomarka? wenn wird er fommen? kangakiak, wer weiß wenn, es ift ungewiß. kakutikut, bisweilen, bann und wann.

Kakpok, t. SS., er hungert, ift hungrig. kak (lettes k bart), Sunger, kaklo, u. der Hunger.

kangnek, næk, net, bas Sungern, ber Hunger.

kangnera, mein Sunger ober Sungern. kalerpok, SS., er fängt an zu hungern. kakluarpok, t. SS., er ift besondere hungrig, will besonders gerne effen.

kaluarpok, t. SS., er ift hungriger, ober bungert mehr wie ein andermal.

käluarpogut achänemit, wir hungern mehr wie voriges Jahr. stätte.

kavik, kaviksak, sæk, set, eine Sungerkägungnaisautiksak, säk, set, was zur Sättigung.

kaktipa, t. CS., er macht ihn hungrig. nimmt ihm entweder feine Nahrungsmittel, ober theilt ihm, dem Dürftigen, nichts mit.

käktitauvok, j. SS., er ift ausgehungert worden oder wird ausgehungert.

kaksitauvok, j. SS., er wird mehr vom Hunger mitgenommen, wie ein anderer.

Kakparpok, t. SS., er schlägt das Tau über die Schultern; um es ftart anguzieben.

kakpagiarpok, do., ein wenig.

Kaksau, sauk, saut, rothtehlicher Seetauther (Colymbus septentrionalis).

Kaksoavok, j. SS., er befommt Blafen in die Hände, von der Arbeit zc.

kaksokpok, t. SS., er befommt eine Blafe. kaksok, uk, ut, eine Blafe in den Sanden, vom Arbeiten.

kaksornek, nik, nit, do., das Blafenhaben. Kaksoma (trans.), ber draugen, siehe kane. kakkugokiak, ich weiß nicht wenn, wer Kaksukpok, t. SS., es ift weiß geworben, 3. B. Anochen, die ausgebleicht find, it, er hat weißliches Haar.

> kaksuktalik, taggik, taggit, ein Rajat, beffen Ueberzug gang weiß ift. Wird nur bin und wieder verstanden, sagen kajer-Rnochen, Kajak. talik.

kaksutauvok, j. SS., er ift weiß, ein Kaksungaut, tik, tit, bas Band unter ber Amaut, jum Beraufbinden berfelben, 3. B. wenn fie fleine Rinder tragen und einen großen Belg haben.

kaksungarpok, t. SS., fie trägt ein folches Band.

kaksungausivok, j. SS. & CS., fie macht fich ein folches Band, CS., er ober

fie macht für jemand anders ein folches Band.

Kaksutilik, lik, tiggik, tiggit, ein Seehund, Kairolik, der einen Sattel hat, sowie auch der Kahvik.

Kallangavok, j. SS., er geht frumm, Mensch und Thier, it, eine Sache ist frumm, bogenförmig; Brettkante, die Nase eines Menschen 2c.

Kallak, lak, lait, Kräze, Ausschlag, Grind. kallakkarpok, t. SS., er hat die Kräze.

kallaujarpok, t. SS. & CS., die Kräte, der Ausschlag ist weg, CS., er nimmt ihm die Kräte, den Ausschlag weg, heilt ihn.

kallaksiut, tik, tit, Schwefel und Shrup ober bergl., was gut für die Krätze.

kallakkalliak, æk, át, Ausschlag (ge-

Kallapok, t. SS., es ist abgekocht, fertig. kallasalerpok, t. SS., es wallet, ist im Rochen.

Kallasek, sak, set, der Nabel. kallasinga, sein Nabel.

Kallavok, j. SS. & CS., er setzt, legt sich auf ihn, kommt oben auf ihn; Mensch ober Sachen (SS. mit mik).

kallajauniarane, taß nichts auf ihn, es, gelegt werden, taß nichts darauf kommen. Ist einerlei mit ingnerarpok, t. SS. & CS. (Letteres wird mehr gebraucht.)

kallerpa, t. CS, er legt eine auf ihn. kallevok, j. SS. do. (mit mik).

kallekarpok, t. SS., es hat was oben barauf. [auf einander.

kallerekpuk, put, car. Sing., fie liegen kallerektipeit, car. Sing., er legt brei, oder mehrere auf einander.

kallerektitsivok, j. SS. do.

kallerektokarpok, t. SS., es hat aufeinander liegende Sachen.

Sbersten, CS., er legt es oben auf. kalliutjivok, SS. do.

kalliutivigiva, j. SS. inus., er fett sich auf ihn, oder er ist oben auf ihm.

kallek, kallek, lit, bas Oberfte, was oben auf liegt.

kallinga, sein Oberstes, oder was auf ihm liegt, steht.

kallinganepok, t. SS., es ift auf feinem Obern, auf bem, was auf ihm liegt, fteht.

kallerak, kallerkak, ket, Sachen, bie für fich zusammengebunden find, und auf bem Schlitten 2c. aufeinandergeschnürt werben.

kalleralik, lik, git, einer, der viele Sachen übereinander trägt.

kallerusek, sak, set, die Krufte vom Schnee, auf dem Eise, wenns Wasser durchgedrungen ist, it, von Schwären, wenn die Materie herauftritt, überhaupt von allen Sachen, wenn das Auswendige faul oder schlecht wird. Iglovut kallerusekarpok, unser Haus ist auswendig schlecht, faul.

kallerusinga, sein (verdorbenes) Aeußeres. kallinek, nak, nerit, das Aeußere, äußere Gestalt von einer Sache.

kallininga, seine äußere Gestalt, Außenseite. kallinekut (Vialis.), bem Aeußern nach.

kallinipkut, nach meinem Aeußern, äußern Gestalt.

kallinekarpok ananamik, er, es bat ein ichones Aeußeres, eine ichone Geftalt.

kalleruselik, līk, lit, etwas, das auswens dig verdorben, schlecht ist.

kallertorpa, t. CS., er legt ihn auf, auf andere Sachen.

kallertuivok, j. SS. do.

Kallemavok, j. SS., es werden schlechte Sachen von ihm, lugenhafter Weise, ersählt, wird was auf ihn gelegt.

kallevigiva, j. SS. inus., er beschulbigt ihn, lügenhafter Weise, schlechter Sachen, legt ihm was zur Last (einmal). [holt.) kallemavigiva, j. SS. inus. do. (wieder-

kallemavigiva, j. SS. inus. do. (wiebers kalleviovok, j. SS., er erzählt tügenhafte Dinge, legt etwas zur Last (mit mut).

Kallergak, die Stimme, die ber Schlitten auf bem Gife, ober auch ein Wagen auf bem Lande raffelt. kamutik kallergangit.

kallergalliarpok, t. SS., ber Schlitten ober Wagen macht Stimme, raffelt.

Kallerpok, t. SS., es donnert.

kallidlarpok, do., febr.

kallimarikpok, t. SS. do.

kalluk, luk, luit, ein Donnerschlag.

kallimarik ober kalluksoak, ak, suit, do., starker.

kallingoarpok, t. SS., er macht bonnerähnliche Stimme, brüllt, ein Bär, Hund 2c.

Kalliokarpok, t. SS., ein Rennthierfell hat schlechte ober auch verschiedene Haare. (Wird nicht allgemein verstanden.)

Kallikattarpok, t. SS. & CS., er, ein Fuhr= mann, schleppt die Füße auf der Erde, bamit es langfamer geben soll, it, er schleift, schleppt auf der Erde, Rleider 20.1 kallitarpok, t. SS. do.

kallikapsivok, -serpok, j. SS., er schleift bie Füße beim Geben.

Kallipok, t. SS. & CS., er bugfirt, einen Seehund, Holz 2c.

kallitak, tak, tet, das, was bugfirt wird. kallitaksak, sak, set, eine Sache zu bugfiren, die geschleppt werden soll.

kallitauvok, j. SS., er, es wird bugsirt. kallut, tik, tit, ein Schlepptau.

Kallugiak, tsek, itset, ein Speer, Lange Kamanarsuk, ber Name eines Teiches irmit Wiberhafen.

kallugiarnek, næk, nerit, Speer-Stich. kallugiaksoak, ak, suit, eingroßer Speer. kallugiarpa, t. CS., er sticht ihn mit einem

Kalluvok, j. SS. & CS., er schöpft (irgend: was Flüssiges), CS., er schöpft es.

kallusivok, j. SS. do. (einmal.)

kallut, tik, tit, ein Schöpfer, Befäß gum womit man schöpft. Schöpfen. kallutaut, tik, tit, kallutak, irgend etwas, kallutiksak, sak, set, etwas zu einem Schöpfer.

kallunek, næk, nerit, abgesøäumtes Fett. kallutaujak, jak, jet, bie ichaufelförmigen Zacken am Rennthierhorn.

Kalluseriarpok, t. SS., er macht einen Umweg, geht nicht gerabeaus.

Kamgak, ak, et, bie Knöchel am Fuß.

kamgalerivok, j. SS., er hat Schmerzen. am Anöchel.

Kamma, takamma, SS. inus.

kammane (Loc.), brinnen, takammanepok, er ift drinnen.

kamanget (Abl.), von innen.

kamuna (Vialis.), burch innen.

kamunga (Term.), hinein; kamunga pit, fomm hinein.

kamna (intr.), ber brinnen; kapkoa, Pl. (trans. & intr.)

kapsoma (trns.), do., kamna kaile, lag ben, der drinnen ist, kommen; kapsoma kaikovänga, ber brinnen ist, hat mich [kanane.

kapsomane (Loc.), bei bem brinnen, kapkapsomangát (Abl.), von bem brinnen, kapkonangát,

kapsomuna (Vialis.), burch ben brinnen, kapkutiguna.

kapsomunga (Term.), zu bem brinnen, kapkonunga.

kapsominga (Acc.), bem brinnen, kapgenowo. koninga.

Kammanek, nak, nerit, ein, einem Teiche ähnliches Loch in einem Fluß.

kammaneovok, j. SS., es ist ein teichähnliches Loch.

Kammavok, j. SS., er gibt Acht, pagt auf. kammatsiarpok, t. SS., er gibt gut Acht auf Alles.

kammagiva, j. CS., er achtet, merkt auf kammatsorikpok, t. SS., er gibt munter Acht, merkt es sich gut, was andere thun.

14

kammagijaujomavok, i. SS., er will aeachtet werden.

kammasautiva, j. CS., er macht ihn fo, daß auf ihn geachtetwird (SS. ingminik). kammasautjivok. i. SS. do.

kammagije, jik, jit, einer ber Acht gibt. kammagijiga (intr.), meiner, ber auf mich merkt, Acht auf mich gibt.

kammagijigiva, j. SS. inus., er hat ihn zu seinem Achtgeber.

kammagingitsertorpa, t. CS., er tbut. als wenn ers nicht achte

kammangitsertorpok, t. SS. do. (mit mik).

kammangitsertornek, Langmuth.

kamagijigituariva, i. SS. inus., er bat ihn zum einzigen Achtgeber, ber Acht auf ibn aibt.

Kamgoivok, j. SS., er schnarcht. Kammik, mik, mit, ein Stiefel.

kammikpok, t. SS. & CS., er hat bie Stiefel an, CS., er hat ihm Stiefel anaezogen.

kammiktorpok, t. SS. & CS., er zieht die Stiefel an, CS., er ihm.

kammiksimavok, j. SS., er ist gestiefelt. kammilarpok, t. SS. & CS., er zieht bie Stiefel aus, CS., er zieht ihm die Stiefet aus.

kammilarpok, t. SS., er hat keine Stiefel an, ift barfuß.

kammilasukpok, t. SS., er geht barfuß. Stiefel, CS., er macht für ihn.

kammiliorpøk, t. SS. & CS.

kamiortigiva, j. CS., er hat sie zur Stiefelmacherin.

kammikamak, mak, mat. geborgte Sties feln, die zu groß sind.

kammikamärpok, t. SS., er trägt folche geborgte, zu große Stiefeln.

kammiluarsivok, j. SS., er trägt geborgte Stiefeln, die recht find.

Kamutik, D., tit, ein Schlitten, Wagen.

kamutisarpok, kamutaitorpok, t. SS., er bolt einen Schlitten.

kamugarsuk, D., suit, ein ft. Handfolitten. kamutjarpok, t. SS., ber Schlitten gerbricht ihm.

kamusiktorpok, SS., er geht fehr fcwer, ber Schlitten, ift schlecht gemacht.

kamusiktangilak, t. SS., ber Schlitten geht leicht, ift gut gemacht.

Kammipok, t. SS. & CS., es ift ausge= löscht, Fener, Licht zo., CS., er löscht es aus.

kammilerpok, t. SS., es ift am Berlofchen. kammingavok, j. SS., es brennt nicht, ist nicht angezündet.

kammisuipok, t. SS., er löscht nie aus. Kamniarpok, t. SS & CS., er sucht Fische zu stechen.

Kane, braugen, fiebe bei Ka-

Känek, ein leerer Blat unter ber Schlafftelle, unter ber Britiche.

Kanga, sein Oberstes, obendarauf, f. Bei ka. Kanga? wenn? Præt. & Futurum.

kanga ovanělauka? kanga ovungarniarka?

kangakiak, man weiß nicht wenn.

kangame? wenn boch?

kàngale? do. (besser.)

kanga taimak? wenn wird bas geschehen? wenn, nemlich von etwas die Rede war. kangauvok, SS., es war vor einiger Zeit. kangaupet, wenn einige Zeit vorüber ift.

kammiorpok, t. SS. & CS., er macht Kangavok, j. SS., es fällt ab, ber Schnee von den Kleibern, ober die Haare fallen aus.

> kangala, lak, let, Rennthierfellevom Winter, die Haare leicht gehen laffen.

kangatipeit, t. CS., er schüttelt fie ab. kangatitsivok, j. SS., er fcuttelt ab, fich die Aleider 2c.

Kangavik, vik, vit, ber Blat, worauf man etwas faet od. ausstreut (fiehe kangavok). kangavigiva, j. CS., er hat es, ihn zum Drt, wo man etwas hinsaet, streuet.

kangasorpeit, t. SS. inus., er faet sie, streuet sie aus.

kangăsoivok, j. SS. do. (mit mik).

kangasutiksak, sak, set, Samen ober Sand, ber ausgefäet werben foll.

kangaut, tik, tit, Samen, ber ausgesäetist. kanganekut, tik, tit, kanganekovinek, næk, verngit, Berstreutes, Brodkrumen, Wasser, Blut ec., was nur so auf den Boden gefallen ist.

Kangarpok, t. SS., er ist empsindlich, verstrießlich, weil er das, was er erwartete, nicht bekommen, oder wenn ein anderer mehr bekommen, wie er, oder wenn ihm einer was zerbricht, verdirbt. Illau kojaunginine kangarutigiva, sein nicht erlaubt worden, mitzugehen, hat er zur Ursache des Empsindlichseins, oder er ist darüber empsindlich, daß ihm nicht erlaubt worden, mitzugehen.

kangarnarpok, t. SS., er, es ist zum Empfindlichwerden, zum Berdrießlichwerden.

kangarsaranepok, t. SS., er wird nicht leicht verbrieflich, empfindlich.

Kangasinak, næk, nait, ber ganze Rand um ben Mund, bie Lippen.

Kängerpok, t. SS. & CS., er geht, fährt vorüber.

kängeromakorpok, t. SS. & CS., es scheint, er will vorbeifahren.

kangiupok, t. SS. & CS., er übergeht bie Zeit, die er achten sollte, der Ort, wo er binsollte.

kangiutivok, j. SS. & CS. do.

Kangerpok, t. SS., er verfauft feinen Kak, fiehe bei Kak.

Kangerpok, t. SS.&CS., es ist das Oberste, Schlechte vom Wasser 2c. weggenommen, CS., er nimmt es weg, schöpft das Oberste weg.

kangersivok, j. SS., er nimmt das Oberste weg (mit mik).

Kangattarpok, t. SS. & CS., er steigt, fahrt in die Sohe, steht nicht auf bem

Boben, CS., er hebt es in die Höhe, 3. B. die Füße, und alles, was man vom Boben in die Höhe hebt.

kangattartipa, t. CS., er hebt es mit Gewalt in die Höhe, z. B. ein Tischblutt vom Gestelle.

kangaltartauvok, j. SS., es wird in bie Sohe gehoben.

kangattajok, juk, jut, alles was hängt, in der Söhe hängt, schwebt, nicht aufsteht. kangattarvik, vik, vit, ein Saken, wo

man was baran hängt.

kangatjarpok, t. SS., es klingt hohl, ift zu hören, bağ eine Sache nicht aufsteht, liegt, z. B. Sis, Hußboden, hohler Baum, Faß 2c.

Kangerdluk, lük, luit, eine Bucht, Ban. kangerluksoak, kangerdlualuk, luit, eine große Bucht.

kangerdluarsuk, sük, suit, einekt. Bucht. kangerdliungajok, juk, jut, ganz kleine Bucht, wo die See nur einen kleinen, teichartigen Einschnitt ins Land bilbet.

kange, nach bem Lande, bie Landseite.

kangivarpok, t. SS., er geht, fährt von der See aus in die Bucht, it, er geht in einem Eskimo-Hause von der Thure aus in eine Abtheilung des Hauses.

kangivakpok, t. SS., die Sonne geht nach Westen.

kangia, SS. inus., bas westliche Enbe einer Sache, eines Hauses, Gartens, Teiches 2c.

kangianepok, t. SS., es ist an seinem Bestende, it, es ist landeinwärts von ihm.

kangimut (Term.), bem Lande nach Westen zu.

kangimuarpok, t. SS., er geht westwärts bie Bucht hinauf.

kangivut, unsere Westfeite, von uns landeinwarts.

kangiptine, im Westen von uns.

kangillivut, unsere westlich Wohnenden im Hause und überhaupt nach Westen Wohnenden. kangillinävut, das Land etwas weiter bon uns nach Westen.

kangillinaptingne, etwas weiter von uns nach Westen.

kangillek, lik, llit, bie weitlich Wohnenben. kangivarpa, t. SS. inus., er geht im Estimo-Hause von der Thure aus zu ihm, ber am Ende bes Hauses, ober weiter im Hause wohnt.

kangiyanga! fomm her zu mir, fomm näher, komm weiter nach Westen!

kangiyaksinga! fommt ihr! do.

kangivalauniarpok, t. SS., er wird gerne zur Pritsche hingehen, it, von ber See in die Bucht, jum Kaufmann, jum Sanbeln 2c. gehen.

kangivarvik, vik, vit, die Zeit, wo man (nemlich bie Estimos) von ber See, vom Frühjahrsplatz nach bem Lande, ber Kangianga, seines Brubers Kind. Bucht zurückfehrt.

kangivaut, tik, tit, bie Urfache, warum man von der See aus zu Hause, in die Bucht geht.

kangivautigiva, j. CS., er fommt um ber See zu Hause.

kangivautiga, meine Urfache, von ber See aus heimzukehren.

kangivauta, seine do.

kangivautet, beine do.

kangiva, der Name einer Bucht auf der andern Seite unsers Landes.

kangivarmepok, t. SS., er befindet sich bort, in jener Bucht, in kangiva.

Kangesukpok, t. SS., er wird etwas ge= wahr, merkt etwas von einer Sache, wittert, vermuthet etwas (mit mik).

kangeksarpok, t. SS. do. (mit mik).

kangeksatsengimarikpok, er wird burchaus nichts bavon gewahr, merkt gar nichts.

kangesungnek, kangeksarnek, bas Bemerken, Gewahrwerben, Bermuthen.

kangesuktipa, t. CS., er läßt ihn etwas merken, macht daß er etwas merkt, vermuth. kangegiva, j. CS., er merkt, vermuthei, wittert etwas bei ihm, wird bei ihm gewahr, daß dies ober jenes sein möchte.

kangesugvigiva, j. SS. inus., er hat ihn zu dem, wodurch er etwas von jemand wittert (mit mik).

kangegijaksak, sak, set, ber Plat, ober ber, wo man glauben, benken kann, baß er etwas haben könnte.

kangegijeksarsiorpok, t. SS., er sucht ben Plat auf, von welchem er halb gehört, baß es etwas, Spuren 2c. hätte.

kangenarpok, t. SS., es ift ba was zu vermuthen; wo man z. B. gehört, daß es Spuren hätte und wo es immer was zu haben pflegt.

kangenaipok, t. SS., es ist nichts zu vermuthen, nichts zu merken.

kangiak, ak, et. Bruders Kinder.

kangiagiva, j. SS. inus., es ist seines Bruders Kind.

kangiakarpok, t. SS., er hat Brubers Rinber.

feinetwillen (etwa eines Rranten 2c.) von Kangmarpok, t. SS. & CS.. er lockt bie Hunde zusammen. (Manche fagen, es fei auch für Menschen zu brauchen, um fie an sich zu locken.)

Kangusungnek, næk, nerit, bas Schämen, die Scham.

kangusukpok, t. SS., er schämt sich.

kangugiva, j. CS., er schämt sich vor ihm. kangugijak, jak, jet, einer, vor bem man sich schämt. Gude kangugivara, ich habe Gott zu bem, vor bem ich mich schäme.

kangunarpok, t. SS., es ist schamhaftig, es macht, daß man sich schämen muß. Gude kangunarnerpangovok, Gott ist ber, ber einem am meisten Scham einflößen soll.

kangunartok, tuk, tut, bas Schamhaftige, was einem Scham verursacht.

kangusut, tik, tit, Schande, Scham.

kangusutiksak, sak, set, Schamfache. kangusutigiva, j. CS., er hat es, ihn zur Schmach, zur Urfache bes Schämens.

kangusujuipok, t. SS., er ift unverschämt, Kannek, nik, nit, ber Mund. schämt sich über nichts.

kangusuktuksauvok, j. SS., er ift eine Sache, fich zu schämen, follte fich schämen. kangusütiga, meine Schanbe.

Kangutatavok, j. SS., es gibt Stöße beim Fahren, weil der Boden uneben ift.

kangutalikpok, t. SS., er wird unwohl, frank, von der starken Bewegung beim beim Fahren.

Kanna, ber, bas ba unten (in ber Rähe).

kannane (Loc.), takannane, ba unten (etwa blos auf dem Boden, oder unten am Strande und auch noch weiter nach Kannerpok, t. SS., es schneiet. Diten zu).

kannanepok, takannepok, t. SS., er ift ba unten.

kannunga (Term.), hinunter.

kannangat (Abl.), von unten, von der See. kannuna (Vial.), da unten durch, takannuna, do.

Kannaijok, naitsuk, naitsut, auch juk, jut, eine Ulke. Tulfe.

kannaijuvik, vik, vit, eine große Art kannaijorak, kak, ket, eine junge Ulfe. kannaijojak, jak, jet, ein Fisch, einer

Ulfe ähnlich.

kannikitok, tuk, tut, eine fleine Ulfe mit kleinem Maul.

Kannak, næk, nat, bas Wadenbein, b. h. bas ganze vordere Bein, vom Jug bis zum Aniegelenke, it, ein Ankerstock. (Das Schienbein für sich heißt kingarok, und ber zweite Knochen heißt amilerak.)

Kannak, nak, nait, eine Zeltstange.

kannakpok, t. SS., er hat eine Zeltstange aufgestellt, ober legt eine Stange irgendwo guer hinüber.

kannaktorpok, t. SS., er ftellt Zeltstangen, ift damit beschäftigt, um bas Zelt aufzurichten, it, er legt fonft Stangen über was.

Kanaujak, jak, jet, eine Cabine, Rajitte in einem Boot; Die Rajute im Schiff: akkoksoak.

kannerlukpok, t. SS., er hat einen bösen Winnd, hat Ausschlag baran.

kannikipok, t. SS., er hat einen kleinen Mund, it, er rebet nicht viel, hat kein ge= schwätziges Maul.

kanerkortovok, j. SS., er hat einen gro-Ben Mund, redet viel.

kannerkituinarpok, t. SS., sein Mund ist nur zu klein, die Bissen sind zu groß dafür.

kannekarpok, t. SS., er hat einen Mund, it, er hat ein böses Maul.

kannilerpok, t. SS., es fängt an zu schneien. schneien. kannilerungnarpok, t. SS., es fann

kannilidlartokarpok, t. SS., es hat großes Schneewetter.

kannék, der Schnee während es schneit. Kannimanek, bas Arantsein.

kannimavok, j. SS., er ift frant.

kannimanarpok, t. SS., es ist zum Rrantwerden, z. B. Okkiok tamanna kannimanarpok, diefer Winter macht Kranke (wenns viele hat).

kannimatuspok, t. SS., er ist nie frank. kannimasaraipok, t. SS., er wird schnell, oft frank.

kannimalukpok, t. SS., er ift ein wenig kannimalungnarpok, t. SS., es ift zum Unwohlwerden, Unwohlmachen.

kannimalukõrpok, t. SS., er scheint un= wohl zu sein.

kannimakitarpok, t. SS., er ift lange, anhaltend frank.

kannimatipa, t. CS., er macht ihn frant, steckt ihn an, oder sonst auf irgend eine Art. kannimasek, sik, sit, die Krankheit.

kannimasernernek, nak, nerit, eine angeerbte Arankheit.

kanimasernerpok, t. SS., er hat eine angeerbte Krankheit (mit mik).

Kannimorpok, t. SS. & CS., bie Luft ist bick mit Nebel angefüllt, daß man nicht weit sehen kann, CS., er kommt bem, bas er werfen, schießen ober sonft fangen will, fehr nabe.

Kanningajarpok, t. SS., er ift bofe, zornig (wörtlich: die Gedanken kommen plötlich aus ber Rähe, überrumpeln ihn), fommt von kanningarpok.

kanningajarnek, næk, nerit, bas Bösewerben, ber Born.

kanningajarvigiva, j. CS., er ift zornig, bose über ihn.

bose, zornig.

Kannipok, t. SS. & CS., er, es ift nahe, CS., er fommt ihm nahe.

kannilerpok, SS. & CS., es nähert sich. kanninarpok, SS. & CS., er fommt im Vorbeigehen nahe.

kanningarpa, t. CS., er fommt ihm unvermuthet nahe, begegnet ihm unvermuthet was.

kaningaivok, SS. do. mahe. kannigiva, j. SS. inus., er hat es, ihn kanniksarpok, t. SS. do.

kannitome (Loc.), in ber Nähe, kannitomut (Ter.).

kanningitome (Loc.), in ber Ferne, kaningitomut (Ter.), nach ber Ferne.

kanningitok, kanningitak, tãek, tet, bas nicht Nahe.

kanningitanga, sein nicht Nabes.

kanningitanganepok, t. SS., es ift in ber Ferne von ihm.

kannitanganepok, t. SS., er ist in ber Nähe von ihm.

kanninginasugiva, j. SS. inus., er hält nicht für nahe.

kanniorpok, t. CS. & SS., er fommt nicht weit, nur bis in die Nahe (beim Fortgehen), CS., er bringt es in die Rähe.

kannilarpok, t. SS. & CS., er begleitet, CS., er ihn ein Stild Weges, in die Nahe.

kanniva, j. SS. inus., er schafft ihn zum Boraus in bie Rabe, b. h. babin, wo er nachher hin will.

kannijivok, j. SS. do., er schafft zum Voraus Sachen bahin, wo er nachher wohnen will.

kannijijokarpok, t. SS., es hat welche, bie vorher Sachen fortbringen, 3. B. Nete auf ben Netplat. Shören.

kannimgutokpok, t. SS., er ist weit zu Kannivaut, tik, tit, bas bunne Bautchen amischen ben Eingeweiben und ber Bergtammer, Bruftfell.

kanningaumajarpok, t. SS., er ift febr Kannok, wie, auf welche Beife (gilt als Frage ohne Frage), kannok piniartuksauvik? wie soll iche machen? kannok illinganiarnimnik nellovunga, wie es mit mir werben wirb, ift mir unbekannt.

kannongme? wie aber? (wenn jener gefehlt hat).

kannoepok, t. SS., er ift nicht, wie er sein sollte, hat einen Kehler, es fehlt ihm etwas.

kannoeka? fehlt ihm etwas? wie ist es. kannoelungilak, es fehlt ihm nichts.

kannoengilak,

kannoetomik pilauka? was für einen hat er befommen? kajomik, einen Rothen.

kannoetok pilaukauk? was für einen hat er bekommen? kajok, einen Rothen. Silla kannoeka? wie ist bas Wetter? und : fehlt bem Wetter was? Appertsoruk kannoemangæt, frag ihn, wie es ift, und : frag ihn, vb ihm was fehlt.

kannoetipa, t. CS., er macht ihn fehlerhaft. kannoelivok, j. SS., er ift nicht recht im Beschick, fängt an.

kanoeliva? wie hat er gesagt, wie stehts mit ibm.

kanoelivit? wie fagft bu.

kannoelingavakkiak, kannoepakkiak, ich ober man weiß nicht, wie es mit ihm zu stehen pflegt, was er zu haben pfleat.

kannoktok! ach wie! sag es werben.

kannoktolerpok, t. SS., er munfcht wie. kannoktok pigilago! ach! lagnichte haben! kannoktok innolerta Nalekab kuviagijanganut, ach, bag wir bem Herrn zur Freude leben möchten; kannoktok pitakarkonago Nalekamut innojomangitomik; kanoktok pitakaniarane 2c. do., ach, bag es boch feinen batte, ber nicht bem herrn zur Freude leben will.

Kannujak, jak, jet, Rupfer.

kannujerivok, j. SS., er arbeitet am Rupfer.

Kannungek, æk, et, eine Art Föhren-Holz. Kapkoa, die brinnen, siehe bei kamane.

Kappiartipok, t. SS., die Luft macht, daß fich eine Sache in ber Ferne groß pra- Kappiva, j. CS., er fticht ihn mit einem

kappialarpok, t. SS., es prasentirt sich groß in der Ferne.

kappiálávok, j. SS. do. (etwas weniger.) Kappianarpok, t. SS., es ift jämmerlich, qualend, brudent, Angft machent.

kappianartovik, vik, vit, bie Qualftätte, ber Plat, bie Zeit, bie Qual macht, bie fichrectlich!

kappianamek! o wehe! o Qual! Bein! kappe ! wehe! Diefe beiden Ausrufungs= worte werben übrigens viel aus bloger Bermunderung gebraucht, bei gang gewöhnlichen Sachen, z. B. wenn jemanb was Schönes, Sägliches ober irgend was Ungewöhnliches sieht.

kappiaisukpok, t. SS., er ift beflommen, verlegen, in Noth, hat Angst.

kappiasungnek, næk, nerit, die Roth, Berlegenheit, bas in Noth sein, Angst haben, Angst.

kappiagiva, j. CS., er hat es, ihn zum Jammer, zu bem, was ihn briidt, was ihm Angst macht.

kappiagijak, jak, jet, was Drudenbes, Rothmachenbes, Angstmachenbes.

kappiagijauvok, j. SS., es ist was, was Angst verurfacht, z. B. steile Felsen, bose Thiere 2c.

kappiagijara, bas, was mir Angst, Noth, verursacht.

kappiaktoavok, j. SS., er hat anhaltende. sehr große Angst, Qual.

kappiaktoadlarpok, t. SS.

Kappitak, tak, tet, ber Oberfte, Capitain.

kappitauvok, j. SS., er ift ein Capitain. Kappipok, t. SS., er zieht über bas Attige ben Belg ober Kollitak an. Bei ben Nordländern gilts überhaupt nur vom Kollitak, SS., er hat ihn an.

kappitak, tak, tot, ein Oberpela.

kappitipa, t. CS., er zieht ihm ben Oberpelz an.

Spieß, Meffer 2c. (einmal.)

kappisivok, SS.

kappinek, nak, nerit, eine gestoch. Wunde. kappinivinek, nak, verngit, eine Marbe von einer gestochenen Wunde.

kappimavok, j. SS., er ift gestochen. kappijauvok, j. SS., er wird gestochen. kappinersoak, kappimanersoak, ak, suit, eine große Stichwunde.

kapput, tik, tit, ein Spieß, Stecher.

kapporpa, t. CS., er fticht ihn mit einem Speer, Meffer 2c. (mehreremal.)

kappornikpok, t. SS. do. (mit mik). kappokarpok, t. SS. & CS. do.

kappok, uk, uit, eine Stichwunde (einerlei mit kappinek).

kappokaut, tik, tit, eine Gabel.

kappokalatsivok, j. SS., er befommt, fühlt wie Stiche in sich.

kappokataukõrpok, t. SS., es scheint, als wenn er innerliche Stiche befäme.

kappotiva, j. SS. inus., er ftedt es hinein, 3. B. einen Stock, Stange, Pfahl zc. in Die Erbe.

kapposivok, j. SS. do., kappojivok. kappomitarpok, t. SS. & CS., er stectt was auf einen Stock, Babel ober Spieß (SS. mit mik). das Meer. Kapoakivok, j. SS., es schäumt der Fluß, kapok, ber Schaum auf bem Waffer, Bier 2c. kapoalivok, j. SS., er schäumt aus bem Karalek, lit, tit, ein Grönlander. Krankheit hat 2c.

kapokipok, t. SS., es hat wenig Schaum. Schaum.

kapangavok, j. SS., er redet, oder ist nur Schaum, ist nichts baran.

kapungavok, er erzählt nichts Glaubwürbiges, es ist alles nur wie Schaum.

kapoktun Ituinauvok, er, es ist nur wie Schaum.

kapokarpok, t. SS., es hat Schaum.

kapoktalik! da hat es Schaum! (Wird etwa bei einem Menschen gesagt, der viele und schöne Worte macht und wo man weiß, daß nichts baran ist.)

Kapsit? wie viel?

kapsiovæt? wie viel sind ihrer?

kapsiovut, car. Sing. & Dual., es find ihrer einige wenige (weniger denn 20).

kapsertuinauvut, es sind nur einige we= nige.

kapsine (Loc.), kapsinnik (Acc.).

kapsinnut (Term.), ainiarkit? zu wie vielen wirst du gehen?

kapsinit (Abl.).

kapsitigut (Vial.), burch wie viele.

kapserarka? wie viele hat er bekommen. kapserarërivok, j. SS., er hat schon ge=

fragt, wie viele.

kapsikkiak, wer weiß, wie viele.

Kapsoma (trans.), der brinnen ist, siehe kamane.

Kardlok, luk, luit, die Unterlippe.

kardlangak, atsek, atset, die Unterlippe vom Walfisch.

kardloarpok, t. SS. & CS., er schneibet

von der Unterlippe des Walfisches, it, er zieht den Wafferpelz, Akkuilitak, beim Rajakfahren über den Rand des Lochs am Rajak, bag Wasser nicht eindringen kann, überhaupt alles, was man mit einem Darm ober Leber zubindet.

Munde, ein Mensch, der die fallende Karrasarek, Zwillinge, karrasarevinek. Karngoarpok, t. SS., es spiest, ein Rind auf der Britsche.

kapokortóvok, t. SS., es hat großen, viel Karkok, kuk, kut, getrochetes Eingeweide. karkuttorpok, t. SS., er speiset getrockne= netes Eingeweide (und überhaupt alle gekochte und vertrocknete Fleisch-Sehnen).

karkkosakpok, t. SS., er holt bergl. karkotakpok, er nimmt mit.

kakotokpok, t. SS., er hat das Gesicht erfroren.

Karlik, D. lit, Pl., ein Paar Hosen.

karliksak, sãk, set, Zeug zu ein Paar Hofen.

karliktorpok, t. SS. & CS., er zieht die Hosen an, CS., er zieht sie ihm an, it, er verzehrt die Hosen.

karlerpok, t. SS., er hat die Hosen an. karlikpok, SS. &CS. do.

karlingerpok, t. SS. CS., er zieht bie Hosen aus, ist ohne Hosen, CS., er zieht fie ihm aus.

karlikortovok, j. SS., er hat große Sosen. karlikipok, t. SS., er hat kleine Hosen. karlikitovok, t. SS. do.

karliorpok, t. SS. & CS., er macht Hosen, CS., ihm.

karlilliorpok, t. SS. & CS. do.

karlelitak, täk, tet, ein Paar lange Hosen, die bis unten an den Juß gehen.

karlikalak, D. lat, die fl. Beiber-Hosen. karlenarpok, t. SS., er hat nur Hofen an.

Karmak, mak, mait, eine Mauer von Rasen und Steinen, it, ber Sohlen=Theil am Stiefel, ber oben zu sehen ift.

karmaliorpok, t. SS., er macht eine Mauer oder eine Rasen-Wand.

karmaksak, sak, set, Rafen und Steine, wovon eine Mauer gemacht werben foll.

karmaritak, tak, tet, die Balten, die in Kassilivok, j. SS., es schmerzt ihn, eine einem Estimo-Saufe auf ber Mauer liegen, worauf bas andere zu stehen fommt.

Karpok, t. SS., CS., eine Blase, Darm, Flasche, it, die Wellen brechen, platen.

kārvigiva, j. SS. inus., die Welle bricht sich am Schiff ober Boot.

karkattartoksoäluit, karkattartoksuit, die großen Wellen, die so am Lande hinauffahren und sich brechen.

karkattarput, t. SS., sie brechen wieder= holt über die Wellen.

karnelik, lik, ggit ober lit, ein Boot ober Schiff, bas die Wellen burchschneibet, so, daß das Wasser weiß wird.

Karritak, tak, tet, bas Gehirn.

karritaktorpok, t. SS., er speiset Behirn. Karsok, suk, sut, ein Pfeil, karkjok.

karsivok, t. SS. & CS., er macht Pfeile, CS., er macht ihm Pfeile.

Karsusak, sak, set, eine Fischangel.

karsusarsivok, t. SS., er kauft ober findet eine Fischangel.

Kassepok, t. SS., er ist boshaft, bise.

Kassigiak, itsek, itset, eine Art Seehunde mit gesprenkelten Saaren (Phoca annelsvon dieser Art.

kassigiaitsiak, at, et, ein junger Seehund kassigiarpok, t. SS., er befommt einen solchen Seehund.

kassigienak, næk, nerit, einer, ber ganz in solche Felle gekleidet ift.

kassigiaitsiagajak, jak, jalluit, schöne kassigiaitsiak-Felle.

kassigiaitsialliut, ber Name bes Monats Juni, weil in bemselben die kassigiet ihre Jungen werfen.

kassigiaksoakangilak, t. SS., es hat feinen großen kassigiak (wird blos ge- Katjak, ak, jait, einer, ber fich leicht in Gebraucht, wenn einer ben Seehund, nach= dem er geschoffen, nicht bekommt).

kassigiavinek, nak, verngit, Fleisch vom Kassigiak.

weiche hautlose Stelle. Ido. febr. kassililukpok, t. SS., kassilidlarpok, kassilnarpok, t. SS., es beißt, ift beißenb, verursacht Schmerzen.

Kassukpok, t. SS., der Wind hat nachge= lassen, ist stiller. Massen.

kassuakivok, j. SS., er hat ganz nachge= katsuksavok, j. SS., er scheint nachlassen zu wollen. Wind.

kassumivok, j. SS., er ist weniger, ber kassuvok, j. SS. & CS., ein Strick, Tauzc. ist schlaff, hat nachgelassen, CS., er läßt ihn nach.

kassungavok, j. SS. kassutipa, j. SS. inus. do.

Katak, tek, tet, ein Eimer von Blech ober Holz.

katalliorpok, t. SS.&CS., er macht Eimer. kataujak, jak, jet, ein Faß.

kataujaitorpok, t. SS., er holt Fäffer.

kataugak, kak, ket, ein Maustorb für einen hund 2c., it, ein altes, fast unbrauchbares Gefäß.

Katek, tik, tit, ber Anochen am Enbe bes Seehundsstechers, mit einer Höhlung, worin der Igimak festsitt.

kātsitipa, kātsiterpa, t. CS., er wirftihn, ben Stecher, bis an ben katek in ben Seehund (mit mut).

kătjetervigiva, j. SS. inus., er wirft ihn, ben Seehund, bag ber Naulak und Igimak ganz hineinfahren.

katsititauvok, j. SS., er, ber Igimak, ist bis an ben kätek hineingestochen.

kätsivok, j. SS. & CS., er macht einen katek, CS., er macht ihm einen.

kätersivok, j. SS., er findet ober kauft einen kätek.

nach was. fahr begibt. Katjarpok, t. SS., er verlangt, fehnt sich

15

ber ober ber Sache, will sie gerne haben.

Katj

katjärvigiva, j. SS. inus., er verlangt nach ihm, bem Menschen, oder nach irgend einer Stätte.

katjärtigiva, j. SS. inus., er hat ihu zu dem, der nach ihm verlangt.

Katjareksimavok, j. SS., er ist heiser vom Schreien, hat tiefe Stimme bekommen.

katjarekpok, t.SS., er hat tiefe Stimme do.

zerstampft es, SS., er klopft.

katjugvik, vik, vit, ein Amboß, auch agvik, it, ein Sauflog.

Katsikpok, t. SS., es ist uneben, höckerig. katsiktak, tæk, tet, etwas Unebenes, Höckeriges.

Katsak, katsakle, ja freitich, gewiß.

Kattaipok, t. SS., er, es hat eine feine Stimme, feinen Ton.

kattitovok, j. SS., er hat eine tiefe St. Katsungaipok, t. SS., er ift im Ernft auf eine Sache gestellt, gerichtet.

katsungavok, t. SS., er hat nachgelassen, es ist ihm nicht recht Ernst.

katsungagiva, j. SS. inus., er ist nicht im Ernst auf ihn gerichtet, verlangt es, ihn nicht zu haben.

katsungaigiva, j. SS. inus., er will es, richtet.

katsungagijauvok, j. SS., es wird nicht fehr nach ihm verlangt.

katsungaut, tik, tit, die Urfache, warum einer nicht im Ernst barauf gerichtet ift.

katsungautigiva, j. CS., er hat es zur Ur= fache, daß er nicht im Ernst barauf gerichtet ist.

katsungainek, næk, nerit, ber Ernft. Kátták, tãk, tet, die Thürpfosten, das Bange zusammen.

kattauh kollä, die obere Thiirschwelle. kattaptingnepok, t. SS., er, es ift an unfern Thürpfosten.

katjariva, j. SS. inus., er verlangt nach Katlakpok, t. SS., er ist blaß, immer.

kattaktipok, t. SS., er wird blaß, erblaßt. kallaksilerpok, t. SS., er erblaßt vor Schmerz, Sachen bleichen aus.

kattaktitipa, t. CS., er, es macht ihn blag. Kattalungavok, j. SS., er ist niederge= schlagen, schlägt die Augen nieder, aus Mißvergnügen.

kattalungavigiva, j. CS., er schlägt aus Migvergnügen über ihn die Augen nieder.

Katjukpok, t. SS. & CS., er flopft etwas, Kattangut, tik, tit, Gefdwifter, Bruder, Schwestern.

> kattangutigiva, j. SS. inus., er hat ihn zum Bruder, Schwester.

kattanguttauvok, j. SS., er ist ein Bruber ober sie ist eine Schwester (mit mut).

kattangutaunek, nak, nerit, bas Bruber-, Schwestersein.

kattangutigek, get, car. Sing., gegenseitige Geschwister.

kattangutigekput, t. SS., sie sind Geschwister zusammen. Rinder.

kattangutiarsuk, suk, suit, Geschwisterkattangutiarsugekput, sie sind Geschw.= Kinder zusammen (mit mut).

kattangutiärsugiva, j. SS. inus., er hat zum Better ober Cousine.

kattangutiga, kattanguma ob. kattangutima, mein Bruber ober Schwester.

ihn gern haben, ist ernstlich barauf ge= Kattekpok, t. SS. & CS., es fällt herunter, kattakpok, CS., er wirft es herunter (macht es fallen, mit Fleiß).

> kattaivok, j. SS., er läßt fallen (mit mik) (mit Fleiß und nicht mit Fleiß).

kattektipa, t. CS., er wirft es, bas auf irgend etwas steht, herunter, it, er läßt das Segel herunter, läßt den Tobten herunter ins Grab.

kattektitsivok, j. SS.

katteksimavok, j. SS., es ist herunterge=

kattaimavok, j. SS., es ist heruntergefallen und verloren gegangen.

kattengnerpok, t. SS. & CS., es ift her=

untergefallen, ohne bag mans wußte, CS., er hats herunter geworfen.

kattegoarpok, t. SS. & CS., es fällt oft herunter.

kattaigoarpok, t. SS., er lägt oft was fallen, wirft oft was berunter.

kattallerpok, t. SS., es fängt an zu fallen, ist im Fallen.

kattegiarpok, t. SS. do.

kalterarpeit, t. CS., er läßt sie fallen. wirft sie herunter, streut, saet bin.

kattaraivok, j. SS. do. kattektak, tak, tet, eine heruntergeworfene kattengnek, nak, nerit, das Fallen (berunter). Meiftens hört man bei allen biefen kattak.

Kattersinek, näk, nerit, bas Sammeln.

kattersivok, j. SS., er sammelt (mit mik). kattipeit, t. SS. inus., er sammelt sie (fett fie beisammen).

kattersorpeit, t. SS. inus., er jammelt sie auf, z. B. allerhand Sachen, die auf bem Boben herumliegen.

kattersoivok, j. SS., er sammelt zusammen. kattersivik, vik, vit, Sammelplat, und Zeit, Ernte.

kattivuk, vut, car. Sing., sie sind beisammen, zusammengekommen, 3. kajaktortut.

kattitipeit, t. CS., er bringt sie zusammen, verbindet sie mit einander, copulirt sie.

kattititsivok, j. SS., er fügt zusammen, Kattutekarpok, t. SS., es hat zusammencopulirt. lgesetztes.

kattititak, tet, car. Sing., ein Zusammenkattititáksak, set, car. Sing., Sachen, die zusammengesett, gefügt, copulirt merden sollen.

kattinek, nak, nerit, bas Zusammenkom= men, Menschen und wo Flüsse in einan= ber fließen 2c.

kattimavik, vik, vik, Sammelplag, Zeit,

kattimavut, car. Sing., j. SS., sie sind versammelt.

kattimakattauvok, j. SS., er ist mit verfammelt.

kattitsungarpeit, t. CS., er sammelt sie zum letzten Male.

katterkassiutipeit, t. CS., er thut sie, fammelt fie mit hinzu.

katterkassiutjivok, j. SS.

kattimgavut, car. Sing., sie sind beisam= men, wohnen beisammen; verschiedene Familien.

Kattigoliungavok, j. SS., es ist rund, ab= gerundet, wie eine Rippe (nicht ganzer

kattigoliungatipa, t. CS., er macht es rund. kattigarpok, t. SS., er hat einen Buckel, einen Bogen, g. B. ein Brett ic., it, ein Seehund 2c. streckt ben Rücken, ben Buckel zum Waffer heraus.

kattigarninga, sein Bucel.

kattik, tik, tit, das Fleisch an den Rippen, nach inwendig zu (bei Mensch u. Thier). kattikipok, t. SS., er hat wenig Fleisch

inwendig an den Rippen.

kattikak, Dual., ket, Pl., car. Sing., der ganze Rumpf eines Menschen oder Thiers, so weit als die Rippen gehen.

kattikakka, mein Rumpf, Körper, soweit die Rippen geben.

Kattivok, j. SS., er stößt sich an ben Ropf. kattinek, nak, nerit, eine Beule vom Stoken.

gebundene (nicht eingewickelte) Sachen, ober es bat ein Banb.

kattute, tik, tit, bas Band, womit Sachen zusammengebunden sind.

kattusevok, j. SS., er toppelt, binbet Sachen zusammen.

kaltuserpeit, t. CS., car. Sing., er sie do. kattusersimavut, t. SS. & CS., car. Sing., sie sind zusammengebunden.

kattusertauvuk, j. SS., sie werben zu= sammengebunden.

kattutjauvok, j. SS., es fommt alles auf

ihn, z. B. alle reben zu ihm, ober auch, sie vereinigen sich und bringen ihn um.

kattutjivuk, vut, car. Sing., sie reben fammeln alle zu ihm, auf ihn (mit mut).

kattutivæt, t. SS. inus. do., sie versam= meln sich alle bei ihm, ober reben alle zu ihm.

kattutijak ober kattutjak, jak, jet, eine Sache, die gemeinschaftlich angeschafftist.

kattutjavut ober kattutijavut, unsere gemeinschaftlich angeschaffte Sache, z. B. Schleifstein, Säge 2c.

kattutejarput, t. SS. inus., er bindet zufammengebundene Sachen los.

Kätuinarpok, j. SS., er ist oberflächlich in feinem Sinn, Wesen (siehe bei Ka).

katuinauvok, j. SS.

Kaugaksit, sisik, sisit, irgend eine Sache, ein Stück Holz ober Stein, womit man was zerschlägt. Knüppel.

kautak, tæk, tet, ein hölzerner Hammer, kautaliorpok, t. SS., er macht einen Hammer.

kaugakpa, t. CS., er zerstößt, zerklopft es. kaugaksivok, j. SS. do. (mit mik).

kaukpa, t. CS., er schlägt einmal auf ihn, es. kauksivok, j. SS.

kaugaktauvok, j. SS., es wird zerschlas gen, zerquetscht.

kauktauvok, j. SS., er wird gequetscht, ein Mensch ober Sache, wird einmal geschlagen, z. B. wenn Jemand beim Rlop= fen auf die Finger schlägt.

Geschlagener.

kaugarsivik, vik, vit, ein Rlot, Tijd, Kauk, Sing. & D., kaut, pl., bie Stirne. worauf geklopft, etwas zerschlagen wird, 3. B. ein Specktisch.

Kaujivok, j. SS. & CS., er weiß, CS., e8. kaujimavok, t. SS. & CS., es ist ihm Stanntsein. kaujimanek, næk, nerit, das Wiffen, Bekaujijauvok, j. SS., es wird gewußt, er wird gekannt.

kaujijaunerpok, j. SS., es wird gewußt, ohne daß mans bachte, wußte.

kaujimajak, jāk, ket, bas, was gewußt wirb.

kaujimangerpok, t. SS., er weiß nichts mehr von sich, ist ohnmächtig.

kaujimamarikpyk, t. SS. & CS., erweiß völlig, CS., er weißes völlig, gut, genau. kaujimangojarpok, er ist verwirrt.

kaujisárpa, kaujisãva, j. CS., er thut es ihm kund, it, mit der Ruthe, züchtigt ihn.

kaujisaivok, j. SS., er macht bekannt (mit mik) do.

kaujimasarpa, t. SS. & CS., er weiß, CS., er unterrichtet ihn, macht es ihm fund, besonders ein Kind.

kaujisarpok, t. SS. & CS., er weiß schnell, CS., er weiß es schnell, geschwinde.

kaujimajaksak, sak, set, eine Sache, bie man erfahren soll (noch nicht weiß).

kaujimajotovok, j. SS., er ist ber alleinige Wiffer.

kaujijoriva, j. SS., er denkt, halt ihn bafür, daß er es wisse, SS., er hält sich

kaujinasugiva, j. CS. do.

kaujitipa, t. CS., er thut es ihm fund, faat es ihm.

kaujititsivok, j. SS. do., ominga kaujititsivok illingnik.

kaujijoriva, j. CS., er pflegt es zu wissen. kaujijongovok, j. SS. do.

kaujivakpok, t. SS. & CS.

kauktak, tak, tet, ein folder Gequetichter, Kauk, Sing. & D., kaut, bie Saut von einem Walroß, it, bas Weiße im Gi, kaunga.

kaura, meine; kaut, beine; kause, eure;

kaunga, seine Stirn.

kaurut, kaurutik, tik, tit, ein Stirnband. kaungovok, j. SS., kaulerivok, er hat Schmerzen an der Stirn.

kaumigak, ak, et, ein Riffen, wo man mit ber Stirn barauf liegt.

kaumigarpok, t. SS., er legt bie Stirn auf.

Kauktungajak, jak, jet, eine Muschetart, bie sich an Steine und große Fische set.

Kaulerpok, t. SS. & CS., er behnt die Stiefel, ober sonst dergl., aus, steckt was hinein, it, er zieht das Wertzeug in der Wunde des Seehunds hin und her.

kaulerivok, j. SS. & CS. do., er steckt etwas hinein, in ein Loch, füllt bas L. aus.

kaugut, kaulerut, kauliut, tik, tit, ein Stocher, um etwas damit auszubohren, ein Holz zum Ausbehnen der Stiefel. (Ersteres wird am meisten gebraucht.)

kauvok, j. SS. & CS., es fährt ihm (nicht mit Fleiß) die Pfeife oder sonst dergl. in den Mund, CS., er steckt es (das Loch) voll mit etwas, z. B. omunga kauvara, mit diesen fülle ich es (das Loch) aus (einmal, wenns oft geschieht, so heißt es kaulerpara).

kausivok, j. SS., er fteett hinein (mit mut und mik), omunga kausivok ominga.

kaumivok, j. SS., er ift eingesteckt, z. B. hat die Hände in ber Tasche.

kaumijok, juk, jut, ein, in eine Deffnung, Loch, Ohr 2c., Hineingesteckter.

kaujak, jak, jet, eine Deffnung, Loch, Ohr 20., wo was hineingesteckt ist.

kaujauvok, j. SS., es wird, ift was hineingesteckt, in die Deffnung, it, es kommt der Schnee durch die Ritzen, Schlüffelloch 2c. ins Haus, it, er wird vom Winde oder Kälte durchdrungen.

kautakpok, t. SS., er, ber Wind ober Rälte bringen ein.

Kau, kauk, kaut, ber Tag, das Morgenticht. kaulerpok, t. SS., es fängt an zu tagen, es fängt an helle zu werden.

kaumalerpok, t. SS. do., wenn es schon etwas heller, lichter ift.

kaugiarpok, t. SS., es fängt soeben an zu tagen.

kaujaraklivok, j. SS., es nahet sich der (wenns noch finster ist).

kaugiarsungarpok, t. SS., es ist bas

Lette vom Anfang bes Tages, es wird bald helle.

kautuasinalerpok, t. SS., endlich wird es Tag (wird gebraucht, wenn Jemanden, einem Kranken 2c., die Nacht lang wird).

kaut tamat, alle Tage. kaut nungulugit, do., zu Ende.

kaut tappilugit, alle Tage, alle miteinander. kaupegomitak, tak, tet, Holz, Effen, Trinken, was für morgen sein soll.

kaupegomitara, mein für morgen Aufges hobenes.

kautsiutijak, jak, jet, Arbeit, die für morgen bestimmt ift.

kantsiutivara, j. CS., dieses will ich morgen machen.

kautsiutjivok, j. SS. do. (mit mik).

kaupet, 2. Conj., wenn es taget, b. h. morgen.

kaupsarpet, do., wenns zweimal getaget, b. h. übermorgen.

kaupsapsarpet, do., wenns breimal gestaget, b. h. über übermorgen,

kaumarpok, t. SS. & CS., es ist eben helle, CS., er leuchtet ihm, nämlich bas Licht, die Sonne.

kaumaivok, j. SS., es leuchtet, macht helle do. sekkerngubkaumarpätigut, sekkinek kaumaivok uvaptingnik.

kaumartipa, t. CS., er leuchtet ihm, macht es ihm helle, halt ihm ein Licht hin.

kaumartitsivok, j. SS. do. (mit mik). kaumaksarpa, t. CS., er macht es ihm helle, leuchtet ihm.

kaumaksaivok, j. SS. do., er macht helle, leuchtet, macht Licht.

kaumarutivok, j. SS., es ist nicht völlig helle, z. B. wenn die Sonne hinter bicke Wolken geht, oder auch Mondlicht.

kaumavok, j. SS., es ift helle, lichte, burchsichtig.

kaumagalakpok, t. SS., es ist wenig helle. kaumangavok, j. SS., es ist halb burchs sichtig.

kaumagiartauvok, j. SS., es wird ihm etwas heller gemacht, it, eine Lampe wird heller gemacht.

kaumatingorpok, kaumatingudlarpok, ... 1. SS., es wird nach langer Zeit einmal wieder helle.

kaumalak, lak, let, lait, ber Blig.

Kaumailitak, tak, tet, ein breiter Gürtel um die Lenden, bis weiter herunter, der bei den Eskimos gebraucht wird, wenn der Pelz nicht bis über die Hosen geht, benn so heißt die offene Stelle kauma.

Kaumgoivok, j. SS., er schnarcht im Schlafe. Kauna (Vialis.), burch bie Luft, siehe kane. Kaurolek, lik, lit, auch lak, let, ein Räfer, Motte, it, ein Thier, was ein Zeichen, schwarz ober weiß, auf ber Stirn hat.

Kauserpok, t. SS., es, er ist groß. kausek, sek, sit, die Räffe, Fenchtigkeit. kausertipa, t. CS., er macht es naß. kausertitsivok, j. SS. do. (mit mik). kausertailivok, j. SS. & CS., er verwahrt vor Nässe.

kausilertailivok, j. SS. & CS. do. kautsiovok, j. SS., es ist feucht, naß, grün, nicht verdorrt (gilt nur bei Holz). kautsermik, nasse Kleider.

Kavangarnek, Süb=Dst=Wind.

kavangarnarpok, t. SS., es weht do. kavangarningak, Süd=Süd=Dst=Wind. kavangarningavok, es weht do.

Kavangovok, j. SS., er hat keinen Appetit zum Effen.

Kaverpiutek, tik, tit, ber Kamm eines Vo-Kaveroak, kok, kut, bas Trommelfell in den Ohren.

kavervakpok, t. SS., er ist betäubt, vom starken Geschrei, Anallen 2c.

Kaviaitsiak siehe kabviaitsiak.

Kavisek, sik, sit, die Schuppen eines Fisches. kavisilik, lik, lit, ein Lachs, ein Fisch mit Schuppen.

kavisilikpok, t. SS., er bekommt einen Lachs.

kavisiliktorpok, t. SS., er speiset Lachse. kavisililliorpok, t. SS., er kocht Lachfe. kavisiliksiorpok, t. SS., er sucht Lachse, ist darauf aus, welche zu fangen.

Kavjanek siehe kabjarnek.

Kavsek, jek, jit, ber Scheitel, Wirbel, fiehe kabsek.

kabserkopa, kabserokpa, t. CS., er schlägt ihn auf den Scheitel.

kabjeroivok, j. SS. do.

Kavjektok, tuk, tut, eine Enten-Art mit einem Federbusch auf dem Kopf (gok). (Wird im Morden nicht gekannt.)

Kavungnariarpok, t. SS., er geht in ben Wald Holz hauen. Walde. kavungnarpok, t. SS., er haut Holz im

Kearut, tik, tit, ein Harpun zum Walfischstechen.

Kearuvipok, t. SS., die Sonne blickt eben durch die Wolken.

Keavalinek, nak, nerit, eine naffe Stelle neben einer Schneewebe (im Sommer).

Keanek, nak, nerit, bas Weinen, Beulen. keavok, j. SS. & CS., er weint, CS., er beweint ihn, besonders Verstorbene.

keasungovok, j. SS., es ist ihm weinerlich.

keagiva, j. CS., er weint über ihn, aus Betrübniß, weil er ihn beleidiget, ober auch aus Mitleiden.

keagajukpok, t. SS., er weint fehr viel, oft. keangerpok, t. SS., er hört nicht auf zu weinen.

keamersorpa, t. CS., er macht ihn weinen. keamersuivok, j. SS., er macht weinen; entweder burch feinen betrübten Zustand, ober daß er Jemand wehe thut.

keatudlarpok, t. SS., er weint oft.

kěatovok,

keagaluludlarpok, t. SS., er thut, wie wenn er weinen wollte, aber nicht recht fann.

kẽagalakpok, do.

kearchamut, kergamut, aus vielem ober

burch vieles Weinen, 3. B. kergamut ijigik puvilerpuk, seine Augen find geschwollen von vielem, oder burch vieles Weinen.

keadlarpok, t. SS., er weint sehr. keangorpok, keangolakpok, t. SS., er ift mübe vom Weinen.

keakpikpok, t. SS., der Moger schreit.

keaksukpok, t. SS., der Wind heult, brauset in ben Bergen, Bäumen (wenn Keilerpok, t. SS., er ift tobt, siehe ketitak. man ihn von ferne hört).

keaksuk, bas Saufen, Beulen bes Windes. Annorib keaksunga.

keaksulerpok, t. SS., ber Wind fängt an zu heulen.

keaksuliakidlarpok, t. SS., es fängt an tüchtig zu sausen, zu heulen, kommt immer näber.

kěangolavok, j. SS., kěangoladlarpok, t. SS., es pfeift, brauset, sauset eine Rugel ober ein Stein, wenn er geworfen wird, ein fliegender Bogel, ein Stock, ben man in die Luft schlägt 2c.

keangok, bas Sausen eines fliegenden Bogels, Steines, einer Rugel 2c.

keangovok, j. SS., er fauset do.

Kebbik, ik, it, eine Decke, Oberbett.

kebbiksak, sæk, set, etwas zu einem Oberbett.

kebbikpok, t. SS. & CS., er beckt sich zu, CS., er ihn.

kebbilikpa t. CS., er versieht ihn mit einer Decke, schenkt ihm eine Decke.

kebbiktipa, t. CS., er gibt ihm eine Decke. Keblariktok, tuk, tut, eine Tanne.

Keblerpok, t. SS., ès glänzt.

keblernarpok, t. SS., es macht glänzend. keblerikpok, t. SS., es ift schön glanzend. kebleriksarpa, t. CS., er macht es glänzend.

kebleriksaivok, t. SS. do.

kebleriksaut, tik, tit, ein Mittel, um glänzend, blank bamit zu machen.

keblersivok, j. SS., es wird blank.

keblernikipok, t. SS., es glänzt wenig. keblerkijak, jak, jet, Ragensilber, Ma= rienglas.

Kebverpok, t. SS., der Bogel halt die Flügel ausgebreitet stille, wenn er herun= terfährt ober auch sonft.

Kebvialaivok, j. SS., er vertritt bas Kniegelenke, tritt es zu weit zurück.

Kedlarpok, siehe bei kemitikpok.

Kejiva, j. SS. inus., er, ber hund, reißt ihm etwas aus ber Hand (fiehe kesivok). Kejuk, juk, juit, Holz.

kejuksatuinauvok, j. SS., es ift nur Brennholz.

kejungniarpok, t. SS., er arbeitet am Holz.

kejulerivok, j. SS. do. holz. kejuktarpok, t. SS., er trägt, holt Brenn= kejuitorpok, t. SS., er holt Holz (etwa so in die Stube).

kejuksarpok, t. SS. do.

kejuktautipa, t. CS., er trägt Holz für ihn. kejuktangórpok, t. SS., er ift műbe vom Holztragen.

kejuktangorpok, t. SS., er trägt, holt zum erstenmal Holz.

kejuksungnipok, kejuksungnerpok, t. SS., es riecht nach Holz. kejuvik, vik, vit, Fichtenholz (europäkejulinek, nak, nerit, eine verbrannte Rinde am Brod, heißt auch aumalinek.

ketjiorpok, t. SS. & CS., er macht Holz flein, CS., er zerhaut, zerfägt es.

ketjerivok, j. SS. do., er macht Holz flein, it, er holt Holz aus dem Busch.

ketjiornek, næk, nerit, das Holz flein machen.

Kellaumgujak, jæk, jet, eine Rettes

Kellakpok, t. SS. & CS., es ift gebunden, CS., er bindet es (nach einer Seite herum):

kellaruserpa, t. CS. do. (einmal herum.) kellarudsevok, j. SS. do.

kellaksorpa, t. CS., er bindet ihn, es (mehreremal herum).

kellaksuivok, j. SS. do.

kellarudsarpok, t. SS. & CS., er ift losgebunden, CS., er löset ihn, macht ihn los.

kellarudiariyok, i. SS. & CS. do., CS., er ihn auch.

kellarudjarijok, kellarudjarsijok, bas Losbinden. Saebunden.

kellarudjauvok, j. SS., er wird mit einkellarut, tik, tit, ein Band, Strick gum Binben.

kellartet, ein Gebund Rennthierfelle.

kellaktet, ein Gebund Fische 2c., die nur nach einer Seite herum gebunden find, bie fein Kreugband haben

kellavok, j. SS. & CS., ber Herenmeister bindet den Kranken 2c., über den er beren mill.

Kellellugak, kak, ket, ein Weißfisch.

kellellugakjingak, kak, ket, Spect vom Weikfisch.

kellellugaut, tik, tit, ein Sack mit Weißfisch=Speck gefüllt.

Kellertit, ber Haar-Bopf ber Weiber.

kelleksiut, tik, tit, bas Haar-Band do. Kellok, uk, uit, ein Land-Mas.

kelloksivok, j. SS., er findet ein Land-Mas. Kellularak, kak, ket, ber Drücker an ber Flinte, it, eine Guitarre, Zitter 2c.

kellulak. do. Mos. kellulerpok, t. SS. & CS., er brückt, zieht

Kelluvok, j. SS & CS., er zieht an, halt sich fest, zieht sich an was heran, CS., er Kemmakpa, t. CS., er verläßt ihn, es, geht zieht ihn heran, errettet ihn, it, er spannt ben Bogen, it, ein Brett, Fell 2c., wenn es zu nahe ans Feuer kommt, verzieht sich, zieht sich zusammen, it, der Krampf zieht ihn zusammen.

kellujivok, j. SS., es zieht ihn ber Arampf.

kellumivok, j. SS. & CS., er spannt ben Bogen, it, er zieht fich lange an was heran, hält sich fest.

kellungnek, kellunganek, nak, nerit, Krümmung, Bergiebung.

kellukkarpok, t. SS., es bat Bergieb ungen, Krümmungen.

kellukkasiariva, j. SS. inus., er spannt es ein, ober beschwert es, bamit es bie rechte Krümmung befommt.

kellukkangavok, j. SS., er, ein Mensch ober sonst was, steht verschoben, frumm zusammen.

kellukkakattarpok, t. SS., es hat viele Krümmungen, Bergiebungen.

kellungomivok, j. SS., es graut, zieht ibn gleichsam vor Kurcht, an gefährlichen Stellen 2c.

kellungomijarpok, t. SS., es graut, zieht ihm in den Gliedern, zum Voraus, wenn er an irgend eine gefährliche Stelle benft.

kellujauvok, j. SS., ein Mensch wird erlöfet, beran-, berausgezogen, it, ein Brett ober bergl. wird von der Sonne, Reuer 2c. frumm gezogen.

kellukipok, t. SS. & CS., er hat sich was verzogen; z. B. wenn jemand burch heftiges Anziehen, Schmerz im Rücken, Brust ober sonst wo bekommt, CS., er zieht es mit Gewalt an.

kellukkangangavok, j. SS., es hat Rrimmen, ein Meffer, Gifenftange 2c.

kellukitärpok, t. SS., es spannt, zieht, ist zu enge.

kelluavok, j. SS., es zucht, bebt, bewegt sich von selber. foon ihm.

kemmaivok, j. SS., er verläßt (mit mik und mut). Savingmik kemmaiyok tapsomunga, er verläßt bas Meffer bei ibm.

kemaijarpa, t. CS., er geht ihm aus bem Wege, meidet ihn, ein gefährliches Thier ober Menschen.

kemaijarnerpok, t. SS. do. (mit mik). kemaktauvok, i. SS., er, es wird, ift verlaffen.

kemmaktak, tak, tet, ein Berlaffener. kommaktanga, fein Berlaffener, ben er verlaffen.

kemmaktinga. sein Berlaffer, ber ihn verläßt.

kemmakte, tik, tit, ein Berlaffer.

kemmaktigiva, j. SS. inus., er bat ibn jum Berlaffer, zu bem, ber ihn verlaffen, es ist ber ihn verlassen.

kemariutivuk, vut, fie verlaffen fich einander, scheiden sich.

kemmako, kuk, kut, Berlaffenes, mas nicht mehr geachtet wird.

kemmako, kuk, kut, Berlaffenes, was noch geachtet, nachgeholt werden wird.

kemmagak, kak, ket.

kemmakotinga, sein Berlaffenes.

kemmakotigiva, j. SS. inus., er hat es zum Verlaffen, es ift fein Verlaffenes.

kemmakovigiva, j. SS. inus., er verläßt ihm was, läßt ihm was zurück, nemlich Rleiber, Nahrungsmittel 2c. (mit mik).

kemmakosevok, j. SS., er verläßt do. Tuktuvinermik kemmakosevok illaminut, er läßt Rennthierfleisch zurück für seine Angehörigen.

kemmariva, j. SS. inus. (ist einerlei mit

kemmakovigiva).

kemmarěvok, kemmakěvok, j. SS. do. kemmakoseak, ak, et, Berlaffenes, mas einem zurückgelassen wird von bem, ber Ines. fort geht.

kemmakoseanga, sein ihm Zurüdgelasse= kemmakoseariva, j. SS. inus., er hat es zu seinem ihm Zurückgelassenen, ober es ift fein ihm Zuruckgelaffenes.

zurecht gemachter Platz, um baselbst was zurückzulassen, was zu verwahren.

kemmatullivilliorpok, t. SS., er baut ein Provianthaus ober eine Berwahrungs=

kemmatullivilliarpok, t. SS., er geht ins Verwahrungshaus.

kemmatulliotiva, t. SS. inus., er bringt es in die kemmatullivik, ins Aufbewahrungshaus.

kemmatulliotjivok, j. SS., er schafft Sachen in die kemmatullivik (mit mik).

kemmatullivok, j. SS. do.

kemmatulliosimajok, juk, jut, Sachen, bie in ber kemmatullivik, in einer ge= machten Berwahrungsstätte find.

kemmatok, tuk, tut, Sachen, die braufen nur so im Schnee 2c. aufbewahrt werben.

kemmatulliarpok, t. SS., er geht zu bem (im Freien) nur fo aufgehobenen.

kemmatorsarpok, t. SS., er holt bas draußen Aufbewahrte.

Kemmavok, j. SS. & CS., er flieht, CS., er flieht von ihm.

kemmanek, nak, nerit, bas Flieben, bie Flucht.

kemmaninga, seine Blucht.

kemmajanga, feiner, von bem er gefloben. kemmajinga, seiner, ber von ihm gefloben. kemajak, jak, jet, einer, von dem Jemand fortgelaufen, geflohen.

kemmajauvok, j. SS., es ift ihm fortge= laufen, er ift ber, von bem Jemand ge= flohen.

kematuinarpok, t. SS., er flieht nur, ohne daß was ist, daß er Ursache hat.

kemmanerpok, t. SS., er ift gefloben (ohne daß mans noch wußte).

kemmaje, jik, jit, einer, ber flieht.

kemmāvigiva, j. SS. inus., er flieht zu

kemmajivok, j. SS. & CS., er entflieht ihm (SS. mit mik).

kemmatullivik, vik, vit, ein Haus ober Kemmerdluk, luk, lut, ber Rücken bes Menschen, vom Kreuz bis an ben Sals, Schmerzen. über dem Rückgrad.

kemmerdlerinek, nak, nerit, Rückenkemmerdlerivok, j. SS., er hat Rückenweb.

kemmerdluarpa, t. CS., kemmerdluiliva, j. CS., er folägt ihn auf ben Rüden.

16

Kemmergovok, j. SS. & CS., er beschauet, betrachtet, CS., er beschauet, betrachtet es.

kemmergotipa, t. CS., er gibt ihm was jum Unfeben, jum Beschauen (mit mik), ominga kemmergotipa, er zeigt ihm Diefes.

kemmergotitsivok, j. SS.

(mit mut). Aglait kemmergojautipeit tapkonunga, er läßt bie Schriften burch fie betrachten.

Kemitingnek, nak, nerit, bas Sehnen, Berlangen. Imas.

kemitikpok, t. SS., er sehnt sich nach kemitigvigiva, j. SS. inus., er febnt sich nach ihm.

kemititigiva, j. SS. inus., er hat ihn zu dem, der sich nach ihm sehnt.

kepok, t. SS., er sehnt sich nach etwas Flüssigem, er ist durstig.

kedlarpok, t. SS. do. fehr.

keniarpok, t. SS. do.

Kemmukserpok, t. SS., er fährt mit einem Schlitten, Wagen.

kemmuksit! einen kemmuksit, zwei oder mehrere. Ausruf, wenn ein Schlitten herangefahren kommt und erst sichtbar wird, heift also: ein Schlitten!

kemmukpok, t. SS., er zieht am Schlitten, Mensch ober Hund.

kemmukserarpok, t. SS., er fährt nur fo jum Vergnügen mit bem Schlitten herum.

kammutisárpok siehe kammutik! ein Schlitten. Hund.

kemmualavok, j. SS., er zieht gut, ein kemmualaipok, t. SS., er zieht schlecht.

kemmugiorsarpa, t. SS. inus., er sernt ihn an, den Hund.

kemmugiorsaivok, j. SS., er fernt junge Hunde an (mit mik).

kemmuksikut, Sing., kemmuksitigut, Pl., zu Schlitten.

kemmuksiutiva, t. SS. inus., er bringt

ihn, es zu Schlitten wohin, er nimmt ibn mit.

kemmuksiutjivok, j. SS. do. (mit mik). kemmuksiutigiva, j. SS. inus., er hat ihn zu bem, mit bem er fährt, ber ihn mitnimmt, it, er hat es zum Kleibe, worin er fährt, 3. B. einen Kolitak, ben er fich blos zum Schlittenfahren hält.

kemergojautipa, t. CS., er zeigt biefes Kenak, nak, nerit, bas Angesicht, it, bie Seite eines Messers 2c., und ber Stahl am Pfannendeckel eines Flintenschloffes.

kenatannak, ein breites Geficht.

kenanga, fein Beficht, feine Schneibe zc. kenarsimavok, er hat Schmerzen im Besicht, es ist geschwollen.

kenerivok, j. SS., er hat Gesichtsschmerzen. kenatsiarpok, t. SS., er hat ein schönes Geficht, it, es hat gute Schneibe, bie Sage, bas Meffer 2c.

kenarikpok, t. SS., er hat ein großes Gesicht.

kenakortóvok, j. SS. do.

kenarlukpok, t. SS., er hat ein häßliches Gesicht, it, es hat schlechte Schneide.

kenarsiva, j. SS. inus., er fiebet fein Geficht, 3. B. ikingna kinauva? Wer ist ber, ber ba süblich zu sehen ist? kenarsingilara, ich sehe sein Angesicht nicht. Geficht.

kenakipok, t. SS., er hat ein kleines kenangovok, j. SS., er läßt das Gesicht hängen, will etwas nicht ansehen, eine Wunde, einen Tobten, ober aus Scham. weil ihm was gesagt wird 2c.

kenangogiva, j. SS. inus., er schlägt das Gesicht vor ihm nieder, kann ihn nicht ansehen, schämt, ekelt sich 2c., ober alterirt ihn.

kenangotiva, j. SS. inus., er macht ihn. daß er das Angesicht niederschlägt, daß er nicht ansehen kann.

kěnávok, j. SS. & CS., er fieht fich nach was um, fpäht aus.

kěnājarpok, t. SS. & CS. do.

kenajauvok, j. SS.. man hat sich nach ihm umgesehen, es wird nach ihm gesehen.

konajariva, j. SS. inus., er entbeckt, sieht es, nach was er sich umgesehen, ober sonst was.

kenaksarpa, t. SS. inus., er macht es, Säge, Messer 2c., scharf.

kenaksaivok, j. SS., er schärft (mit mik). kenailitak, tak, tet, ein Messer, Säbel, Scheide, it, ein Flor ober bergl. vors Gesicht, daß es nicht erfriert ober von der Sonne verbrannt wird.

kenarok, kuk, kut, bas Fell vom Sees hundstopf, it, ber Speck.

kenarokpa, t. CS., er thut ihm weh im Gesicht:

kěnaroivok, j. SS. do. (mit mik). kěnarpa, t. CS. do.

kěnárnikpok, t. SS. do.

kenaujak, jak, jet, etwas mit einem Gesicht, Geld 2c.

kenaujarsuk, sük, suit, eine kl. Münze. Kengasarpok, t. SS. & CS., er macht mit bem Streichmaß Striche, Rigen ins Holz 2c.

kengasak, sak, set, ein Streichmaß, Zeischeneisen für Fässer 2c.

Kengaingok, ber Dampf in Luft von Kälte und Wind, it, bas trübe Wasser am Stranbe, wo ein Fluß in die See fließt. kengaingolerpok, t. SS., die Luft dampft von Kälte und Wind.

Kennajukpok, t. SS., er ist wüthend, vor Schmerz od. sonst einer Ursache (Mensch

und Thier).

Kennerpok, t. SS. & CS., er sucht, CS., sucht ihn, wählt ihn aus.

kenneriarpok, t. SS. & CS., er geht suchen do.

kennerivok, j. SS. & CS., er sucht wieder. kennigak, kak, ket, einer, ber oft gesucht

kennertak, tak, tot, ein Gesuchter, Auserwählter. kennersimajok, juk, jut, do., ein fertig Gefuchter und ein Auserwählter.

Kennerdlek, lak, lit, eine Mandel am Haffe.

Kennuajok, juk, jut, rauchfüßiger Bußard (Talco lagopus).

Kennuenek, die Geduld.

kennuepok, t. SS., er ist geduldig.

kennuedlarpok, do. sehr.

kennuersarpok, t. SS., er wird bald, ges
schwind geduldig.

kennuetipa, t. CS., er macht ihn gebuldig. kennuevigiva, j. CS., er hat Gebuld mit ihm.

kennualalatsivok, j. SS. & CS., er neckt, plagt ihn, aus Pergnügen, und macht ihn ungevuldig (besonders ein Kind).

kennumarilerpok, er ist ganz ungebuldig, hat es ganz satt, das Gehen, Fahren, Arbeiten 2c., oder anderer Leute Thun.

kennujiariva, j. SS. inus., er übt Gebuld an ihm, an einem Kinde, was immer wieder schreit, oder an sonst was , was immer wieder entzwei geht; erfüllt sein Begehren.

kennujivok, j. SS. do. (mit mik).

kennujiara, meiner, an bem ich Gebulb übe. kennujianga, seiner do. [Begehren. kennuakipa, t. CS. do., er erfüsst sein kennuvok, j. SS., er ist ungebulbig, taunig. kennntipa, t. CS., er macht ihn ungebulbig. kennuksarpa, t. CS. do.

kennuksaivuk, j. 88., er macht ungedulbig.

kennukavok, j. SS. do.

kennukajuipok, t. SS., er reizt nie zur Ungebuld, zum Zank, ift friedliebend.

kennulerpok, t. SS., es fängt an zu weisnen, wird ungeduldig (ein Kind).

kennungavok, j. SS., es ist ungebuldig, weint nur (aus Unwohlsein).

kennutigiva, j. SS. inus., er hat ihn zu bem, gegen ben er ungeduldig ist, ohne daß jener darauf achtet, d. h. er übt seine Launen an ihm aus. kennutekarpok, t. SS., er hat Launen, ist launig, knurrig, ungeduldig.

kennualavok, j. SS., er ift bald ungedulbig (ein Kind weint bald, wenn es geneckt mirb).

Kennugiva, j. SS. inus., er schickt ihn fort (aus Liebe und Bag).

kennugosukpok, t. SS., er schickt fort, ist geneigt bazu.

kennuksorpa, t. SS. inus., er schickt ihn fort, will ihn nicht bei sich haben (oftmals).

kennuksorivok, j. SS. & CS. do., CS., er schickt ihn auch fort, will ihn auch nicht bei sich haben. saeschickt.

kennugijauvok, j. SS., er wird fort-Kennuvok, j. SS., er hittet, bettelt.

kennuvigiva, j. SS. inus., er bittet ihn (mit mik).

kennujutigiva, j. CS., er bittet für ihn mas. kennuariva, j. SS. inus., er bittet um Kepeserpok, t. SS., er ift widerstrebend, unrivara illingnit, ich bitte mir biefes Messer von dir aus.

der Rennthierbock.

keoksungnek, nak, nerit, ein Rennthierbock in der Brunftzeit.

Keoraliktorpok, t. SS. & CS., er hat fich geritt, er, es hat Kreller, Riten, CS., er ritt ihn.

keoraliktuivok, j. SS., er ritt (sunamik assiminik).

Kepaloak, tutsek, tutset, die inwendigen Augenwinkel, neben der Nase.

Kepivok, j. SS. & CS., es ist zusammengedreht, z. B. Netgarn, CS., er dreht, verdreht es, hat es gedreht.

kepisivok, j. SS. do., er dreht etwas zusammen, z. B. ein Tuch 2c.

kepsarpa, t. SS. inus., er breht es zu, Garn oder Schraubzwinge, Schraube.

kepsalloarpa, t. SS. inus. do. kepsalloarivok, j. SS. & CS. do. kepjaivok, t. SS. do. (mit mik). kepsalutipa, t. CS., er breht ihm was aus der Hand.

kepsalutjivok, SS.

kepsarsimavok, j. SS. & CS.

kepsalloarsimavok, do., es ift zu, es ift angeschraubt.

kepjaujarpa, t. CS., er breht es auf.

kepjaujarsivok, j. SS. do. (mit mik). kepingavok, j. SS., es ift verdreht, wind= schief 2c., Brett, Stiefel 2c.

kepingalukpok, t. SS. do.

kepjalloak, ak, et, eine Schraube, auch Flintenfräter.

kepsalloaliorut, tik, tit, ein Schraubenichneidezeug.

kepsalloarut, tik, tit, ein Schraubenzieher. kepsimavok, j. SS., er ist verdreht, ver= wirrt in feinen Gebanten (ift einerlei mit kevipok). lenksam.

viefes (mit mit). Savik una kennua-Kepok, kedlarpok, t. SS., er fehnt sich nach etwas Flüssigem, ist durstig, schmachtet.

Keoksungnilerpok, t. SS., es ftinft, riecht Keppallivok, j. SS., es geht, fällt in eine Bertiefung, ober hinter was, daß man es nicht seben, friegen fann.

kepperorpa, SS. inus.

kepperukpok, SS. do., er sticht was aus, daß es ein Loch aibt.

Keppitak, tak, tet, ein Bündel, zusammengebundene Sachen, die ein Areuzband haben. soel do.

keppipeit, t. CS., er bindet fie in Bunkeppitsivok, j. SS. do.

keppisimavok, j. SS., es ist gebunden.

keppitjujarpok, t. SS. CS., es geht von felbst los, irgend etwas Zusammgebun= benes, CS., er bindet, schnürt es los.

keppitjut, tik, tit, ein Strick, um etwas damit zusammen, in Bündel zu binden.

keppitjuta, sein (bes Bünbels) Strick, womit es gebunden ist.

keppijaujarpok, t. SS., es sieht aus, wie wenns gebunden wäre, indem es boch

nicht so ist, it, er ist mißmuthig, er scheint in seinem Innern wie gebunden zu sein.

Kepsaliktutiva, j. SS. inus., er schlenkert ihn, es mit der Hand von sich (Thier od. Mensch).

kepsaliktutjivok, j. SS. do. (mit mik). Keppumigiva, j. SS. inus., er will ihn Kercherpa, t. CS., fie, bie Ratte, friert es, nicht sehen, ist bose über ihn, schickt ihn fort.

keppimugosukpok, t. SS. do. (mit mik). keppujukpok, t. SS. do.

Keptairpok, t. SS., er hat ausgeschlafen, ift munter, vom Schlaf erwacht.

keptairsarpa, t. CS., er macht ihn munter. keptaingavok, j. SS., er ist munter, nicht schläfrig.

keptainganek, die Munterfeit. Kepvialaivok, siehe Kepvialaivok

Keratanek, nak, nerit, bas Steife, die Steifigkeit, Ungeschmeidigkeit.

keratavok, j. SS., es ist hart, ungeschmeidig (Felle und Zeuge).

keratangavok, j. SS., er ift wie steif, erstarrt.

kerataumivok, j. SS., er erstarrt gleich= fam vor Furcht, Berwunderung.

keratanarpok, j. SS., es ist zum Steif- Kerkojak, jak, jet, Seegras insgemein. machen (die Sonne, Kälte 2c.).

kerksokakpok, j. SS., er, der Schnee hat eine Kruste.

kerksokak, die gefrorne Schneekruste.

kersokpok, t. SS., er ist steif gefroren, ber Schnee, in welchem sich Spuren befinden. sind gefroren.

kerkoksimavut, j. SS., sie, die Spuren kersok, das Gefrorene, die Kruste auf dem Eise (im Frühjahr).

kersoksimavut, j. SS., sie sind an einan= ber gefroren, z. B. Seegras, Fleisch 2c.

kersorningane ob. kertoningane aularomagalloarpunga, indem es (bas Eis) eine Aruste hat, wollte ich wohl ab= fahren.

kerkokpok, t. SS., er, ber Schnee ift noch

so weich oder so hart, daß nur noch so eben die Spuren zu sehen sind.

kerkaitovok, j. SS., es ist nicht hart, ist geschmeidig (wird nur für Kleider und Stiefel gebraucht, die noch ganz neu, noch ungebraucht sind).

(ein Fell) aus.

kerchitsivok, j. SS. do.

Kerka, die Mitte von einer Sache, feine Mitte, SS. inus.

kerkagut (Vialis.), durch die Mitte, mitten durch.

kerkagorpok, t. SS., er, es geht burch die Mitte.

ketterarpok, t. SS. & CS., es ift in ber Mitte, CS., er theilt es in zwei Hälften. Siehe kettek.

ketterarerpok, t. SS. & CS., es ift bie Mitte vorbei, es ist Mittag vorüber, CS., er hat es schon getheilt, uvlub kerka, die Mitte des Tages, uvlub ketterkanga, die Hälfte des Tages.

Kerketerpok, t. SS., er hat Frostbeulen. kerketertuavok, j. SS., er hat viele do. kerketak, tak, tait, eine Frostbeule.

kerkuavinaluk. lük, luit, verfaultes Seegras.

kerkojaktarpok, t. SS., er fährt Seegras. Kerlerpa, kerliva, j. CS. inus., er fchiebt, brängt was (ein Messer, Brechstangerc.) hinter oder unter ihm durch, 3. B. einen Baum, Kaften 2c., um ihn, es loszureißen. oder auch nur so.

kerdlerutiva, j. CS., er schiebt es, z. B. ein Brecheisen oder sonst etwas, unter, zwischen was, SS., er drängt sich durch, it, kerdlerutivok, er brängt sich wo hinein, fällt einem andern in die Rebezc.

kerdlerutitipa, t. CS. do.

kerdlerutjivok, j. SS., er schiebt, steckt etwas zwischen was (mit mik).

kerdlarkipa, t. SS. inus., er steckt, schiebt

es wo unter (wo es sich beinahe brängt), Essen 20.

kerdlerkitakpok, t. SS., es ift hineinge= steckt (unter oder hinter), daß es nicht gefriegt werden fann.

kerlova, j. SS. inus., er schiebt was un= ter ihm durch, z. B. Iklervik kerlovara Raften burch, mit einem Brett. Ift einer= lei mit kerlerpa, nur daß kerlova nur für unten burch gilt, it, er schießt unter ihm, dem Ziele, durch.

kerlujivok, j. SS., es geht unten durch, 3. B. Wasser unterm Schnee, unter ber Erbe 2c., it, er brängt, schiebt unten, ob. Kernek, nak, nerit, bas Schwarze. wo es fest ansteht, was zwischen ihn, z. B. Iklervingmik kerlujivunga savingmut, ich bränge, schiebe unter ober hinter dem Kasten durch, mit einem Messer.

kerlojauvok, j. SS., es geht unter ihm, bem Ziele, durch; es wird unter ihm was burchgedrängt.

kerlutivok, j. SS. & CS., der Seehund geht unterm Gise durch, CS., er schiebt, drängt es, Stiefel, Kleider oder was es unter ben nakkiterut am Schlitten.

kerlutitsivok, j. SS., kamingnik kerlutitsivok nakkiterumut, er stedt bie Stiefel unter ben Schnürstrick.

kerdlokutak, tak, tet, eine Sache zwischen was zu stecken, daß es fest wird, steht.

kerlokusertorpa, t. CS., er steckt was zwischen, unter ihn, es, daß es nicht weicht.

kerlokusertaivok, j. SS.

kerlosarivok, j. SS., es geht hurtig un= ten burch, nemlich ber Nordwind, im Frühjahr, nachdem Landwind gewesen (gilt nur hauptsächlich dafür).

kerdlakarpok, t. SS., er fommt nicht durch, ist zu dick, findet Hindernisse (wird nur im Negativ gebraucht).

kerdlakangilak, t. SS., er brängt sich

durch, überwindet die Hindernisse, be= müht sich durchzukommen.

kerdlakarata ittertuksauvogut killangmut, wir muffen uns in ben himmel hineindrängen, durch nichts stören laffen, alle Hindernisse überwinden, mit ganzem Ernste darnach trachten.

satomajut, ich brange, schiebe unter bem Kerngut, tik, tit, ein Berspectiv (tommt von kennerut). Perspectiv. kerngumigarpok, t. SS., er sieht burchs kerngusijarpok, t. SS. do. (Dieses wird mehr gebraucht.)

> kerngumikpa, t. CS., er sieht ihn, durchs Perspectiv.

kernerpok, t. SS., er, es ist schwarz.

kernertak, tak, tet, ein Schwarzes, Schwarzer (Neger, Fuchs ic.).

kernertauvok, j. SS., er ist ein Schwarzer. kernilerpok, t. SS., er, es wird schwarz. kernersarpa, t. CS., er macht es schwarz, lichwarz.

kernersaivok, j. SS., er macht, färbt kernertut, schwarze Inseln bei Okak und Main.

kernangavok, j. SS., es ist schwärzlich.

ift, unter einen angespannten Strick, 3. B. Kersorpok, t. SS., er hat die fallende Arantheit.

kersortok, tuk, tut, einer, der die fallende Arankheit hat.

Kertovok, j. 88., er hat graue Haare.

kertojok, juk, jut, ein Greis.

Kertuserpa, t. CS., er umwindet, bindet oder nagelt es, was zerbrochen war, macht es steif.

kertusevok, j. SS., er umwindet, macht steif (mit mik).

kertusersimavok, j. SS., es ift umwunden, genagelt, steif gemacht do.

kertutekarpok, t. SS., es hat was, was es steif macht.

kertutiksak, sak, set, ein Stück Holz, Nagel 20., um eine zerbrochene Sache wieder steif damit zu machen.

kertusijarpok, t. SS., er hat einen Steifmacher, einen Berband an fich, 3. B, einer, ber die Arme gebrochen.

kertutangavok, j. SS., er ift fteif, ber Kessertut, tik, tit, Reifig, bunne 3weige

Mensch, er ist wie umwunden.

kertutak, tak, tet, kertute, tik, tit, eine ist, 3. B. eine Leiste über ein zerbrochenes Brett, eine Schiene beim Arms ober Beinbruch 2c.

kertutaksimavok, j. SS., er, es ist ge= schient, umwunden, er hat einen Verband.

kertutarsimavok, j. SS., ber Berband, die Schiene ift entzwei.

kertutartuksauvok, j. SS., es muß einen neuen Berband, neue Schiene bekommen.

kertutareksauvok, j. SS., es ift eine Sache zum Schienen, muß geschient Kessukpok, t. SS. & CS., er fragt, CS.,

kertusereksauvok, j. SS. do.

Kesinek, nak, nerit, bas Beigen, ber Big. kesivok, j. SS., er beißt, ein Mensch, Thier, it, eine Beißzange, bas Gis, wenns aneinander stößt und was das zwischen kommt.

keva, j. CS., er beißt ihn, it, er schraubt es ein, SS., das Holz beißt gegen bie

Säge, es klemmt.

kejauvok, j. SS., er wird gebissen, es wird eingeschraubt.

kejaunek, nak, nerit, bas Gebissenwerben, it, die Biswunde.

kesidlarpok, t. SS., er beißt sehr, ein Hund, Mensch.

kesukpok, t. SS., er beißt immer, ist geneigt zum Beißen, ein Hund oder son= stiges Thier.

kejiva, j. SS. inus., er (ber hund) reißt ihm was aus der Hand, beißt ihm sein

Fleisch 2c. weg.

kējinikpok, t. SS. do., kingmek uvamnik kejinikpok erkalukotimnik, ber Hund hat mir meine Forelle entriffen, aus der Hand gebiffen.

kejijauvok, t. SS., es wird ihm vom Hunde was aus der Hand geschnappt, gebissen.

von den Bäumen.

kessertutaujak, jæk, jet, Wachholder-Sache, womit eine Sache steif gemacht Kossuk, ber Dampf aus ber See, von der

Kälte, wenn er zufrieren will. kessukpok, t. SS., es raucht, dampft die Kesserpok, t. SS. & CS., er speit, spuckt (ein wenig von sich), CS., er spuckt ihn

an (einmal).

ketserarpa, t. CS., er spuckt ihn an (mehreremal). [t. SS. do.

ketseraivok, j. SS., ketserarnikpok, ketserartauvok, j. SS., er wird angespien. ser ihn (einmal).

ketsukpok, t. SS. & CS. do. (mehrmal), it, es geht ihm der Nagel vom Finger, kukkinga ketsukpok.

ketsungnikpok, t. SS., er fragt.

ketsuk, ük, uit, Gekrattes, it. ein Nägel= geschwür.

Keta, ein wenig, wenig von einer Sache, it, noch so eben recht, z. B. keta tikkipogut, wir find noch so eben gefommen. Wenn nemlich ber, zu bem man wollte, eben fortgehen, oder das, was man suchte, eben gefressen ober fortgetrieben werden mollte.

ketale, aber wenig, aber nur so eben.

ketatuak, nur wenig, it, nur blos beswegen, sillakidlarmet tikkipogut ketatuak, blos weil schönes Wetter ist, sind wir an= gekommen (sonst würden wir nemlich noch nicht da fein). Nalekak pairilaungmattigut innovogut sulle ketatuak, blos weil der Herr uns (als Hirt) verpfleget hat, find wir noch am Leben.

ketauvok, j. SS., es ist wenig.

ketaulerpok, t. SS., es fängt an wenig zu werden.

ketarsuk, ketaluarsuk, ganz wenig.

Keterpok, t. SS., er ringt mit dem Tode, ist nahe am Tode; nimävok, tuppaktorpok oder tuppajakpok und keterpok. Diese drei Zustände solgen ans einander, und keterpok ist das nächste zum Tode.

Kětitak, tak, tet, ein Zugekniffenes, Zugemachtes, z. B. Fuchsfalle, Beißzange 2c. kětipak, t. SS. inus., er drückt sie zwei zu,

fneift sie zu.

ketitsivok, j. SS. do.

keilerpok ober kelerpok, t. SS., er beißt die Kinnladen zusammen, b. h. er ist tobt.

Ketjerivok, j. SS., er macht Holz flein (fiehe kejuk).

Ketserivok, j. SS., siehe bei kettek.

Kettek, tik, tit, auch kerkit, die Mitte des Menschen über den Lenden, wo er sich biegen kann, das Kreuz, it, die Mitte von allen Sachen.

kettinga, seine Mitte; ketterkanga, seine

Hälfte.

ketterarpok, t. SS. & CS., es ift in der Mitte, des Tages 2c., CS., er theilt es in zwei Hälften, in der Mitte durch.

ketteraivok, j. SS., er theilt in der Mitte

(mit mik).

ketterarerpok, t. SS. & CS., es ist an ber Mitte vorbei, CS., er hat es schon aetheilt.

ketterut, tik, tit, ein Gurt, Leibband.

ketteruserpa, t. CS., er legt ihm einen Gurt an, gürtet ihn.

ketterusevok, j. SS., er gürtet (mit mik). ketterusersimavok, j. SS., er ist gegürtet. ketterlukpok, t. SS., er hat ein böses Kreuz, thut ihm weh.

ketlilerivok, j. SS., ketserivok, j. SS. do., er hat Areuzschmerzen.

ketterdlek, lik, lit, ber Mittelfinger, it, überall ber Mittlere.

ketterdlermek, mik, mit, ein Fingerring. Kettikpok, j. SS., er ist leichtsinnig, scherzshaft (nicht gerade aufs Böse). kottigajukpok, t. SS., er ift aufgelegt zum Scherzen.

kettilakpok, t. SS., er scherzt ein wenig. kettiplaipok, t. SS., er ist ernsthaft, scherzt nicht.

kettingnek, nak, nerit, ber Scherz.

Kettorgok, gök, gut ober guit, ber Anorpel ander Gurgel, torklub kettorgunga.

kettorgolerivok, j. SS., er hat Schmersen an ber Gurgel, im Schlunde, beim Huften, Schnupfen.

Kettukpok, t. SS., es ist weich, geschmeibig, Pelzwerf und alles, was sich sonst hin

und herbiegt.

kettullivok, j. SS. & CS., es fängt an geschmeidig zu werden, CS., er hat es geschmeidig gemacht.

kettumaksarpa, t. CS., er gerbt es, macht es geschmeibig.

kettumaksaivok, j. SS., er gerbt.

kettumajaerpok, t. SS., es wird nicht weicher, geschmeibiger.

kettulimajok, kettumajok, juk, jut, gegerbte, weichgemachte Sachen.

kettumaseksak, sak, set, Sachen, Felle, bie gegerbt, weichgemacht werden follen.

kettusukpok, t. SS., er ist schwach, wackelig, Mensch over Thier.

Kõujavok, j. SS., er friert, es ist ihm falt. kõujanek, das Frieren.

keovok, j. SS., er ist erfroren, it, er friert sehr.

keujariakarpok, t. SS., er hat sehr was Frostiges (muß frieren, indem andere nicht frieren). Wird immer gebraucht mit dem Zusat äsit.

keumatsialerivok äsit, er ist wieder am Erstarren vor Kälte. [hurtig. keujasaraipok, t. SS., er friert leicht,

keujatóvok, j. SS. do.

kõujasarõpok, t. SS., keujanasärpok, t. SS., er friert nicht leicht, schnell.

kõujanarpok, t. SS., es ist zum Frieren, ist kalt.

kõujanaksarpok äsit, es ift wieder schnell zum Frieren. Im Frühjahr, wenn bie Nächte kalt sind und es nachher bald warm wird.

kõujanarkutsauvok, j. SS., er ist einer ber frieren wird, ben man nicht hinaus= lassen darf.

kõungomivok, j. SS., es schauert ihm. ist ihm kalt vor Furcht, Angst.

keujatuilisavok, j. SS., er härtet sich ab gegen die Kälte.

Keverpok, t. SS. & CS., er biegt ben Ropf rückwärts, it, die Thüre dreht sich herum, CS., er zieht ben Hahn auf.

kevertipa, t. CS., er breht die Thüre, it, biegt ihm ben Kopf zurück.

kevertaut, tik, tit, Thürbänder, Charniere. keviarpok, t. SS. & CS., er wendet sich um, sieht hinter sich ob. seitwärts, CS., er wendet sich nach ihm.

keviakattarpok, t. SS. & CS. do., oft. sich hin und her, sieht oft, wiederholt hin und her.

umgewandter Stellung.

kiviaksarpa, t. CS., er macht, daß er sich umwendet.

kevingavok, j. SS., er, es hängt nach hinten über.

Kevipok, t. SS., er ist seiner Sinne nicht mehr mächtig, ist verwirrt, vor Bosheit ober Scham.

kevitok, tuk, tut, einer, ber sich in ber Verwirrung das Leben nimmt.

kevilerpok, t. SS., er fängt an in Verwirrung, Verzweiflung zu gerathen.

kivisimalukpok, t. SS., er ist wie verwirrt, will nicht gehen noch kommen.

kevisaraipok, t. SS., er wird schnell finster, verdreht, unwillig.

Kia (trans.), wer, wessen, jemand; kia sennalauktanga? wessen Gemachtes ist es? kia sennalaukauk? wer hat es gemacht? kia una sennajomaguniuk nakudlarajarpok, wenn bieses jemand machen wollte, der wäre bankeswerth.

kiale? wer aber? kiakiak, ich, ober man weiß nicht wer.

kina (intr.), wer, wen, jemand; kina una? wer ist bieser? kina kennerkiuk? wen suchst bu? kina kennerpara tillijomajara, ich suche jemand, den ich sen= den wollte. bu?

kinauva? wer ist er? kinauvit? wer bist kinauvaruk, frag ihn, wer er ist, wie er heißt.

kinauviruk, frag ihn: wer bist bu?

kinausia tussarlaungilara, ich habe nicht gehört, wer er ift.

kiname, kime (Loc.), bei wem, bei jemand. kinamut, kimut (Ferm.), zuwem, zu do. kinamik, kimik (Acc.), wen, do. kinamit, kimit (Abl.), von wem, von do.

kinakut (Vial.), burch wen, burch do. keviarakpok, t. SS. & CS., er wendet Kiasik, kiatsik, kiatsit, das Schulterblatt, Schulterbein, it, die Finnen von einem Walfische.

keviangavok, j. SS., er bleibt lange in Kiækpok, t. SS. & CS., es ist verbrüht, verbrannt, mit heißem Waffer ober von ber Sonne, daß die Haare, die Haut von etwas herunter geht, CS., er brüht es mit heißem Wasser, um die Haare oder Haut herunter zu machen.

kiæk, die Wärme, Hite.

kiækarpok, t. SS., es ist warm, hat Wärme. kiæksaut, tik, tit, ein Ofen.

kiægukpok, t. SS., er schwitzt leicht, ist ihm heiß (ein nicht recht Gefunder).

kiægungnek, nak, nerit, ber Schweiß, das Schwitzen.

kiæktipkarpok, t. SS., er schwitt. (3st einerlei mit dem Vorigen.)

kiæktipkarnek, nak, nerit, ber Schweiß, das Schwiken.

kitsijarpok, t. SS., siehe bei kitserpok. kiængeserpok, t. SS., er fühlt sich ab, . ist ihm zu warm, geht ins Rühle.

Kiblikpok, t. SS. & CS., es ist hineingegegangen, hat es burchdrungen, CS., er burchbringt es, thut seine Wirkung.

kiblevok, j. SS., er, es burchdringt (mit mik).

kiblingnikpok, t. SS. do.

kiblejotovok, i. SS., er ist ber einzige Durchbringer.

kibliktigiva, j. SS. inus., er hat es zu bem, was ihn burchbringt, z. B. Aniasiut una kibliktigivara, biese Medicin habe ich zum Durchbringer, d. h. fie durch= bringt mich. Aniasiutib oma kiblikpanga, biese Medicin burchbringet mich.

kiblingnarpok, kibliktaunarpok, t. SS., er ift burchbringend, burchschneibend.

kiblikanarpok, t. SS., es ift zum Ein-Erbe.

Kiblut, tik, tit, eine Säge.

kiblorpok, t. SS. & CS., es ist abge= schnitten, CS., er schneibet es (Holz) mit ber Säge, it, einen Strick, Tau mit bem Messer. [mik].

kiblormiktorvik, vik, vit, eine Sagemühle, it, ein Gagebock.

kiblormiktorpok, t. SS. & CS., er schneibet mit ber Sage, CS., er schneis bet es.

kiblormiktornek, nak, nerit, ein Sägenkiblormiktornerluko, kõk, kut, Sägefpäne.

kiblormiktorkattigekpuk, put, sie schneiben miteinander.

kiklormiktungorpok. t. SS., er ift milde vom Schneiben.

kiblormiktungorpok, t. SS., er schneibet zum erstenmal.

Kibjarpa, siehe kepjarpa.

Kibviarpok, t. SS. & CS., er stopft, füllt aus, CS., er, es, ein Loch in ber Erbe, ein Vogel 2c.

kibviarut, kibvit, tik, tit, etwas zum Einstopfen, Ausfüllen.

Kigavik, vik, vit, Wanderfalte (Falco peregrinus).

Kigerngok, uk, uit, die zwei hintern Ecen im Zelt, Winterhause.

kiblenek, nak, nerit, bas Durchbringen. Kigerpok, t. SS. & CS., er, ber hund 20., frißt, zerbeißt etwas Hartes, als Strick. getrocknetes Fell 2c.

> kigertauvok, j. SS., er, es wird abge= biffen, gefreffen.

> kigiva, j. SS. inus., er, ber Sund frißt, zerbeißt ihm was.

kigijauvok, j. SS., es wird ihm was gekigijak, jak, jet, einer bem mas, Strice 2c., gefressen wird.

kigertak, tak, tet, ein abgebissener, zerfressener Strick 2c.

bringen, Gintreten; weicher Schnee ober Kiggerpok, t. SS., er fpringt, hupft in bie kiggertarpok, t. SS. do., wiederholt.

kiggertagidlarpok, t. SS., er hüpft, springt sehr.

Kiggailarpok, t. SS., er halt oft inne, ruht aus, weils ihm zu warm wird, beim Gehen, Springen 2c. (Mensch u. Thier.)

kibluivok, j. SS., er schneibet ab (mit Kiggorpa, t. SS. inus., er verräth es ihm, fagt ihm bas, was jener über ihn gesagt, wieder.

> kiggoivok, j. SS., er verräth, hinterbringt. kiggoije, jik, jit, ein Hinterbringer, Ohrenbläfer.

> kiggoinerartausongovok, j. SS., er pflegt ein Ohrenbläfer, Hinterbringer genannt zu werden.

> kiggorivok, j. SS., er hinterbringt wieder. kiggötigiva, j. SS. inus., er hat ihn zum Berräther, Hinterbringer, ber es ihm wiedersagt.

> kiggotigiva, j. SS. inus., er ist fein Berräther, er hat ihn zu bem, ben er ver= räth, beffen Worte er bem Dritten wieber bringt.

> kiggoerkarpok, t. CS., er hat es eher verrathen, als ein anderer.

kiggoinerpok, t. SS., er hat es verrathen. hinterbracht, ohne bag mans wußte.

kiggortauvok, j. SS., es wird ihm verrathen. Träther.

kiggortigijauvok, j. SS., er wird Berkiggotigijauvok, j. SS., er wird verrathen.

kiggotelik, gik, ggit, einer, ber einen Hinterbringer hat; kiggötelik tapsominga ober kiggötekarpok tapsominga, er hat diesen zum Hinterbringer.

Kiggut, tik, tit, Steinhaufen, Haufen aufeinander gesammelter Steine. Wird nicht allgemein verstanden und soll nur für Ziegelsteine gelten.

kiggunepok, t. SS., er ift unter, ober bei Ziegelsteinhaufen.

Kigiak, itsek, itset, ein Bieber.

Kigikpok, t. SS., es steht ftille, hört auf, wird gestillt (Nasenbluten, Blutgang, Blut, Wasser 2c.). Stillestehen.

kigitipa, t. SS. inus., er bringt es zum kigititsivok, j. SS. do.

kigitsungnangerpok, t. SS., er fann nicht mehr zum Stillestehen kommen.

Kiglavok, j. SS., er, es ift schnell, eilig im Gehen, Springen, Fahren; ein Mensch, Boot 2c., wenns in der Ferne gesehen wird, daß es schnell ift.

Kigle, lik, lit, eine Grenze, b. h. ein Absatz, Vorsprung, Rand um etwas, wo dasselbe

nicht mehr weiter geht.

kigligiva, j. SS. inus., er hat es zum Rande, kiglinga. stecktes Ziel. kiglilivik, vik, vit, eine Grenze, vorgekigliliviksak, sāk, set, ber Plat, wo die [Grenze. Grenze sein soll.

kiglilik, lik, lit, etwas mit einem Rande,

Absat, Gesimse versehen.

kiglililerpok, t. SS., er kommt bis an ben Rand, ans Ende, auch beim Nähen einer Sache, wenn ber Rand, die Kante gemacht wird.

kiglilikpok, t. SS. do.

kiglimõrpok, t. SS., er erreicht bas Riel. fommt bis babin, als man kommen follte, it, ein Mensch erreicht bas richtige Alter, stirbt nicht in seiner Jugend oder in sei= nen besten Jahren.

kigligikpok, t. SS., er rebet die Wahrheit, sagt so, wie es von vorne an ist;

kigligiktomik okarpok.

kiglilukpok, t. SS., er revet falsch, sagt nicht, wie es von vorne, vom Rande her ift.

kiglilingmik okarpok, er sagt bas Ganze, bis ans Ende, an ben Rand, die ganze Wahrheit.

kiglinganik okarpok, do.

kigligiksautigiva, j. CS., er fagt es, wie es ist, der Wahrheit nach (mit mut).

kigligiksarpok, t. SS., kigligiksautekarpok, do. (mit mik und mut).

kigligiutiva, j. CS., er sagt ihm die Wahrheit der Sache.

kigligiutsivok, j. SS., er sagt die Wahr= heit (tapminga).

kigligiutigiva, j. CS., er erzählt, fagt bie Wahrheit nach, von ihm.

kiglissiniarpok, t. SS. & CS., er erforscht die Wahrheit, CS., er erforscht die Wahr= heit von ihm.

kiglissiniarvik, vik, vit, die Zeit, ber Ort, wonach geforscht wird.

kiglissivok, j. SS., er weiß es gut, weiß die ganze Sache, versteht wie es ist.

kiglimerorpok, t. SS. & CS., er geht gründlich, ber Wahrheit nach zu Werke; nimmt alles mit, was ba ist; macht alles, was zu machen ist; kommt bei allen Sachen bis ans Ziel.

kiglilervigiva, j. SS. inus., er hat es zur Kiglok, bas Berkehrte, bas was bagegen ist; kiglob anneriva, er wählt das Ber= fehrte; kiglokut pivok, er geht burchs Berkehrte. Diese werden nur von Leuten aus Norben gebraucht und verstanden, gehören aber zu den Folgenden.

kiglormut, zum Berkehrten, bagegen, eigentlich nur gegen bas Gute, Rechte. (Bon manchen Estimos wird biefes Wort brebt genommen, es ist aber aus bem Grunde des Worts zu ersehen, bag es eigentlich nur gegen bas Rechte ift.)

kiglomorpok, t. SS., er wendet sich auf die andere Seite.

kiglornipa, t. CS., er ist ihm entgegen, bessern.

kiglorněvok, j. SS. do. (mit mik). Diese gelten auf beibe Weise, wenn ber, bem widerstanden wird, recht hat, und umaekebrt.

kigloksarpa, t. CS., er wendet, richtet ihn auf die andere Seite.

Kiglukpok, t. SS., er rächet sich, vergilt Bofes mit Bofem.

kiglugvigiva, j. SS. inus., er rächet es an ibm, thut ibm, wie jener ibm zuvor ge= than.

kiglugviovok, j. SS., es wird an ihm ge= rächt, was er einem andern zuvor gethan. kigluksimavok, j. SS., es ift an ihm gerächt worden. sibm.

kiglugiva, j. SS. inus., er rächet sich an Kiglo, luk, luit, die Endspiten an einem Fellboot.

Kigusivok, j. SS. & CS., oder kiusivok, t. SS. & CS., er antwortet, CS., er antwortet ihm. Ift einerlei mit kiuva. kigusek, sek, sit, die Antwort.

kiusinek, kigusinek, bas Antworten. kiguserpa, t. CS., er antwortet für ihn. kigusevok, j. SS. do. (mit mik).

Kigut, tik, tit, ein Zahn, it, Lampen-Butig, kolliub kigutinga.

kiguserivok, j. SS., er hat Zahnweh. kigusivok, j. SS., er friegt, befommt Zähne (ein Kind).

kigutaijarpok, t. SS. & CS., er friert an den Zähnen, it, er, es verliert die Milchzähne, CS., er zieht ihm do.

kijutaujak, jak, jet, etwas einem Zahn ähnliches, it, die weißen Quarafteine.

awar vom Bösen zum Guten und umge- Kigutangernak, uak, net. Blau- ober Heibelbeere.

> kigutangernakut, tik, tit, Beibelbeer= Sträucher. Beeren.

> kigutangernaujak, jak, jet. Wachholber= kigutangernaujakut, tik, tit, Wachholder-Sträucher.

theilt nicht seine Ansicht, sucht ihn zu ver- Kijikpok, kijilerpok, t. SS., er scheut, fürchtet sich was zu sagen, zu reden, sich auszusprechen, weil er fein gut Gewiffen hat, oder weil er benkt, er könnte aus= geschmält werden.

> kijigiva, j. SS. inus., er fürchtet, scheut sich vor ihm, mag nichts zu ihm sagen, weil er kein aut Gewissen bat 2c.

> kijigijak, jak, jet, einer, vor bem man sich scheut, der gefürchtet wird, vor dem ffürchten. man nicht reden mag.

kijingnarpok, t. SS., er ist zu schenen, zu Kikkarpok, t. SS., er steht stille, thut nichts, hat nichts; verbleibt einerlei, kommt in ber Besserung nicht weiter. sitockt ihn. kikkartipa, t. CS., er macht ihn stillestehn, kikkartuinarpok, t. SS., er hat nichts

vor, steht nur stille. kikkariak. das Stillesteben, nichts Borbabenwerben.

kikkariana, mein, kikkarianga, fein Nichtsvorhabenwerden.

kikkarnek, nak, nerit, bas Stillesteben, Nichtsvorhaben, Innehalten.

kikkarkattarpok, t. SS., er hat öfters nichts vor, macht oft nichts.

kikkangatarpok, t. SS., er trägt bas Richtsthun gleichsam an sich, b. h. er hat selten was vor.

kikkalàkpok, t. SS., er hält nur wenig inne, stille. kikkailakpok, t. SS., er hält nie inne,

kikkailak, lak, let, ein Aleißiger, nie Innehaltender.

kikkajuitok, tuk, tut, do.

Kikkergak, gak, ket, die Stimme vom Kikkik, kik, kit, eine Scharte, Riß, Sprung Gehen, bas Anistern, Rauschen ber Fiffe (im Schnee und überall).

kikkergallijarpok, t. SS., es macht Stimme vom Geben, man hört Stimme, Anistern.

kikkergalliarpok, t. SS., er macht Rauichen, Anistern mit feinem Geben.

kikkergakarpok, t. SS., es hat Anistern, Stimme vom Geben.

kikkeranarpok, t. SS., es ist sehr zum Stimmehaben, auf Sand ober gefrorenem Schnee.

auf den Zehen, damit es nicht knistert.

Kikkiek, itsek, itset, ein Nagel von Gifen ober Holz, it, Gisen überhaupt.

kikkiervik, vik, vit, eine Schmiede.

kikkitjerivok, j. SS., er arbeitet an Gifen.

kikkiekpok, t. SS. & CS., es ift angenagelt, CS., er nagelt es an (mit einem Magel).

kikkieksivok, j. SS. do.

kikkiektorpa, t. CS., er nagelt es an (mit mehreren Nägeln.

kikkiektuivok, j. SS. do.

kikkiektortauvok, j. SS., es wird genagelt.

kikkiektorsimavok, j. SS., es ist genagelt. Kikkulek, lik, lit, ein Seehundsloch, wokikkiektortaunek, kikkiektornek, nak, nerit, Rägelnarben.

kikkielliara, mein Nagel, ben ich mache. Kikkengavok, j. SS., er hat die Hände auf ben Rücken gelegt.

kikkengauserpa, t. CS., er binbet ihm bie Hände auf den Rücken.

kikkengausevok, j. SS., er bindet jeinand die Hände auf den Rücken (mit mik).

kikkengausertauvok, j. SS., es werden ihm die Hände anf den Rücken gebunden.

kikkengautjarpok, t. SS. & CS., bie Hände auf dem Riiden find losgegangen, CS., er bindet ihm die Hände los.

in einem Beil, Meffer 2c.

kikkimavok, j. SS., es hat Scharten 2c. kikkiva, j. SS. inus., es macht ihm Scharten, nemlich das harte Holz ober Gifen.

kikkisiyok, j. SS. do.

kikkijautipa, t. SS. inus., er, der Mensch, bricht es aus, macht ihm Scharten, dem Messer 2c., während ers braucht.

kikkijautitsivok, j. SS.

kikkivok, j. SS.. es bricht aus, befommt Scharten.

kikkinga, seine Scharte, Sprung.

kikkerailisarpok, t. SS., er geht leife, Kikkipa, t. CS., er übergeht ihn, theilt ihm nichts mit, sendet ihn nicht fort, gibt es nicht weg, während alle andern was bekommen, weggesendet oder fortgegeben werden. lmik).

> kikkitsivok, j. SS., er übergeht (mit kikkitak, tak, tet, ein Uebergangener oder Uebriggebliebener.

> kikkitauvok, j. SS., er wird übergangen, ist ein Uebriggebliebener.

> kikkitakarpok, t. SS., es hat Uebergangene ober Uebriggebliebene; attauserlonet kikkinago, nicht einen übrig zu laffen oder zu übergehen.

> kikkitsinek, nak, nerit, bas Uebergehen, Uebrigbehalten.

durch der Seehund herauf kommt, um fich aufs Eis zu legen.

kikkulivinek, nak, verngit, ein solches Loch, wobei ein Seehund gelegen hat.

Kikkutekarpok, t. SS., er hat Spaß mit Jemandem, etwas zum Spott.

kikkutigiva, j. SS. inus., er hat seinen Spaß mit ihm, etwa einem Kinde.

Kiklak, lak, lait, ein Sägenzahn, it, ber Feilenhieb.

kiklakortóvok, j. SS., es hat große Zähne, groben Hieb.

kiklakipok, t. SS., er hat fleine Bahne, kleinen, feinen Sieb.

kiglaliorpok, t. SS. & CS., er machtibm Zähne, Kerbe.

kiglatarpa, t. CS. do., er ferbt es aus. macht ihm Zähne.

Kiklo, luk, lut, eine Feuerstelle, Dreifuß.

stelle, Feuerheerd, it, kiglo, das inwenbige Fleisch 2c. am Rückgrade, bei Fischen und andern Thieren.

Kikparpa, t. CS., er rückt es an ben Rand; auf dem Tische, im Eskimohause, auf der Britsche 2c., it. er bringt, schafft was an bie Seekante. Kajanne kikparpa, er bringt feinen Rajat an bie Seekante, an ben Rand des Eises.

kikpasikpok, t. SS., er ift am äußersten Rande.

kikpaivok, j. SS., er rückt etwas auf ber Britiche an ben äußersten Rand, it, wenn einer auf dem Eise fischt, und der Fisch an der Kante erscheint und an die Angel geht, bann wird von ber Angel gefagt kikpaivok, und heißt hier soviel als sakkěvok.

kikpartauvok, j. SS., er, es wird an ben Rand gerückt, gebracht. kikpartipa, t. CS., er rückt, sest es an ben kikpariarpa, t. CS., er rückt es etwas weiter an ben Rand.

Kiksarnek, nak, nerit, die Betrübniß, das Betrübtsein.

kiksarpok, t. SS., er ift betrübt.

kiksarnarpok, t. SS., es ift betrübend, Betrübniß erregend.

kiksartipa, t. SS., er betrübt ihn.

kiksartitsivok, j. SS., er betrübt.

kiksariva, j. CS., er ist betrübt über ibn. Kiktoriak, itsek, itset, eine Mücke, Muskite. Betrübniß.

kiksautigiva, j. CS., er hat es, ihn zur Kikut! trans. & intr, welche; kikut tilli-Betrübniß.

kiksarutigiva, j. CS. do.

Kiksaut, tik, tit, bas Net von Mensch ober Thier.

Kiksimigarpa, t. CS. SS., er siebt ibn iiber bie Schulter an, fieht ihn scheel an, SS. do. (mit mik).

Kiksoma, trans., kikkoa, ber, bie braußen vor der Thür.

kiklulivok, j. SS., er macht eine Feuer- Kiktitarvik, vik, vit, ein Loch im Gife, woburch man mit einem Gefäß, bas an einen Strick gebunden ift, Waffer ichöpft, it, eine Wagschale.

> kiktitaut, tik, tik, ein Strick, Rette an und mit einer Wagschale, it, an und mit einem Befäß, um bamit Waffer aus ber Tiefe zu schöpfen.

kiktitautik, eine Wage ins Bange.

Kiktorarpok, t. SS. & CS., er reißt ab, ein Strick, Binbfaben, CS., er reift ibn ab. zerreifit ibn.

kiktoraivok, j. SS. do. (mit mik).

kiktoratsimavok, j. SS. & CS., er ist zerriffen, abgeriffen, CS., er hat es do.

kiktorkako, kuk, kut, ein abgeriffenes Stück, oma kiktorkakoa, biefem fein Abgerissenes, b. h. wovon es abgerissen ift; oma kiktorkanga.

kiktokauvok, j. SS., es ist bas abge= riffene Stück (mit mut).

kiktorautjauvok, j. SS., es wird ihm fein Strick gerriffen (mit mik).

kiktorautivok, j. SS. & CS., er reißt (bei ber Arbeit) seinen Strick ab, SS., mit mik, er reißt sich ab.

kiktorautjivok, j. SS., es wird ihm sein Strick abgeriffen (mit mut & mik). Puijemut kiktorautjivunga (allimnik), burch ben Seehund ift mir mein Wurfriemen abgeriffen.

kiksaut, kiksarut, tik, tit, Urjache zur Kiktorsak, sak, set, kiktorsasagait, Pl., Flügel habende Ameisen.

> jomavakka, ich will welche senden; kikut tikkipanga, es sind welche zu mir gefommen; kikut? welche?

kikunne (Loc.), bei welchen.

kikunnut (Term.), zu welchen. kikunnik (Acc.), welche. kikunnit (Abl.), von welchen. kikutigut (Vial.), burch welche.

kikunneniarkit? bei welchen wirst bu fein? Atsuk, nellovunga kikunnut illalliortaugalloarmangarma, ich weiß es nicht, ich bin ungewiß, ob ich von welchen aufgenommen werde.

Killak, lak, lait, ber Simmel, bas Firma- Killamik, über eine kleine Beile, in Kurzem. ment, it, ber Gaumen bei Mensch und Thier.

killaliarpok, t. SS., er führt gen Simmel. killangmiok, uk, ut, ein Himmels-Bewohner.

killangmiovok, j. SS., er ift ein Bewohner des Himmels.

killangmepok, t. SS., er ist im Himmel.

killaksorpok, t. SS., ber himmel flart Killaujak, jak, jet, ein Sieb. (Wird nicht sich auf, bekommt hin und wieder klare Stellen.

killamoarnek, ber Horizont.

killamoarpok, t. SS., er, es ist am Horis zont, er ist nahe am Himmel, it, die Spuren, Fußtapfen im Schnee erheben sich, wenn die Sonne den Schnee herum weathaut.

killamoariatorpok, er geht an ben Sorizont, killaklo, u. ber Himmel.

killangmuarpok, t. SS., er geht in ben Himmel.

Killak, lak, lait, ein Loch in irgend etwas. Hierbei gehört eine starke Betonung bes ersten 1, und bei Anhängung eines Suffixum verwandelt sich bas k in r, killarlo.

killakarpok, t. SS., es hat ein Loch. killaijarpok, t. SS. & CS., er flickt, macht

die Löcher zu.

killapatakpok, es hat viele Löcher. killädlarpok, j. SS.

killapatöktärpa, er burchlöchert es.

Löcher.

killapalatsivok, j. SS., ber Wind heult durch ein Loch.

Killaut, tik, tit, eine Trommel, Baute. killausijarpok, t. SS., er trommelt.

killausivok, j. SS. & CS., er macht eine Trommel.

killauvallukpok, t. SS., es trommelt.

killautisivok, j. SS., er kauft ober findet eine Trommel.

killamiovok, j. SS., es ift eine fleine Beile. killamiojungnaipok, t. SS., es bört auf, eine kleine Weile zu fein.

killanarpok, t. SS., er verlangt febr. wünscht daß dieses ober jenes bald sein möchte.

killanariva, j. SS. inus., er verlangt sehr nach ihm, wünscht ihn, es bald.

allgemein verstanden.)

Killek, lak, let, eine Wunde, Rit, Schnitt. killerpok, t. SS. & CS., verwundet sich, CS.. er verwundet ihn.

killernek, nak, nerit, eine Wunde, geschnitten 2c. Wunde.

killerok, kuk, kut, eine Narbe von einer killivinek, næk, verngit,

killertipa, t. CS., er macht, daß er sich schneibet, stößt ihn.

killeksimavok, j. SS., er ift geschnitten, saehauen. verwundet.

killertauvok, j. SS., er wird geschnitten, killekipok, t. SS., er ift ein wenig verwundet, geschnitten oder gehauen.

killiadlarpok, t. SS. & CS., killiavok, j. SS. & CS., er bekommt viele Wunden, verwundet sich sehr, CS., er ver= wundet ihn, bringt ihm mehrere Wunben bei.

killerniarnarpok, t. SS., es ift schneibend, ein Strick, Benkel 2c., wenn man was Schweres bavon trägt.

killapataulipok, j. SS., es bekommt viele Killermik, mek, met, zwei zusammengebundene Kajake.

killermikpuk, die zwei Kajake sind zusammengebunden; killermikut ikkarpok, er fährt über mit zwei aneinandergebundenen Rajaks.

killermiutiva, j. SS. inus., er bringt ihn hinüber, fährt ihn mit zwei aneinander= gebundenen Kajaks.

killermutjivok, j. SS. do. (mit mik). wohingebracht, mit zwei aneinanderge= bundenen Kajaks.

Killigarpok, t. SS. & CS., er schabt die Haare von einem Fell trocken, it, er schabt die Schlittenkuffen oder sonstiges Eisen reine.

killigaut, tik, tit, ein Stück Gifen, Meffer, Feile, um damit Haare vom Fell, ober Eisen abzuschaben.

killiutak, tak, tet, ein Schnittmeffer ober auch ein Stück Holz, Gifen, Stein 2c., um etwas damit abzuschaben.

killiorpa, t. CS., er schabt es (streicht ein= mal barüber hin).

killiorsivok, j. SS. do.

killiortorpa, t. CS., er schabt es ab, reine, bas Waffer von den Aleidern 2c.

killiortuivok, j. SS., er schabt, macht rein (mit mik).

Killek, killek, lit, die, die am östlichsten wohnen und was am östlichsten, am wei= testen nach ber See ist; im Eskimohause am nächsten bei ber Thür.

weitesten nach ber See, Insel, Berg, Teich 2c.

killiovut, j. SS., sie sind am weitesten nach ber See, im Estimo = Haufe am nächsten bei ber Thür.

killiane, an dem, was vor ihm, dem Hause ober Insel 2c., nach ber See zu liegt; killia, bas, was vor ihm, nach ber See zu liegt; killivut, unsere von uns seewärts wohnenden. Imen, it, Fischbein.

Killikpa, t. CS., er schneibet, spaltet Rie- Kimikpa, t. CS., er erwürgt, erhängt ihn.

killitsivok, j. SS. do.

killitjut, tik, tit, ein Meffer zum Riemenspalten.

killitæksak, sak, set, ein Fell, aus bem Riemen sollen geschnitten werden.

killimavok, j. SS., er, ber Strick, ift fertig gespalten.

killimajut, Pl., fertige Stricke.

killermiojauvok, j. SS., er wird gefahren, Killulek, lak, let, ber, bas Hinterste (im Zelt und überall).

> killumetok, ber auf ber hintersten Stelle. killuvasikpok, t. SS., es ist am weitesten nach hinten.

> killuvarpa, t. CS., er fett es an die hinterste Stelle.

> killuvariarpa, t. CS., er sest es etwas weiter nach hinten.

> killuvaivok, j. SS., er sett es hinten hin (mit mik).

killuvarnikpok, t. SS. do.

killulerektuk, tut, die hinten, hintereinander sind. | nach hinten. killumullivok, j. SS., erlegt fich den Kopf

Killuk, luk, luit, eine Raht am Rleibe, Nähte. Ressel 2c.

killulukpok, t. SS., er, sie macht schlechte killukarpok, t. SS., es hat eine Naht.

killuarpok, t. SS. & CS., die Naht ist aufgetrennt, CS., er trennt ste auf.

killuarsivok, j. SS. do. (mit mik). killuarsimavok, j. SS., es ist aufgetrennt. Killukpok, t. SS., er bellet, ein Sund.

killikulluk, lük, luit, ber, bas Kleine am Kimaktüt, tik, tit, ein Heft an einem Weibermesser, am Ullo.

kimaktuserpa, t. CS., er versieht bas Meffer mit einem Heft, setzt bas Heft baran.

kimaktusevok, j. SS. do.

kimaktusivok, j. SS. & CS., er macht ein solches Heft, CS., er macht ihm, bem Messer, eins.

kimalok, lak, let, ein fleines Weiber- ob. sonstiges Messer.

kimitsivok, j. SS. do. (mit mik).

kimiksartorpa, t. CS., er geht ihn aufhängen, erwürgen.

kimitsijariak, das Hängenfollen, Erwürgtwerdensollen.

kimitauvok, j. SS., er wird gehängt, er= würgt.

Kimnarpak, t. SS., es ist start, fräftig, wirksam. (Dieses wird im Norden nicht perstanden, ob im Süden?)

Kimuksuk, suk, suit, die Abfage an ben Schneeweben, nachdem es gestürmt hat.

Kimnerpok, t. SS., es trennt sich ab, bas Eis und der Wind treibt es ab.

kimnidlarpok, t. SS.

Kimniarpok, t. SS. & CS., er burchhauet ober durchschneidet einen Baum, haut ihn um, it, er durchschneidet eine gefährliche Stelle im Wege, b. h. geht barüber hin. Kina, wer, siehe kia.

Kinangovok, j. SS., er will, kann es nicht

feben, siebe kenangovok.

Kinatasivok, j. SS., er geht, fährt langfam. kinatagut, tik, tit, ein hemmschuh, ein bickes Tan in Form eines Ringes, ber unter ben Schlitten geworfen wird, bamit der Schlitten gehemmt wird.

kinataguserpok, t. SS. & CS., er wirft ben Hemmschuh, CS., er wirft ihn ihm

unter, bem Schlitten.

kinatagusijarpok, t. SS., er braucht ben kinatagut.

Kingak, ak, et, die Rafe.

kingarpa, t. CS., er stößt, schlägt ihn an die Mase.

kingaingorpok, t. SS., er redet burch bie kingakikut, burch bie Rase, burch beibe Kingikpok, t. SS., er, es ift hoch, ein Berg, Maslöcher.

kingarnikpok, kingarsivok, j. SS., er ftößt, schlägt ihn an die Rase (mit mik).

kingalik, kingaliksoak, ein Seepapagei. kingakorpok, t. SS., es geht durch die Nase, beim Kranken, bas, was er trinken mill 2c.

Kingaingok, uk, ut, ber Dampf in ber Luft von Rälte und Wind, f. kengaingok.

Kingarak, kak, ket, bas Schienbein.

kingararpok, t. SS. & CS., er stößt sich an bas Schienbein, CS., er ftößt, schlägt ihn baran (einmal).

kingararsivok, j. SS. do. (mit mik).

kingarartarpa, t. CS., er stößt, schlägt ihn (mehrmals) do.

kingarartaiyok, SS.

kingagarnek, nak, nerit, eine Beschädi= gung am Schienbein.

kingagärnerpok, t. SS., er hat sich ans Schienbein gestoßen.

Kingarpok, t. SS., es blendet ihn.

kingarnarpok, t. SS., es ift blenbend, bie Sonne, wenn sie auf ben weißen Schnee scheint, it, die Sachen eines Berstorbenen, wenn man sie nicht haben will, wenn man sich bavor fürchtet.

kinganarsivok, j. SS., es wird blendend. kingarsarpa, t. CS., er blendet ihn.

kingarsaivok, j. SS. do. (mit mik).

kigariva, j. SS. inus., er hat es zu bem, bas ihn blendet, zum Blender; sekkinek kingarivara, it, er will die Sache des Verstorbenen nicht.

kingarijauvok, j. SS., es wird nicht geachtet, wird verlassen (bie Sache bes Verstorbenen).

kingarosukpok, t. SS., er hat nicht Lust, von den Sachen des Verstorbenen etwas zu nehmen.

kingarosuktipa, t. CS., er machtihn so do. [Mafe. Kingerpok, t. SS., er schneibet ein Loch ins Schneehaus.

Thurm, Sonne.

kingidlarpok, t. SS., es ist sehr hoch. Kingmalikpa, t. CS., er faut einen Riemen 2c.

kingmalevok, j. SS. do. (mit mik).

Kingmautik, tit, eine Beiggange.

Kingmek, mik, mit, ein Sund.

kingmekarpok, t. SS., er hat Hunde.

18

kingmekuttekarpok, t SS, er hat eldene kingmusangmivok, j. SS... kingmu-Hunde.

gegeben oder verkauft.

kingmejarpok, t. SS. do. Pl.

kingmekarungnaipok, t. SS., er hat feine Kingnivok, j. SS., er verwahrt Fletsch, Hunde mehr.

kingmerniksimavok, i. SS., er braucht eines andern Hunde.

kingmerniksimajariak, das Brauchen der Hunde eines andern.

kingmisiorpok, t. SS., er sucht Hunde.

kingmetorpok, t. SS., er holt Hunde.

kingmisarpok, t. SS.

kingmisuk, suk, suit, ein Hundefell.

kingmikaut, tik, tit, Sundefutter. Kingmekuak, ak, et, die hintern Ecen an

ben Schlittenkuffen, it, der Fersenknochen bei Menschen und Thieren.

Kingmiak, ak, itsek, et, itset, ein Solz in ben Mund zu nehmen, um den Drillbohrer dagegen zu stemmen.

kingmiarak, kak, ket, ein Baum, ein Mundgebiß.

kingmiakpok, t. SS. & CS., er halt was im Munde, trägt was (Mensch od. Thier), it, er beißt, klemmt bas Holz, die Säge.

Kingmik, mæk, met, die Ferse am Juß.

kingmingmikpa, t. CS., er stößt ihn mit der Ferse.

kingmingmiksivok, j. SS. do. (mit mik). kingmingmingnikpok, t. SS. do.

kingmingmiktaivok, j. SS., er schlägt mit einer Ferse an den andern Jug.

Kingminak, nak, net, Breifelbeeren.

kingminakut, tik, tit, Preifelbeer-Rraut. kingminaujak, jak, jet, wilde Johannes-

kingminaujakut, tik, tit, Johannesbeer-Sträucher.

Kingminguak, ak, ujet, die Samentopfe an den Tannen- und Lerchen-Bäumen.

Kingmuarpok, kingmullivok 2c., siehe kitsikpok.

sarpok do:

kingmerpok, t. SS., er hat ben hunt weg- Kingna, Sing., kikkoa, ber, die trangen vor der Thür.

kiksoma, trans.

Fische 2c. unter Steine.

kingniariva, j. SS. inus., er verwahrt es unter Steinen.

kingnijartorpok, t.SS., er geht verwahren. kingniariartorpa, t. SS. inus., er gebt es verwahren.

kingnekarpok, t. SS., er hat Verwahrtes, Seehunde 2c.

kingninerpok, t. SS. do.

kingnersut, tik, tit, eine Brechftange; eine Stange, um solche verwahrte Sachen bamit unter ben Steinen hervorzuholen.

Kingok, uk, ut, die Stelle zwischen ben Augen.

kingorlukpok, t. SS., er macht ein finsteres Gesicht, zieht die Stirne in Falten.

kingolugiva, j. CS., er ist finster, betrübt über ibn, gieht feinetwegen bie Stirn in Falten.

kingolugijauvok, j. SS., jes wird feinet= wegen ein finfteres, betrübtes Beficht gemacht, die Stirne in Falten gezogen.

kingorlingavok, j. SS., er kann die Augen nur wenig aufmachen, vor Blenden ober auch vor Betrübnif.

kingorluk, luk, luit, mit Fleiß gezogene Falten in ber Stirne.

Kingok, uk, uit, Seefloh ober Seelaus.

kingokpak, pak, pait, eine Art Rrebse ohne Scheeren.

Kingomava, j. SS. inus., es fehlt ihm et= was, oder er vermißt etwas (was er früher gehabt, und bei manchen auch, was er nicht gehabt).

kingomaklerpok, t. SS. do. (mit mik). kingonertovok, j. SS., er vermißt fehr jemand, mit bem er gewohnet und gute Freunde sind, der aber nun nicht mehr da ift.

kingonerlugiva, j. SS. inus., er vermißt ihn, benkt viel an ihn (ver nicht mehr bei ihm ist).

Kingu, hinten; in ber Bucht, in einem liegenden Faß, in einer Böhle, an ber Flinte, und bei allem, was einen Eingang hat.

kingua, sein hinteres Ende; ber Bucht, ber Boble, Flinte 2c.

kinguane (Loc.), an seinem hintern Ende. kingumut (Term.), nach hinten; in ber Höhle, Klinte, Bucht.

kingumit (Abl.), pivok, er, es fommt von hinten (im Estimohause).

kingurlek, læk, lit, ber Lette Hinterste. kingurliovok, j. SS., er ist ber Lette, Hinterste.

kingurlerpok, t. SS., er folgt hinten nach, geht hinten.

kingurleriva, j. SS. inus., er hat ihn hinter sich.

kingurlermik, ein andermal, nachher (foll es geschehen).

kingurlerpak, pæk, pait, ber Allerlette. kingurlerpauvok, j. SS., er ift ber Allerlette.

kingurlerpaujomik, kingurlerpamik, zu allerlegt, zum legten Mal.

kingurlerek, ret, car. Sing., zwei, ober mehrere hintereinander.

kingurlerekpuk, put, car. Sing., sie jino, geben bintereinander.

kingulerektipeit, t. SS. inus. car. Sing., er stellt sie bintereinander.

kingurlerektilugit, sie nacheinander, vom Ersten bis zum Legten.

kingurliopa, t. CS., kingurliotiva, j. CS., er macht ihn zum Letten.

kingarárpok, t. SS. & CS., er fommt nach ihm (mit mik), CS., er fommt hinter ihm, zu spät, trifft ihn nicht mehr an.

kinguraivok, j. SS., kinguraidlarpok, t. SS., er fommt hinterher, fommt zu spät.

kinguvasikpok, t. SS., er fommt nach.

kingunamne, kingunapkut, hinter, nach

kingunimne, kingunipkut, do. do. kingunerne, kingunikut, hinter, nach bir. kingurningane, kinguningagut, hinter, nach ihm.

kingurngane, kingurngagut, do. do. kingunaptingne, niptingne, kingunaptigut, niptigut, hinter, nach uns.

kingunapsingne, nipsingne, kingunapsigut, nipsigut, hinter, nach euch.

kingurngænne, kingurngaltigut, hinter, nach ihnen.

kinguningine, kinguningittigut, do. do. Der Gebrauch dieser Wörter ist bei manschen Estimo ziemtich einerlei, ob sie sagen kingunimne kaivok, over kingunipkut kaivok, er kommt, over sam nach mir. Andere haben darin indessen einen Unterschied, und sagen, daß Ersteres überhaupt hieße, daß er nach mir, und Letteres, daß er auf mich gesolgt sei. So ist es auch bei manchen einerlei, ob man sagt kingunapkut ober kingunipkut 2c.; andere indessen sagen bei –nipkut wisse man oder hat man gewußt, nas nachher sein würde, bei –napkut aber nicht.

kingunapkut tikkinerpok, er ist nach mir gesommen, ohne daß ich was wußte.

kingurngane und kingurngagut werden auch impersonalis für "nachher" gebraucht. [mir.

kingunera, intr., kingunima, tr., bas nad kingunit, do., kingunivit, do. do. bir. kingurnga.

kingurninga, do., kingurninget, do. ihm. kingurnivut, do., kingurnipta, do. uns. kingurnise, do. kingurnipse, do. euch. kingurningeta bas nach.

kinguninget, do., kinguningeta, bas nach ihnen; kinguninga okumaidlalaukpok uvaptingnut, bas, nach ihm (bie Zeit, bas Leben) ist uns sehr schwer gewesen, over war sehr schwer für uns.

kingurlera, intr., kingurlerma, tr., mein Machfolger.

kingurlit, do., kingurlivit, do. bein do. kingullia, do., kingurlingeta, do. fein do. kingurlinga, do.

kingurlivut, do., kingurlipta, do. unser Machfolger.

kingurlise, do., kingurlipse, do. euer kingurlinget, do., kingurlingeta, do. ihre Nachfolger.

kingurpiatorpok, t. SS., er geht rüdwärts. kingumuarpok, t. SS. do.

kingurpiosarpok, t. SS., er weicht, geht rückwärts (nicht mit Fleiß).

kingorlerpok, t. SS., er geht hinterher. kingurngagolerpok, t. SS., er fommt nach ihm, folat ihm.

kingurngapkolerpok, t. SS., er fommt nach mir, geht hinter mir ber.

kingurngujivok ober kingormgujivok, i. SS., er bekommt hinterlassene Sachen, d. h. er erbt was (mit mik). [erbt.] kingormgujijok, juk, jut, ein Erbe, der kingormgujijuksak, sak, set, ein Erbe, der erben foll.

kingormgutijeksak, sak, set, ein Erbe, Erbtheil, das man friegen wird, soll.

kingormgutijak, jak, jet, ein Erbtheil, was man schon bekommen hat.

kingormgutivara, j. CS., ich habe es geerbt.

kingormgutijauvok, j. SS., es ift ein Erbstück, es ist geerbt worden.

kingormgutijeksautipa, t. CS., er ererbt Kingunerivok, j. SS., er blutet fo ftart es (mit mut), uvamnut.

kingormgutigiva, j. SS. inus., er erbt es geerbt, und nun erbt es biefer auch.

kingormgujigivara, j. SS. inus., er ift mein E., ber meine Sachen bekommen wird.

kingormgujikattauvok, j. SS., er erbt was mit einem andern, ist Miterbe.

kingormgujikattekarpok, t. SS., er hat Kinnangagiva, j. CS., er ift böfe, verbrieß einen Miterben.

kingormgujikattegekpuk, put, sie erben mit einander.

kingurarpa, t. SS. inus., er fommt binter ihm her, nachdem jener fort ift, und bestiehlt ihn.

kingurärnikpok, t. SS. do.

kingurarsartorpa, t. SS. inus., er geht gleich hinten nach ihm, und stiehlt ihm

kingurarsartuivok, j. SS. do.

kingurpa, t. SS. inus., er fommt ihm zu spät, nämlich seiner ihm gestoblenen Sache, trifft fie nicht mehr an.

kinguivok, j. SS., er fommt (für die Sachen) zu fpat, fie find geftohlen.

kinguvak, vat, vait, ein Nachfomme, Rind, Frucht.

kinguvanga, sein, kinguvangit, seine Machkommen.

kinguvaksaisekpok, t. SS., er hat wenig Nachkommen.

kinguväkarpok, t. SS., er hat Nachfomkinguvaksarsivok, t. SS., er befommt Nachkommen.

kinguvaksarsiorpok, t. SS., er fucht Nachkommen zu bekommen.

kingunervik, vik, vit, ber Ort, ben man verläßt. Stube.

kingunervinga, sein hinterlassener Plat. kinguvaksalivok, j. SS., er befommt, bringt eine Frucht, Nachkommen.

kinguvaksaliorpok, t. SS., er bringt viele Frucht, Nachkommen.

aus der Rase, oder aus einer Wunde, daß er schwach bavon wird.

es wieder, b. h. der Borhergehende hatte Kinnavok, j. SS., es macht naß, schmierig, läuft aus, Speck, Geschwüre 20.

kinnak, ausgelaufenes Del. Materie 2c.

kinnäkarpok, t. SS., es hat bergl.

kinnalukpok, t. SS., es verunreinigt ben Kußboden, ein Kind.

lich über ihn, weil es ihm schwer von

ihm gemacht wird, SS., er ist bose, ver- kinnipavok, j. SS., es ist burchweicht. brieglich über sich, bag er bas, was er Kinnuak, ak, et, bas gang binne erfte machen wollte, nicht fann.

kinnakpok, t. SS., er ift verbrießlich, weils ihm schwer gemacht wird.

kinnagiarpok, t. SS. & CS., er fängt an verbrießlich über ihn zu sein (weil er Kinnumarilerpok, f. kennumarilerpok. von jenem geplagt wird).

kinnaksarpa, t. CS., er plagt ibn, macht ihn bose, verdrießlich.

kinnaksaivok, j. SS. do.

kinnavigiva, j. SS. inus., er ist schwer, verdrießlich über ihn.

kinnangavok, j. SS., er ift verdrießlich.

Pelz, überhaupt ber Schoof, worin man was trägt. Schooß.

kinnermikpok, t. SS., es ist in seinem kinnermikpok, t. SS. & CS., er trägt es im Schoof.

ihm was in ben Schook.

kinnermiliksivok, j. SS. do.

Kinnerpok, t. SS., es ist hilbsch bick, nicht wäfferig; Mehlsuppe, Erbsen 2c.

kinnersivok, j. SS., es wird, focht sich bicker.

kinnerpalliavok, j. SS., es wird immer dick, thut mehr Mehl 2c. hinein.

Kinniva, j. SS. inus., er halt ein Rind ab, daß es seine Nothdurft verrichtet.

kinnissivok, j. SS. do. (mit mik).

Kinnipok, t. SS. & CS., es ist eingeweicht, Felle, Wäsche 2c., CS., er weicht es ein (gilt blos bei Rennthier= und andern Fellen, die zum Aufspannen zu troden ge= worden sind).

kinnitsivok, j. SS., er weicht ein, feuchtet an, pauktaujuksennik.

kinnitsevok, j. SS. do., er weicht ein (mit mik).

kinnitsiutiva, j. CS., er weicht es ein, kinnitsiutiivok.

Schlickereis, wenns anfängt zuzufrieren. kinnuarpok, t. SS., das Wasser bekommt

Schlickereis.

kinnualiyok, j. SS. do.

Kiovok, j. SS. & CS., er antwortet, kionek. bas Antworten.

kiomajutivuk, vut, car. Sing., fie antworten einander (weil sie nicht einig sind).

kigusek, sik, sit, die Antwort.

Kipkarpok, t. SS. & CS., er naget einen Anochen, Bein ab (Mensch ob. Thier).

Kinnek, nik, nit, ber vorbere Bipfel am Kippalivok, j. SS. & CS., er ift widerftrebend, aufrührerisch, will gewaltig sein.

> kippalidlarpok, t. SS. & CS. do. febr. kippalo, luk, lut, ein Matrofe, Sclave (gewaltige Leute, die aber einen Anführer haben, bem fie folgen). Tvok.

kinnermilikpa, t. CS., er gibt, schüttelt Kipparikpok, t. SS. & CS., siehe bei kippi-Kippilukpok, t. SS. & CS., er schlägt es ihm ab, SS., er schlägt ab, thut, gibt nicht, was von ihm verlangt wird (wörtlich: er schneibet schlecht ab, macht Einwendungen).

kippilungavok, j. SS. & CS., er willigt nicht ganz ein, macht etwas Ginwendungen.

kinnersitipa, t. SS. inus., er macht es Kippipok, t. SS., er ift entweber tobt, ober wird bald fterben, vor Beimweh, Gehn= sucht nach Verstorbenen oder Abwesenden.

kippinerpok, t. SS., er, es verfommt, weils die Angehörigen verloren.

kippinek, nak, nerit, verfommene Leute, die klein bleiben, weil ihnen die Ange= hörigen, Eltern zu früh geftorben.

kippilerpok, t. SS., er hat das Heimweh, fängt an dürftig, elend zu werben, aus Berlangen nach seinen Berstorbenen.

kippiniarpok, t. SS., er verlangt sehr, wird frank aus Verlangen nach bem, bas ober ber nicht mehr vorhanden, auch Speifen, die er früher bekommen.

kippijutigiva, j. SS. inus., er hat ihn,

bas, an bem er hing, ber, bas abernicht mehr vorhanden, zur Ursache der Sehn= sucht, des Heimwehs, des Krankseins.

kippivigiva, j. SS. inus. do., er hat

Heimweh nach ihm.

kippitserpa. t. SS. inus., kippitsiva, er, es macht ihm Heimweh, nemlich ber Berstorbene oder Abwesende, oder auch nicht zu habende Nahrungsmittel, an die man gewöhnt gewesen, Tabak ic.

kippitsivok, j. SS. do.

kippitservigiva, j. SS. inus., er hat Heimweh nach ihm (ist einerlei kippivigiva).

kippijuipok, t. SS., es rührt ihn nicht, er hat keine Sehnsucht, kein Heimweh, nach seinen Verstorbenen, ober sonst nicht mehr Vorhandenem.

kippiniartotut-ipok, er ift wie einer, ber Kippukpuk, car. Sing., fie treffen nicht zu-Heimweh hat.

Kippipa, t. CS., er bindet ihn, es.

kippitsivok: j. SS. do. (mit mik).

kippitjut, tik, tit, eine Bande.

Kippivok, j. SS. & CS., es ift abgeschnitten, CS., er hat's abgeschnitten, abgehauen. kippisivok, j. SS., er hat abgeschnitten od. abgehauen.

kippijauvok, j. SS., es ist abgeschnitten oder abgehauen worden.

kippiniarpa, t. CS., er schneibet ober hauet es ab.

kippijavinek, nak, verngit, ein Abgeschnittenes.

kippilaukpa, t. CS., er hatte es abgeschnitten, gehauen.

kippako, kuk, kut, ein Abschnitt, Abfall. kippanga, sein Abgeschnittenes, b. h. von bem abgeschnitten. Satujah kippanga. kippak, pak, pait, ber Theil, welcher ab-

geschnitten ist von einer Sache.

kippagiksaut, tik, tit, ein Wintelmaß od. Schmiege (um bamit vorzureißen, baß es schön abgeschnitten werden kann).

kipparikpok, SS. & CS., es ist winkelig,

ift im Winkel abgeschnitten, CS., er schneis bet es winkelig.

kippariksivok, j. SS. do.

kippariksarpa, t. SS. inus., er schneibet, macht es winkelig, weil es nicht gut war. kippariksaivok, j. SS.

kippipsarpa, t. CS., er schneidet es mehr=

mals ab.

kipjaut, tik, tit, kipsautik, D., eine Scheere.

kipsarpok, t. SS. & CS., er schneivet etwas mit einer Scheere.

kippaujarpa, t. SS. & CS., er macht einen Einschnitt hinein, SS., es hat feinen Einschnitt.

kippaujarsivok, j. SS. do.

kipput, tik, tit, kippisijut, ein Meffer, um etwas bamit burchzuschneiden.

sammen, gehen aneinander vorbei, sind nicht gleiche.

kippungavuk, car. Sing., sie sind nicht gleich, bas eine ist kürzer, breiter 2c.

kippungautivut, Pl.

kipputipeit, kippungatipeit, t. SS. inus., er macht sie ungleich, stellt fie schief gegen= einander, die Segel und allerhand; apposinik kippungajuk, ein Kreuzweg.

Kippujungavok, j. SS., er kann seine gelernte Sache nur theilmeife, fehlt oft beim Bersagen, it, stößt an beim Reden, weil er die Worte nicht recht weiß.

kippujungajungnaipok, t. SS., er fann feine Aufgabe gut hersagen, hört auf da= bei zu fehlen.

Kipput, tik, tit, eine Mauer, Damm guer über einen Fluß, um Forellen zu fangen.

kipputaujet, Steine, Dämme im Wege, wo man geht ober fährt.

Kissak, sak, set, ein Anker.

kissarpok, t. SS. & CS., er antert, CS., er ankert es, bas Boot, Schiff.

kissaut, tik, tit, ein Ankertau ober Rette. kissarvik, vik, vit, ein Ankerplag.

kissaijarsivut, j. SS. & CS., sie verlieren ben Anker, CS., sie verlieren ihn ihm.

Kisserivok, j. SS., es regnet so fein (ist einerlei mit minnivok).

Kissik, sik, sit, ein Seehundsfell mit Haaren (blos Seehundsfell).

Kissiane, alleine, aber es sei bann; von kisse, alleine.

kissima, ich alleine.

kissivit, bu alleine.

kissime, er alleine, trans. & intrans.

kissiet, er alleine, intr. (Acc.)

kissime sennava, er macht es alleine.

kissime kaivok, er fommt alleine.

kissime tillijauvok, er wird alleine gesenbet; kissiet ist hier jedenfalls richtiger, man hört aber beides.

kissiet tillivara, ihn alleine sende ich. ominga kissianik tilliklerpung, biesen alleine sende ich.

kissipta, wir alleine, trans. & intr.

kissimnuk, wir zwei alleine.

kissipse, tr. & intr., ihr alleine.

kissiptik, do., ihr zwei alleine.

kissimik, do., sie alleine (activ).

kisseta, intr., sie alleine (passiv). (Acc.) kissengnik, tr. & intr., sie zwei alleine.

kissenik (Acc.), sie alleine; akkuninga kissenik pijomavunga. [haben. kissima pijomavara, ich alleine will ihn kissima pijomavanga, er will blos mich, mich allein haben.

kissimauvunga, ich bin allein, kissiovunga, do. [er ift allein. kisseovotit, bu bift allein, kissimeovok, kisseviovotit, do., kissitovok, do. kissiovogut, wir find allein, kisseovose, ibr feib allein.

kissemeovogut, do., kissimeovose, do. kissemeovut, fie find allein, kissimeovuk, fie zwei find allein.

kisseovut, do., kisseovuk, do. kissiovlutik kaijuksauvut, diefe, fie allein follen kommen.

kissiovlutik kaijuksauvuk, siezwei alleine sollen kommen.

143

kissimnut kaivok, er fommt blos zu mir. kissimnik pijomavok, er will blos mich, ober mich allein. [mir. kissimne kennerpok, er sucht blos bei

kissimne kennerpok, er sucht blos bei kissimnit pilaukpok, er hat blos von mir bekommen.

kissipkut (Vial.), burch mich allein.

uvamnut kissiane kaivok, er fommt allein blos zu mir. Dagegen heißt es in ber 3. Person: tapsomunga kissia n u t. Tapsomanget kissianit; tapsominga kissianik; tapsomuna kissiagut. Ebenso ist es im Plural: uvaptingnut kissiane issumakarpok, er hat blos Gebanken zu uns, ober zu uns alleine; tapkonunga kissenut, blos ober alleine zu ihnen; illipsigut kissiane, blos ober alleine burch euch; tapkutiguna kissetigut, blos alleine burch diese ober sie. 3. B.: Nappartutigut tapkutiguna kissetigut pivok, auch kissiatigut, er ist blos oder alleine durch diese Bäume aekommen.

kissingnut, zu bir allein, kissianut, zu ihm allein.

kissiptingnut, zu uns alleine, kissipsingnut, zu euch allein.

kissenut, zu ihnen allein.

kissiarpok, t. SS. & CS., er benkt blos auf eins (SS. mit mik), kukkiumik kissiarpunga, ich benke blos auf eine Flinte, nemlich zu kaufen, will baher anbers nichts, kukkiut kissiarpara, do.

kisserngorpok, t. SS. & CS., kissingorpok, er ist sür sich allein, CS., ear. Sing., kisserngornpät, sie sassen ihn; allein, b. h. sie sind alle gegen ihn; kisserngortauvok, es wird ihm von allen widerstanden.

kissingortitauvok, j. SS., er wird allein kisserngautiva, j. SS. inus., kisserngarpa, t. SS. inus. kissermiutiva, j. SS. inus., er befommt ihn, es allein, macht es allein.

kissimeotiva, j. SS. inus. do.

kissermiutjivok, j. SS. do. (mit mik). kisserngarsivok, j. SS. do. do.

Kitserpok, t. SS., es ist heiß, die Sonne, Luft, Dfen.

kitsidlarpok, t. SS., es ift fehr warm do. kitjakejak, jæk, jet, ein freies Feuer irgendwo.

kitjakejarpok, t. SS., er wärmt sich bei indessen auch häufig so, wenn sie sich am Ofen 2c. wärmen; boch hört man für sich am Ofen ober Sonne wärmen auch: akkinärsivok.

kitjarpok, t. SS., es ist warm; Wasser ehe es kocht, das Wetter, wenns bewölft babei ist.

kitsijarpok, t. SS., er schwitt. Manche Estimos fagen, bas gelte blos für im Gesicht; andere bagegen sagen, daß es überhaupt gelte, wenn ein Gesunder aus Anftrengung 2c. schwitt.

kitsijarnek, næk, nerit, ber Schweiß.

kitjingeserpok, t. SS, er fühlt sich ab. Gilt hauptsächlich für Rennthiere, bei Menschen wird mehr kiængeserpok gebraucht.

Kitsikpok, t. SS., es ist weit entfernt, nach ber See zu, Insel, Seekante 2c.

kitte, die Seefeite.

kittivut, alles was von uns aus nach ber See zu liegt.

kitta, seine Seeseite, bes Hauses, Landes, ber Insel, bes Berges 2c.

kittämiok, uk, ut, einer, ber an ber Seekante, und ber im Haufe an ber Seefeite wohnt.

kittanepok, t. SS., er ift, befindet sich nach ber See zu.

kingmusangmivok, j. SS., er ist nach Often, nach ber See zu gerichtet, Mensch, Belt 2c.

kingmullivok, j. SS. do.

kingmuarpok, t. SS., er geht, fährt nach ber See zu.

kingmusarpok, t. SS., er breht, legt sich auf der Pritsche so, daß er seitwärts mit dem Ropfe nach dem Fußboden gerichtet ist.

kingmusangovok, j. SS., er liegt so guer auf der Pritsche.

Kitsukpok, t. SS., ber Seehund finkt, wenn er geworfen oder geschossen ist.

folch einem Feuer. Die Estimos fagen Kittipeit, car. Sing., t. CS., er zählet sie. kittitsivok, j. SS., er zählt, it, buchstabirt. kittikassiutingila, j. CS., er zählt ihn nicht hinzu.

> kittiksauvut, j. SS., car. Sing., sie sind zu zählen, es sind nicht so viele.

> kittiksaungilet, t. SS., car. Sing., sie sind nicht zu zählen, die Menge ist zu groß. kittitak, tak, tet, eine Bahl.

kittitsinek, bas Zählen.

Kittorngak, ak, et, ein Rinb.

kittorngariva, j. SS. inus., er hat ihn jum Rinde, es ift fein Rind.

kittorngakarpok, t. SS., er, es hat Rinder. kittorngivok, j. SS., sie zeugt, bekommt Rinder.

kittorngisuipok, t. SS., sie befommt feine Kinder.

kittorngiariva, j. SS. inus., sie zeugt ihn, es.

kittorngiak, æk, et, bas gezeugte Kinb.

kittorngianga, ihr gezeugtes Kind.

kittorngatarpok, t. SS., sie, er bekommt Rinder.

kittorngerpok, t. SS., er verliert bie Kinder, hört auf welche zu haben.

kittorngautipa, t. CS., er macht ihn zum Kinde (mit mut).

kittorngarek, ret, car. Sing., Vater ober Mutter und Kind.

kittorngarektipa, t. SS. inus., er macht kittorngailerkivuk, SS., car. Sing., fie wünschen Kinder zu bekommen.

kittorngarikorpa, t. SS. inus., er bat ein fremdes Kind als Kind angenommen. kittornganak, næk, narit, liebste Rinder

vor andern.

kittornganara, mein liebstes Rind.

kittorngalerkivuk, sie haben viele Rinder. Kivalek, ber Name von ben Pläten ber albavorliegenden Theile der Bucht.

Kivakkitak, tak, tet, ein Seehund, ber auf einer schwimmenden Eisscholle liegt.

Kiverpok, t. SS. & CS., er füllt einen Sad, 3. B. mit Speck.

kiverdlugo, ihn zu füllen.

Kivgak, ak, et, ein Diener, Anecht ober Kivinek, bas Baffer, was burche Senken Maad.

kivgauvok, j. SS., er ift ein Diener. kivgariva, j. SS. inus., es ist sein Diener.

jum Diener, ber ihn gerade bedient.

CS., er dient ihm.

kivtorvigiva, j. SS. inus., er hat ihn zur Kivsarpok, siehe kipsarpok. was für einen andern ausrichtet.

kivgaijungnaipok tapsomunga, er ift fein Diener nicht mehr; wörtlich : er ift fein Diener mehr zu ihm.

kivgartorungnaipok tapsominga, dient ihm nicht mehr.

kivgartornek, nak, nerit, bas Dienen, ber Dienst.

Kivgaluk, luk, luit, eine Moschus-Ratte. Kivikpa, t. CS., er hebt was vor sich in die Höhe.

kiviksivok, j. SS. do.

kivgumiarpok, t. SS. & CS., er umfaßt etwas mit einem ober beiden Armen, und hält es in die Höhe, z. B. ein Rind.

Kivit, tik, tit, ein Senkloth, Senkblei.

kivivok, j. SS., er sinkt unter. kivitipa, t. CS., er versenft es.

kiviserpa, t. CS., er versieht es mit einer

Beschwerung, einem Senkblei, und versenkt es so.

kivisevok, j. SS. do.

kivingavok, j. SS., es ift nur fo eben zu feben, ift beinahe gefunken.

kivjokpok, kivsokpok, t. SS., es bringt, finkt ein (Flüffigkeiten).

ten Estimo-Bäuser bei Otak, nebst bem Kivilerpok, t. SS., die Hosen finken, fallen ihm herunter.

kivilerekut, tik, tit, Hosenträger.

kivilingavok, j. SS., er geht mit herunterhängenden Sosen, it, ein Rennthier= bock ist recht fett, hat an den Schenkeln gleichsam Sosen herunterhängen.

bes Eises aufs Eis tritt, unter bem

Schnee.

kiviniovok, j. SS., es ist solches Wasser. kivgartortigiva, j. SS. inus., er hat ihn kivinekarpok, t. SS., es hat Waffer auf bem Gife.

kivgartorpok, t. SS. & CS., er bient, Kivsigak, kak, ket, ein ichwärzlicher Stein. dem Feuersteine ähnlich.

Stelle, zum Ort, wo er bient, wo er et- Koajakut, tik, tit, bas schwarze Moos auf den Felsen.

kivgaunikipok, t. SS., er dient nur wenig. Koak, kutjak, kutjet, Gefrorenes, Fleisch, Beeren 2c.

koakpok, t. SS., es ift gefroren, friert.

koalerpok, t. SS., es fängt an zu gefrieren. koalivok, j. SS., ber Schnee gefriert beim

Schneien. koaktorpok, t. SS., er iffet Gefrorenes.

koaktarpok, t. SS., er holt Gefrorenes, bringt mit.

koangitorpok, t. SS. do., er holt.

koaitarpok, t. SS., er rutscht aus, fällt beinahe hin.

koipok, t. SS., er rutscht aus und fällt hin, auf Glatteis und fonft ebenem Boben.

koarivok, j. SS. do.

koitajārnarpok, t. SS., es ist glitschig, zum Ausrutschen.

koasak, das Glatteis.

koasauvok, j. SS., es ift Glatteis.

19

koaksovok, j. SS., es ift gefroren (wenns schon länger gefroren ist).

koajuipok, t. SS., es friert nie, Spiritus, Kogjuk, juk, juit, ein Schman. Theer 2C.

koajuitok, Theer.

Koaksuk, suk, sut, eine Kante an etwas. koaksovok, j. SS., es ist eine Kante an etwas, an einem Brett, Ragel, Berg 2c. koaksukarpok, t. SS., es hat Ranten.

koakjulik, lik, ggit, etwas mit Ranten verfeben, Bauholz, Schneibenabel 2c.

koakjulliva, j. CS., er macht ihm eine Rante.

koaksulliorpa, t. CS. do., mebrere.

koaksertorpa, t. CS. do. do. Koanek, nak, net, eine Art Seegras, bas

die Estimos effen. Koaktak, tak, tet, Bürmer in ben Gingeweiben, bei Rinbern und Erwachsenen.

Koaksarpok, t. SS., er erschrickt, führt zusammen.

koaksangavok, j. SS., er befindet sich in einem erschrockenen, ängstlichen Zuftande.

koaksaumijarpok, t. SS., er ruft, fdreit Kok, guk, gut, ein Flug, Bach. vor Angst, oder auch vor Freude.

koaksaumivok, j. SS., er ist wie erschrocken.

Koarak, ak, koaket, eine ganz fl. Beide, die faum fingerlang wird (Salix herbacca). wärts.

Kodovok, j. SS., er fest die Tuge einkõtudlarpok, t. SS. do., febr.

Koeriarpok, t. SS., er hustet (einmal); ift einerlei mit kadligiarpok.

koertorpok, t. SS., er hustet vielmal, hat Husten.

koeroalakinarpok, t. SS., es reizt zum Susten, macht Husten, etwas stark riechendes 2c.

koeroalakivok, j. SS., er muß huften, von bem was er riecht ober schmeckt.

koeroalakitipa, t. CS., es macht ihn huften; der Geruch, Geschmack ze.

koertornarpok, t. SS., es veranlagt ob.

bereitet wirklichen Suften, 3. B. Schnupfen. Berfältung 2c.

Koilertasukpok, t. SS., es ift ihm wie zum Erschrecken, weil er hört, daß welche fort und dahin gegangen sind, wohin er hatte mitgehen wollen.

koilertavok, j. SS., er ift erschrocken, weil er hört, daß die, mit welchen er

ausgehen wollte, fort sind.

koilertasariva, j. SS. inus., er hat ihn, den, mit welchem er ausgehen wollte, der aber fortgegangen, jum Schred, erschrickt über ihn.

koilertasuavok, j. SS., er ift erschroden, do., und macht beshalb eilig.

Koilerpok, koisivok, j. SS., er läßt Waffer. koisukpok, t. SS., es brängt ihn bas Wasser.

koisupä, mich drängt das Waffer.

Kokevok, j. SS., er bekommt was zwischen zwei Zähne.

kokeavok, j. SS., zwischen mehrere.

koksoak, ak, suit, ein großer Fluß, Strom. kogarsuk, suk, suit, ein fl. Fluß, Bach.

köliarpok, kökearpok, kökerpok, er geht zum Fluß, zu ben Forellen.

kõgalatsiak, ak, et, ein Fluß ber tief und schön in seinen Ufern beisammenfließt.

kokpok, t. SS., es läuft, fließt; ein Fluß 2c. korlorpok, t. SS., es fäuft, träufelt (ftart) vom Dach, Felsen 2c. herunter.

korlolavok, j. SS. do.

korlolalinek, nak, nerit, ausgetrochnete, oder auch noch etwas Wasser habende Flugbette, besonders auch solche Stellen zwischen Felsen und auch sonst, wo bas Regenwetter burchs Ablaufen Spuren hinterläßt.

kökkalerivok, j. SS., es fließt wieder, hat wieder einen Fluß.

körlukpok, t. SS., er, ber Flug, bilbet einen Wafferfall.

körluktok, tuk, tut, ein Wasserfall.

köklivok, kökilivok, j. SS.. ber Fluß wird klein, it. gilt kokilivok für alle Befäße, Sachen, die abnehmen, nach einer ober beiden Seiten enger werden.

kõkilivalliavok, j. SS., er nimmt immer ab, wird immer enger, fleiner.

kokliorpok, t. SS., er, ber Mensch, Thier, brängt sich durch was enges.

kökliuliarkivok, j. SS., er brängt sich zum erstenmal durch was durch.

kokliungörpok, t. SS.

körluarpok, t. SS., es fließt langfam, irgend was.

korliarpok, t. SS. do., er, es geifert, es fließt ihm aus bem Munde, it. bas Harz flieft aus ben Bäumen.

korliak, ak, et. Tannenbalfam (ausgelaufenes Harz).

korliavinek, nak, verngit, do.. Terpen-Kokkoviarpok, t. SS.. er pfeift mit bem Munde.

Koksalavok, koksalakpok, t. SS., er fährt gusammen, erschrickt, it, ein Stein ober bergl., was losgeriffen wird, fängt an sich zu bewegen, erschrickt gleichsam.

koksalangniarpok, t. SS., er, es wird erschrecken.

koksalengniarpok. do.

koksalangniarkorpok, t. SS., es fceint, Koktorak. kak, ket, ber Oberschenkel, ber er, es wird erschrecken, zusammenfahren, sich bewegen.

koksalāvigiva, j. SS. inus., er hat ihn zum Plat, wo er erschrickt, vernimmt feine Worte und will fie befolgen.

koksalaut, tik, tik, die Ursache gum Erschrecken.

koksalautigiva, j. CS., er hat es, ihn zur Urfache bes Erschreckens, Zusammenfahrens.

koksanarpok, t. SS., es ist ängstlich, Schreden erregend.

koksalaivok, auch pok, t. SS., er er= schrickt nicht, fährt nicht zusammen, was es auch geben mag, ist leichtsinnia, unae= horsam 2c.

koksalaitok. tuk, tut. einer, ber nicht er= schrictt. Daber wirds im Bewöhnlichen für einen gebraucht, ber aller bösen Tha= ten fähig ist, über nichts erschrickt, was er auch Boses thun mag.

koksasukpok, t. SS., er erschrictt balo, ist ihm bald ängstlich, weiler fürchtet, was Unrechtes zu thun, bestrebt sich zu folgen, will besser werden.

koksasumarikpok, t. SS., er ift völlig, ober sehr ängstlich, fürchtet sich sehr. etwas Unrechtes zu thun.

koksasuktipa, t. CS.. er macht ihn so do. koksasugiarpok, t. SS.. er fängt an zu erschrecken, ängstlich zu sein, besser wer= werden zu wollen, ist aber nicht weit ber.

tin. Koksukpok, t. SS., er, es wird gepreßt, auf die schmale Seite zusammengebrückt, ein Mensch im Gebrange, ein Blech 2c.

> koksungavok. j. SS., es ist geprest, aufammengebrückt.

> koksuktipa, t. CS., er quetscht, preßt, drückt es zusammen.

Körksukpok. t. SS., er macht ftarte Stimme, schreit (einerlei mit kaigarsukpok).

körksudlarpok, t. SS. do. (fehr.) korksomavok, t. SS., er schreit, ruft viel. Theil vom Anie bis zum Suftgelenke.

koktoraijarpok, t. SS., er friert am Oberschenfel, it. es ift zerbrochen.

koktoralerivok, j. SS.. er hat Schmer= zen am Oberschenkel.

koktorarpok, t. CS., er stößt, thut sich weh am Oberschenkel, er stößt, schlägt ihn, thut ihm weh am Oberschenkel.

koktorarivok, j. SS. & CS., er thut weh am Oberschenkel, assiminik, CS .. er thut ihm auch weh.

Kollákpok. t. SS., er zweifelt.

kollarnarpok, t. SS., es ist zweifelhaft, Zweifel erregend.

kollárnarsivok, t. SS., es wird zweifelhaft. kollárnaipok, t. SS., es ist nicht mehr zweifelhaft.

kollarnangilak, t. SS., es ist nicht zweifelhaft (von Ansang an).

kollárpa, t. CS., er zweifelt an ihm.

kollariva, j. CS., er bezweifelt ihn auch ober wieder.

kollálerpa, t. CS., er bezweifelt ihn, es, einen Kranken, ob er wieder auffommen, ober ob sonst etwas gelingen wird.

kollalevok, j. SS. do. (mit mik).

Kollek, lek, lit, das Oberste über etwas, it, eine Lampe, weil dieselbe im Estimo- hause über dem Fußboden erhöht ist; tleine Lampen die ganz auf dem Fußboden stehen, werden auch allek genannt.

kolliga, das, was über mir ist; kollera, eine Lampe. (Den Unterschied scheinen die Estimos zu machen, daß sie bei der Lampe, besonders wo es ein Sussix hat, zwei scharfe l aussprechen. Dagegen bei "über einem" nur schwach betonte, oder wie nur ein l.

kollit, das über dir. [(recip.) kolla und kollinga, das über ihm; kolline, kollivut, das über uns.

kollise, bas über euch.

kollinget, bas über ihnen; kollitik, recip. kollimnõpok, t. SS., er ift über mir.

kollingněpok, t. SS. do. bir.

kollanepok, t. SS., es, er ift oben; kollane wird überhaupt viel als impersonalis für "oben" gebraucht, wiewohl man sich das Untere davon immer benken muß.

kollanit (Abl.), von oben, nemlich aus bem obern Stockwerk ober aus bem obern Schafte eines Schrankes.

kollanut (Term.), nach oben hinauf; kollanut alauruk, bring es, ihn hinauf.

kollipkut (Vialis.), über mir durch; kollipkorpok ober kollipkut pivok, es geht über mir durch ober hin.

kollikut, es geht über dir hinweg od. durch. kolliptigut, über uns durch; kolliptigorpok, es geht über uns durch ober hin.

kolliptingnorpok, t. SS., es fommt über uns.

kollinginne kollænne, über ihnen.

kollingittigut, über ihnen hin, burch; kollatigut.

kollerpak, pæk, pat, bas Alleroberste. kollaupa, t. SS. inus., er geht über ihm weg, hindurch.

kollautsivok, j. SS. do. (mit mik). kongmut (von kollimut), hinaufwärts.

kongmuarpok, t. SS., er geht hinaufwärts (gerade in die Höhe).

kongmuangavok, SS., es geht schräg in die Höhe, hinauswärts; ein Weg.

kongmuartipa, t. SS. inus., er führt, wirft ihn in die Höhe.

kollangiarpok, t. SS. & CS., er schwebt über etwas (mit mik), CS., er, es schwebt über ihm, bleibt über ihm.

kollangiartipa, t. SS. inus., er macht, baß etwas über ihm schwebt, sendet etwas oder jemand hin.

kollangerpa, t. SS. inus., er, es fommt, schwebt über ihm (wenns erst hinfommt). kollangiupok, t. SS. do., tapsomunga. kollangiutivok, j. SS. do.

kollangiutitipa, t. SS. inus., er halt es in die Höhe, über was (mit mut). Aggane kollangiutitipeit tapkonunga, er hebt oder hob seine Hände auf über sie.

kollangiutsatorpok, t. SS., kollangiutijartorpok, t. SS. & CS., er geht hin, um sich über etwas zu begeben, z. B. wenn ein Kind ober sonst was gefallen ist, und er hingeht, sich über dasselbe bückt und es aushebt. [sich.

kolleriva, j. SS. inus., er hat ihn, es über kollärpa, t. SS. inus., er bect es mit was anderm zu, als wie die Ränder sind, von dem was zugedeckt wird, z. B. wenn wird, ober Seitenwände von Stein und Bretter ob. Felle 2c. barüber gebeckt wird.

Dedel, zur Bebedung, z. B. wenn fich jemand ein Loch in den Schnee 2c. macht, Kollusuk, suk, suit, ein Bogel-Rücken. um barin zu schlafen 2c., und es mit ir= gend etwas, Fellen, Brettern 2c., zubedt.

kollăk, læk, let, ein Loch im Schnee, ob. in bie Erbe, ob. mit Steinen gemacht, um darin zu schlafen, und oben mit Fellen ober Rasen zugebeckt.

kolleroak, Ek, et, irgend ein Befäß, was an die Wand gehängt wird, um etwas hineinzuthun.

kollerutsivok, vik, vit, ein Schaft; wo man was in die Höhe legt, ein Schrank mit Fächern, ein Repositorium.

kollek, lak, let, ber ganze Rücken eines Menschen. Heißt so, weil, sobald sich ber Mensch vorwärts bückt, der Rücken oben und die Bruft unten ift.

kollega, mein, kollenga, fein Rüden.

kollipsiut, tik, tit, ein Befag, über bie Lampe zu hängen oder zu stellen, um da= rin zu kochen.

kollipserpok, t. SS., er focht in einem Gefäß über ber Lampe.

Kollekulliak, ak, et, Halbschwimmfüßiger Regenpfeifer (Charadrius simipalmatus).

Kolleligak, kæk, ket, ein kleiner Fisch, eine Art Heringe.

Kollelik, ggik, ggit, Sitber Möra.

Kollitak, tak, tet, ein Oberpelz von Rennthierfellen.

kollitartarpok, t. SS., er trägt ober hat einen kollitak bei sich, ohne ihn anzupelz an. haben.

kollitarsimavok, j. SS., er hat den Oberkollitarpok, t. SS. & CS., er zieht ben kollitak an, CS., er zieht ihn ihm an.

kollitartarpok, t. SS., er hat einen neuen Oberpelz.

ein Schneegraben mit Brettern zugebeckt Kolliut, tik, tit, eine Stulpe an einem Ueberhandschuh. Stulpen. kolliutiksak, sak, set, Leder zu solchen kollariva, j. SS. inus., er hat es jum Kolluksugut, tik, tit, ein Riel an einem Fahrzeug.

kollutsukpok, t. SS., er bekommt Theil am Bogel=Rücken, it. an ben Backenknochen bes Walfisches.

Komak, mait, eine Laus.

komakarpok, t. SS., er hat Läuse.

komaktorpok, t. SS., er frigt Läuse.

komaktauvok, j. SS., er ist ganz verlaufet, gang von ben Läusen zerfreffen, ift ganz elend bavon.

komaijarpok, t. SS. & CS., er tämmt sich die Läuse herunter, befreit sich von den Läusen, CS., er ihn do.

komairpa, t. CS. do.

komikpok, t. SS. & CS., er judt, reibt sich, CS., er ihn. Gilt überall wo etwas juctt.

Komekpok, t. SS. & CS., er zieht ben Arm aus bem Mermel zuruck an ben Leib, CS., er zieht ihn ihm zurück.

komektipa, t. CS., er macht, daß er (ein anderer) den Aermel auszieht, befiehlt es ihm.

komengavok, j. SS., er geht herum mit ausgezogenen Aermeln.

komengaujivok, j. SS., er verbirgt etwas, ein Meffer ze., unter ben Rleibern, mah= rend er die Aermel ausgezogen hat (mit les do. mik).

komengautiva, j. SS. inus., er verbirgt Komikpok, t. SS. & CS., er macht bie Beine zusammen, it, eine Scheere, Zange ober bergl. zu, CS., er faßt es mit ber Zange ober mit bergl.

komigaut, tik, tit, eine Feuerzange.

komingavok, j. SS., er brüdt, halt bie Beine zusammen.

kömingauserpa, t. CS., er bindet ihm die Beine zusammen.

beiß ist.

kömingausevok, j. SS. do. (mit mik). komiklugo aileruk, hole es mit ber Bange, ober mit zwei Staben (bie man an einanbrudt und bie Sache bazwischen nimmt). Wenn nemlich eine Sache wo bineinge= fallen, ober fich wo befindet, wo mans mit ber hand nicht friegen kann, ober

Komiovok, j. SS. & CS., er hebt was für einen Abwesenden auf, Fleisch oder sonft was (SS. mit mut & mik). Nerkemik komiovok Johanesemut, er holt Mahrungsmittel auf für ben Johannes.

komiojaujomavok, j. SS., er will etwas für fich aufgehoben haben.

komiusivok, j. SS., er hebt jemand was komiomavok, t. SS. & CS., er hebt

längere Zeit was auf für jemand. sich, hebt nichts für sich auf, sonbern theilt alles aus.

komergotigiva, j. SS. inus., er hebt es, bie Speise 2c., auf, für ben ber fommen wird (mit mut).

komerguserpok, j. SS. do.

komiutigiva, j. SS. inus. do.

Kommak, mak, mait, ein See-Burm, it, Spul-Wurm? wohl eher Bandwurm.

Kommunione, bas heil. Abendmahl.

komunionemepok, t. SS., er ift beim Abendmahl. Inicant. komunionetak, tak, tet, ein Commumable=Candibat.

Komnerlukpok. t. SS.. es spaltet schlecht, frumm.

komnerpok, t. SS., es spaltet gut, gerabe. Konitipa, t CS., er tlemmt, ftect es wo komnertauvok, j. SS., es ift gespalten. (Diese gehören zu koppivok.)

Kongesek, sik, sit, ber Hale, Nacken (bei Mensch und Thier).

kongesertusarpok, t. SS., er streckt ben Sals, macht einen langen Sals.

kongeselitak, tak, tet, ein Halstuch. kongeselitakpa, t. CS., er binbet ihm ein

Halstuch um, SS., fich felbst.

kongeselerivok, j. SS., er hat einen bösen Hals.

kongeseruserpok, t. SS., der Ripper verändert feinen Sals, bekommt andere Redern.

kongeseruserairpok, t. SS., er hat fei= nen Sals icon verändert, hat icon ans bere Kebern.

kongeseksiut, tik, tit, Medicin für ben Hals, it, eine Halsschlinge.

kongeserlivok, j. SS., es thut ihm ber Hals weh vom Aufliegen, wenn er ben Kopf wo auflegt.

auf von bem, was für ihn felbst sein sollte. Kongiarolik, lik, ggit, ein hund mit weis gem Hals, während ber Körper anders ist, it, ein Art Raupe.

komākivok, j. SS., er behält nichts für Kongmengak, ak, at. ber Saarstrauf ber Weiber, wenn sie alle nur nach hinten gebunden find, und vorne feine Bopfe haben.

> kongmengarpok, t. SS., fie geht mit fo einem Haarstrauß.

kongmengaut, tik, tit, ein Haarband bazu. Kongmut (Term.), hinauf (f. bei kollek). Kongolek, lik, lit, Sauerampf (Rumex diggnus).

kongoleksiorpok, t. SS., er sucht S. kongolektorpok, t. SS., er ißt do.

kongoliujak, jak. jet. Löffelfraut (Cochlear). fraut.

kongoliujartorpok, t. SS., er ift Löffel= komunionetæksak, sak, set, ein Abend Kongnak, næk, nat, eine Spatte in ben Felsen ober in der Erde.

> kongnek, nik, nit, eine Spalte im Gis. nahe am Strand; zwischen ben Steinen.

> zwischen (wie kerlutiva).

Konomivok, j. SS., er fann bas ober jenes nicht effen, weil ers nicht vertragen tann, weils ihm Unbehagen macht, it, auch Reben und allerhand, mas einem Unbehagen verursacht.

konomigiva, j. SS. inus., es verursacht ihm Unbehagen.

konomeriva, j. SS. inus. do.

konomitipa, t. CS., er macht ihn unbehaglich.

Kopa, t. SS. inus., er macht es, eine Sache, 3. B. Haus 2c., kleiner wie es vorher war, macht es enger.

kötsivok, j. SS. do. (mit mik),

köruserpa, t. SS. inus., er macht es enger, indem er blos inwendig was hineinmacht, und das Aeußere läßt wie es ist.

korusevok, t. SS. do. (mit mik). Diese sind alle mit kokivok, kokilivok verwandt.

koniko, kuk, kut, Ueberbleibsel von bem was kleiner gemacht, abgeschnitten worden.

Koppako, kuk, kut, ein abgespaltener Theil; Hälfte von einer Sache, die in die Länge getheilt ist; wird auch beim Tage und Jahr gebraucht.

koppaujak, jak, jet, ein Riß, Bruch an Geschirr, Holz 2c. der Länge nach, der nicht durchgeht.

nicht durchgegi.

koppaujiva, j. SS. inus., er macht einen Sprung hinein.

koppaujevok, SS. do.

koppakorukpok, t. SS., der Mond nimmt ab, ist bis auf die Hälfte gekommen; geht durch die Mitte; bei allen Sachen, wenn nur noch die Hälfte vorhanden ist.

koppakova, j. CS., er gibt ihm die Hälfte. koplorpok, t. SS. & CS., er hat mehrere Spalten, Riffe, CS., er spaltet es mehreremal. [(mit mik).

kopluivok, j. SS., er spaltet mehreremal koplukpok, t. SS., es spaltet die Erde vom Frost, it, das Holz von der Sonne.

koplut, der Name vom Monat Januar, weil da die Erde Riffe, Spalten vom Frost zu bekommen pflegt.

kopterpok, t. SS. & CS., es spaltet von selbst, CS., er spaltet es. (Ift einerlei mit koppiva.)

koppivok, j. SS. & CS., es ift gespalten, hat einen Riß, CS., er spaltet es einmal. koppisivok, j. SS., er spaltet einmal (mit mik).

koppisimavok, j. SS., es ist gespalten.

kopperpok, t. SS. & CS., es spaltet, breitet sich aus, 3. B. ein Buch, wenn's aufgemacht ist, it, eine Heerbe Ripper, die auseinander fliegt, auch Menschen, die auseinander gehen, Schrot aus der Flinte.

koppinek, nak, nerit, ein Riß, Spalt an etwas, it, ber Haarscheitel ber Weiber.

koppengatipa, t. SS. inus., er halt etwas auf, 3. B. ein Buch.

koppijarekut, tik, tit, etwas zur Berhins berung des Spaltes.

koppiterarpok, t. SS. & CS., er blättert, schlägt die Buchseiten um.

koppiterpa, t. SS. inus. do.

koppiterivok, j. SS. & CS. do., CS., er sie auch.

kopperautiva, t. SS. inus., er hat es zur Ursache bes Spaltens ob. Zurücschlagens, z. B. wenn beim Beeren- ober Pflanzen- juchen bie Sträucher zurückzeschlagen werben, so heißt es: paunget kopperautiveit.

kopperarpeit, t. SS. inus., er schlägt sie zurud, auseinander; Sträucher, Gras, die Haare 2c. [leicht.

kopsikpok, t. SS., es spaltet sich gut, kopsepok, t. SS., es spaltet sich schwer.

koppiluarpok, t. SS., ber Mond ift bis zur Halfte gekommen im Zunehmen.

koppiupok, t. SS., er hat ganz nasse Haare, spalten sich vor Rässe (Mensch und Thier).

kopperiarekut, tik, tit, ein Band um den Ropf, zur Verhinderung, daß die Haare nicht ins Gesicht fallen, daß sie nicht brauchen weggestrichen zu werden.

kopperiarpeit, t. SS. inus., er wischt, streicht sich die Haare ans den Augen, auf die Seite.

Koppernoakpak, pæk, pait, Alpen-Lerche korkertorpa, j. CS. do. (Alauda alpestris).

Koppernoarniut, tik, tit, Meuntöbter, grauer Würger (Lanius exubitor).

Koppernoaksoak, ak, suit, kanadaischer Beher (Corvus canadensis).

Kopperok, uk, gut, eine Made. [Maden. Korvik, vik, vit, ein Nachttopf.

kopperujak, jak, jet, ein Loch am Kajak ober Fellboot, das einer Made ähnlich sieht und nur braucht genäht zu werden ohne illaksamik.

Koppugak, gat, gat, Riefen, Streifen ber Länge nach an irgend etwas, an Tuch, Califo 2c.

koppugarpok, t. SS., es hat Streifen.

kopput, tik, tit, die Milchstraße, it, weiße ober schwarze Riefen, Streifen, die sich wie Spalten an den Felsen hinziehen.

Koptarpok, t. SS., er sitt eingehöbert, ein Bogel, Safe 2c., it, ein Mensch, wenn er sich so zusammenzieht, weils ihm kalt ift.

Körkok, kuk, kut, irgend ein schmales, enges hohes Gefäß.

korluktok, tuk, tut, ein Wafferfall.

korliarpok, t. SS., er, es geifert, es fließt langsam wo herunter.

korliak 2c. (siehe bei kok.)

Korkupa, t. SS. inus., er schießt links an ihm (bem Ziele) vorbei.

korkutsivok, j. SS. do. (mit mik).

Koriariva, j. CS., er hat ihn, es zum Efel (wie nubviorutigiva).

koriarpok, t. SS. do. (mit mik).

Korok, kuk, kut, eine Kluft, enges Thal, Kottiorpok, t.SS., ber Moger macht Stimme. Nuth in einem Brett.

kõroksiorpok, t. SS., er geht burch eine Koverserpok, t. SS., er hat ben Staar, enge Schlucht.

kõrkerpok t. SS. & CS., es, das Brett, ist fertig genuthet, CS., er nuthet es.

körkevok, j. SS., er nuthet, macht einen korok.

körkertuivok, j. SS., er stößt mehrere Nuthen hinein (mit mik).

Korksukpok, t. SS., es ift gelb.

korksuktak, tak, tet, Sachen von gelber Farbe.

kõrksuktangavok, j. SS., es ist gelblich, nicht ganz gelb.

koppergoksimavok, j. SS., es ist voll Kote, tik, tit, schönes flaches Land, bicht am Strande hin.

> koterorpok, t. SS., er geht am Lande hin, während die andern fahren.

Kotsek, sik, sit, das Hüftgelenke, die inwendige Seite vom Hüftknochen, wo bas Hüftgelenke bran sitt.

kotsinilakpok, t. SS., er bekommt beim Theilnehmen ein solches Stud, wo ein kotsek daran ist, wo das Gelenke noch aneinanderhängt (bei Seehunden).

kotsinarpok, t. SS., er bekommt beim Theilnehmen blos das Theil, woran sich der kotsek befindet.

Kötsikpok, t. SS., es ift hoch (gilt auch schon im Hause für etwas, was oben ift). kotsiktok, tuk, tut, etwas, bas boch

oben ist.

kõtsiktomepok, t. SS., er, es ist auf ber Höhe, auf etwas Hohem, Berge, Baume 2c.

kogvasikpok, t. SS., es ist zu hoch (um es friegen zu können).

Kotsoalakpok, t. SS., er ist etwas nieber= geschlagen, ift nicht vergnügt, weil ihm was gesagt worden, was ihm nicht gefällt.

kotsoalavok, j. SS. do. (mehr), hat gleichsam ben Muth verloren.

kottiolävok, t. SS. do. (viel.)

oder vielmehr einen oder mehrere weiße Flecken im Auge.

koversak, sak, set, das Weiße im Auge. koversarlukpok, t. SS., er hat rothe Augen, das Weiße im Auge ist roth.

koverte, tik, tit, ein weißer Fleck auf bem Auge.

kovertekarpok, t. SS., er hat Fleden im Kugsaunak, nak, net, ein galahnlicher Fisch. Auge.

Kovivok, j. SS. & CS., es ist geschüttet. CS, er gießt, schüttet es aus (etwas Flüssiges).

kovisivok, j. SS. do., er schüttet, gießt aus (mit mik). Iwenia.

koverarsokpa, t. CS., er begießt es ein koverarpa, t. CS., er begießt ibn, es Kugvartipa, t. SS. inus., er hebt beim (mehrmals).

koveraivok, j. SS., er begießt (mit mik). kovialakpok, t. SS. & CS., er schüttet Kugviorpok, t. SS., er weint, thrant. mehr als er will, es kommt ihm auf einmal heraus.

koverarvik, vik, vit, der Plat, wo man etwas hinschüttet.

koveraut, tik, tit, ein Gefäß, womit man ausschüttet, gießt, eine Gießkanne 2c.

kovivik, vik, vit, ein Trichter.

koveriva, j. CS., er begießt es, ihn (einmal). koverevok, j. SS. do. (mit mik).

Kublo, luk, lut, ber Daumen.

kublolerivok, j. SS., er hat einen bösen Daumen.

Kubsusivok, j. SS., es schmerzt, wenn man was erfroren, sich gebrannt oder ge= schnitten bat.

Kuglualakpok, t. SS., er, es zucht ein wenig. kuglualavok, j. SS., er zuckt stark, wenn einer eine Wunde 20. hat und daran geschnitten wird 2c.

kuglualalerpok, t. SS., er fängt an zu Kuglugiak, itsek, itset, ein Wurm, Schlange.

Schlange ähnlich.

Kuglukpa, t. SS. inus., er macht es boppelt, Kujak, jak, jet, die mittlere Latte am Bobricht eine Sache, ein Fell, Papier 2c. einmal zusammen.

men (mit mik).

kuglungavok, j. SS., es ist zusammengebrochen, gelegt.

Kuglungajok, juk, jut, Anospe an Gemächsen.

Kugsautak, tak, tet, ein Reil.

kugsauserpa, t. CS., er fest einen Reil barauf, um es zu spalten oder fester zu machen.

kugsausevok, j. SS. do. (mit mik). kugsausijarpok, t. SS., es hat einen Reil, sitt einer brinn.

Stehen ober Behen ben Rock in die Bobe.

kugvangatipa, t. SS. inus. do., er hält.

kugve, vek, vit, Thränen.

Kuik, kuggik, kuggit, bie Steißfnochen am Seehunde.

kuinikpok, t. SS., er befommt ein solches Hinterstück.

Kuināgiva, j. CS., er verabscheut ihn, es. kuinarpok, j. SS., er verabscheut (mit mik). kuinārosukpok, j. SS. do.

kuinangnarpok, t. SS., er, es ift efelhaft, verabscheuungswürdig.

kuinangnaluk! lük! luit! abscheusicher! häßlicher!

kuinălupa! kuinarsuapă! o welch ein Ab= scheulicher! Häßlicher!

Kuinarpok, t. SS., er ift figlich.

kuinarsarpa, t. CS., er kigelt ihn.

kuinarsarnikpok, t. SS.

kuinangnek, ber Rigel.

Saucken. Kuinivok, j. SS., er ift fett, ift gut bei Leibe. kuikterkojomava, j. CS., er will ihn las= sen fett werden.

kuglugiangojarpok, t. SS., es ift einer Kuingenge, ek, et, ein Schwein.

kuingengiarak, kak, ket, ein junges Ferfel. ben bes Rajaks.

kujaksak, sak, set, ein Baum zu so einer kugluksivok, j. SS., er bricht mas zusams Kujak, bie Schnur eines Bogens, womit er gespannt wird.

kujanga, seine Schuur.

Kujagiva, j. CS., er bankt ihm.

kujalivok, j. SS. do. (mit mik).

kujalinek, nak, nerit, bas Danten, ber D.

20

kujanak, eine Abfürzung von kujanarpok. es ift bankenswerth, reigt zum Danken. kujalijut, tik, tit, die Ursache gum Danken.

kujalijutigiva, j. CS., er hat es zur Ur= sache bes Dankens.

kujagijauvok, es wird ihm gedanft.

kuliserpok, t. SS., er gibt etwas aus Dankbarkeit (mit mik).

kujaliservigiva, j. SS. inus., er gibt ihm etwas aus Dankbarkeit.

kutsaservigiva, j. SS. inus. do.

kutsaserpok, t. SS.

kujane, es hat nichts zu sagen, ist einerlei. Kujapigak, kak, ket, bas Rücarad.

kujapimavut, car. Sing., sie gehen ober steben in einer Reihe hintereinander (wie bas Rückgrab).

kujapimärsudlarput, do., bie Rennthiere. Kukarpok, t. SS., es ift nicht gut zu feben, ein Boot, Rajafic., wenns nahe ans Land, ins Dunkele kommt.

kukak, tsek, tset, das Dunkele, Schwarze vom Schatten bes Landes am Strande herum.

kukangavok, j. SS., es ist schwarz, bunfel, fieht aus wie bas Dunkele am Strande herum; ein Land, wo sich kein Schnee befindet, mährend alles herum weiß ist.

Kukkerpok, t. SS. & CS., er schießt, CS., er schießt es.

kukkiut, tik, tit, eine Flinte, ein Knaller, Ohrenschaller.

kukkiutsoak, ak, suit, eine Ranone.

kukkiarpok, t. SS., er schießt oft hinter- Kuksiovok, j. SS., er ist zart, kann keine einander.

kukkeavok, t. SS., es prellt, schellert in Kuktorak, kak, ket, siehe koktorak. mer 2c. auf etwas schlägt.

kukkertauvok, j. SS., es ist geschossen worden.

kukkerviksauvok, j. SS., es ist der Plat, keine Wellen hat. Tzu erreichen. kukkereksauvok, j. SS., es ist zu schießen, Kullusuk siehe kollusuk.

kukkiutsivok, i. SS., er kauft eine Klinte. kukkiusitsivok, j. SS., er bringt eine Flinte wohin.

kukkiulitsivok, i. SS. do. (mit mut): kukkingoarpok, t. SS., er spielt als wenn er schöffe mit etwas, einem Stoche 2c.

kukkuarpok, t. SS., er schreit, macht starte Stimme, wie wenns schöffe; um von jemand gehört zu werden, ober um Seebunde. Bögel 2c. zu betäuben.

kukkiumavok, j. SS., er, ber Seehund od. Bogel, ift gang betäubt vom ftarken Geschrei, bas gemacht worben, achtet auf nichts, läßt sich nur so friegen.

kukkernerpok, t. SS., es schallt in die Ohren.

Kukkik, kik, kit, ein Nagel am Finger ober kukkikipok, t. SS., er hat fleine Rägel. kukkiktóvok, j. SS., er hat große Mägel. kukkerkortóvok, j. SS. do.

kukkejarpok, t. SS. & CS., er schneibet sich die Nägel, CS., er schneidet ibm die Mägel.

Kukkujavok, j. SS., er fann nicht gut gehen, ist wackelig, kann nicht stille halten beim Schießen 2c.

Kukkukpa, t. CS., er feuert mit einem glühenden Eisen oder Feuerbrande eine Kanone ab.

kukkuksivok, j. SS. do.

Kuksalaipok, t. SS., er ift leichtsinnig, fann unerschrocken allerhand Schlechtes aus= üben. Siehe koksalaipok.

Rälte vertragen. (Gehört zu kussovok).

ben Händen, wenn man mit einem Sam- Kullavak, vak, vait, ein Rennthier, bas an der Seite Weißes hat, während es auf dem Rücken braun ift.

> kullavarpok, t. SS., er bekommt ein solches Rennthier.

Beit zum Schießen, g. B. bie See, wenne kullavak, vak, vat, ein Urt Rennthiere, die es im Norden geben foll,

Kulluarpok, t. SS., er hat Blähungen, es Kunnikpok, t. SS. & CS., er fest bie Nafe kollert, poltert ihm im Leibe.

kulluartigivok, j. SS., es follert viel, febr. kulluarkattarpok, t. SS.

Kullumerpuk, put, car. Sing., fie fingen gegen einander, ein heidnischer Gebrauch bei ihren Lustbarkeiten.

Kungavok, j. SS., er lächelt, lacht, ohne Kunnullerpok, t. SS., es verwelft, verdor= Stimme zu machen.

(SS. mit mik).

kungatsungovok, j. SS., es ift ihm zum Lachen.

kungatailivok, j. SS. & CS., er lächelt nicht, CS., er lächelt ihn nicht an.

kungatailitipa, t. CS., er verhütet, verhindert ihm das Lächeln.

kungasijareriva, j. SS. inus., er lächelt ihn gleich wieder an, nachdem er ihn z. B. vorher geschmält.

kungaivok, j. SS. & CS., er bringt ihn zum Lachen (SS. mit mik).

kungasivok, j. SS. & CS., er fängt an zu lächeln, lächeln.

Kungiarpok, t. SS. & CS., er sieht einem andern zu (nicht ganz nahe); ist einerlei mit takkonarpok, wird auch von Renn= thier=Jägern gebraucht, wenn fie ben Thieren von ferne zusehen.

Kungok, ber weiße Widerschein vom Treibeis in der See.

kungokarpok, t. SS., es hat Wiber= schein vom Eis.

Kunnigok, kuk, kut, Gider Dunen.

kunnikerivok, j. SS., er macht Eiber= Dunen rein.

Kunnigartitarkpok, t. SS. & CS., er stößt wider das Land, ein Boot, Kajak; ober zwei Boote stoßen an einander (SS. mit mut). Umiab nuna kunnigartitarpa, burch Wellen.

kunnigartitarpok, t. SS. & CS., ber Mebel oder Wolken stoßen gerade wider ben Berg.

wogegen, beriechts, CS., er fest bie Rafe wider seine Rase, beriecht ihn, füßt ihn.

kunningnikpok, t. SS. do. (mit mik). kunnigiarpa, t. CS., er fommt ihm mit

ber Rafe etwas näher, nicht ganz bis an feine Rafe.

ret; eine Blume, Gras 2c.

kungapok, t. SS. & CS., er lächelt ihn an Kunnugiva, j. SS. inus., er ift unwillig gegen ihn, ben Menschen, it, gegen bie Sache, will es nicht thun, nicht haben.

kunnuvok, j. SS., er ist unwillig, macht Einwendungen.

kunnunek, nak, nerit, die Unwilligfeit.

kunnutóvok, j. SS., er will lange nicht, ist lange unwillig.

kunnunikipok, j. SS., er ist furz, nicht lange unwillig.

kunnutuipok, t. SS., er ist niemals unwillig, ift immer willig.

kunnusaraipok, t. SS., er ist gleich, bald unwillig, verdroffen.

kunnugijauvok, j. SS., es wird ihm sein Wille nicht gethan, it, die Sache wird nicht gewollt.

kunnujutigiva, j. CS., er will es nicht hergeben.

kunnujutigijauvok, j. SS., es wird nicht zugelassen, es wird nicht hergegeben.

kunnuengavok, j. SS., er ist halb unwillig, macht etwas Einwendungen.

Kupkevok, j. SS., er hat was zwischen ben Bahnen, auf einer Stelle.

kupkeavok, j. SS. do., auf mehreren St. kupkilivok, j. SS. & CS., er stochert sich die Zähne.

kupserkopok, t. SS., er hat stumpfe Zähne, von sauern Beeren 2c.

kupserkonarpok, t. SS., es macht die Bahne stumpf, ist Bahne stumpf machend.

Kupsokpok, t. SS., es will nicht zuheilen, eine Wunde.

Kusseksiak, Zinn.

Kusserpok, t. SS. & CS., es tropft, CS., es tropft auf ihn, ber Tropfen betropft ihn (einmal).

kussertauvok, j. SS., er wird betropft.

kussertautipa, t. CS., er betropft ihn, läßt Tropfen auf ihn fallen.

kusservigiva, j. SS. inus., es tropft auf ihn, oder in ihn, es; ein Gefäß das un= tergesett ift.

kussogak, kæk, ket, Eiszapfen am Dachec. kutsitakarpok, t. SS., es hat Stellen, wo es burchtropft.

kutte, tik, tit, ein Tropfen.

kuttokpok, t. SS. & CS., es tropft, CS., der Tropfen betropft ihn. (Ift gang einer= lei mit kusserpok.)

kuttolerpok, t. SS., es fängt an zu tropfen. kuttekarpok, t. SS., es hat Tropfen, Stellen wo es tropft.

kuttekipok, t. SS., es tropft wenig.

große Tropfen.

kuttigiva, j. SS. inus., es tropft auf ihn, der Tropfen (mehreremal).

kuttailitak, tæk, tet, etwas zur Berhinberung, damit es nicht durch oder auf etwas tropft.

Kussovok, j. SS., er ist niedergeschlagen, Kuviasungnek, nak, nerit, die Freude. gang stille, wegen Frieren.

Kutjarpok, t. SS., er fällt mit dem Ropfe unterwärts, er bückt den Ropf herunter.

kutjangavok, t. SS., er befindet sich in der Stellung, hängt mit dem Ropf herunter.

Kutsaserpok, fiehe bei kujagiva.

Kutsinek, næk, nit, ber Anochen vom Areuz bis zum Rückgrade, die Lenden= san do. wirbel.

kutsinelerivok, j. SS., er hat Schmerzen kutsinanarpok, t. SS., er bekommt einen solchen Anochen zu seinem Theil.

Kutsertak, tæk, tet, streifföpfiger Fink (Fringilla).

Kutjinek, nak, nerit, ein ausgetrochnetes

Flugbett, ober was nur noch wenig Wasser hat.

kutjiorpok, t. SS., er grabt, macht einen Wassergraben.

kutjerpok, t. SS., es läuft ftark, bas Wasfer, der Fluß ift voll, läuft über.

Kutsok, suk, sut, Harz, Bech, Roliphonium. kutsukpa, t. CS., er verpichtes, bas Bootzc. kutsusivok, j. SS. do.

Kuttakpok, t. SS., er redet undeutlich, stot= terhaft, fehlerhaft.

kuttaipok, t. SS., er redet beutlich, verständlich, richtig:

kuttangnerarpa, t. CS., er nennt ihn einen stotterhaften, schlechten Redner.

kuttangavok, j. SS., er ist mangelhaft in seinem Thun, vermag das oder jenes nicht.

kuttangavigiva, j. SS. inus., er vermag es nicht zu thun, auszurichten.

kuttekortovok, j. SS., es tropft fehr, hat Kuttorsuk, die vier Sterne: Castor und Pollux in den Zwillingen, und Sectatrix und Capella im Juhrmann.

Kuttuk, tuk, tut, die zwei großen Beine am Halfe der Fische, it, beim Menschen der Anochen vorne herüber, von einer Schul= ter zur andern (die Schlüsselbeine).

kuviasukpok, t. SS., er ist vergnügt, fröhlich.

kuviagiva, j. CS., er freut sich über ihn. kuviagijanga, das, worüber er sich freut. kuvianarpok, t. SS., es ist vergnüglich, verursacht Freude.

kuvianartovik, vik, vit, eine Zeit ober Ort, welcher Freude verursacht, fröhlich macht.

kuvianaipok, t. SS., es ist unvergnüglich. kuviasuktipa, t. CS., er macht, bereitet ihm Freude.

kuviasut, tik, tit, vie Ursache zur Freude. kuviasutigiva, j. CS., er hat es, ihn zur Ursache der Freude.

kuviasutekarpok tapsominga,

kuviasugvigiva, j. SS. inus., er hat es zur Stätte, zur Zeit, worüber er fich freut (auch einen Menschen); kattimavik kuviasugvigivara, die Kirche ist ber Ort, an dem ich meine Freude habe.

kuviasumijarpok, t. SS., er freut sich zum Voraus über was.

kuviasumijarutigiva, j. SS. inus., er freut sich zum Voraus barauf.

kuviasumijarnek, die Vorfreude.

kuviasugvikarpok, t. SS., er, es hat eine Zeit, Ort zur Freude.

kuviasualukpok, t. SS., er ift vergnügt, Machak, ak, ait, Lehm, Thon, it, Borgellan freut sich über schlechte Dinge.

kuviasutivuk, vut, car. Sing., fie er= freuen sich einander.

kuviagiutivuk, vut, sie freuen sich über einander.

kuviasukattigekpuk, put, car. Sing., sie freuen sich gemeinschaftlich über etwas.

[vergnügt. vergnügt.

kuviasunginarpok, t. SS., er ist nie kuvianarkejakangilak, t. SS., er, es hat Machujárpok, t. SS., er läuft, geht, fährt feine größere Freude, Vergnügen.

kuvianarkejanga, seine größere Freude. kuvianailivok, j. SS., er ist migvergnügt. kuvianailitigiva, -jutigiva, CS. do., über ihn.

kuvianailisarpa, t. CS., er macht ihn migvergnügt.

kuvianailisaivok, j. SS. do., ob. kuvianailisarivok, SS. & CS.

kuvianaigiva, j. CS, er ist migvergnügt über ihn.

kuvianaiksarpok, t. SS. do. (mit mik). kuvianailiorpok, t. SS. do.

kuvianaigosukpok, t. SS.

NB. Es gibt in ber Estimo-Sprache weder Sauptwörter noch Zeitwörter bie mit L anfangen, aber es gibt drei Sufixa Conj.,

die damit anfangen, und die sollen hier angeführt werden: le, aber, sondern; uvaptingnulle, aber zu lo, und, auch; uvangalole, aber ich auch; uvangalo, und ich.

lonet, entweder, oder, weder; nelliak pijomaviuk tamnalonet unalonet? Welchen von den zweien willst du haben. diesen oder jenen?

und irbene Geschirre. machaliorpok, t. SS., er arbeitet Thon,

machaliorte, tik, tit, ein Töpfer.

machaijarpok, t. SS. & CS., er zerbricht ein irden Geschirr.

Machisarpok, t. SS., es macht kleine Wellen, wenig Bewegung auf ber See.

kuviasuinarpok, t. SS., er ist immer Machovik, ber Name einer Bucht im Guben, in welcher die 4 ersten Brüder in Labra= dor ein Haus bauten.

nach, fährt zulett.

machutiva, t. SS. inus., er bringt es, was vergessen ist, nach.

machujivok, j. SS. do. (mit mik), it, machujivut, sie jagen mit dem Schlitten den Rennthieren nach.

machutilaungilak, t. SS., er ist nicht mit fortgekommen, ift zurückgeblieben.

Maggangavok ober machangavok, SS., weil es wahrscheinlich von machak her= rührt, weil berfelbe unrein ift. Stimme ift unrein; bei Menschen und Instrumenten.

Magguk, zwei; maggovuk, es sind zwei. magguit, zwei im Pluralis, z. B. zwei Schlitten, zwei Berben Rennthiere, zwei Paar Stiefel 2c.

magguingovut, j. SS., es sind zwei do. maggurarpok, t. SS., er bekommt zwei. maggoertorpok, t. SS., er thut eine Sache zweimal; maggoertorlune kaitsilaukpok, er hat zweimal gebracht.

magguinak, nur zwei; magguinauvuk,

maggulivok, j. SS., es ift zweifach.

maggulimavok, j. SS. do.

magguliavinek, nak, nerit, ein Zwilling. Magloangovok, j. SS., er ist schwer, nicht vergnügt, weil ihm widerstanden wird.

magloariva, j. SS. inus., er widersteht ihm, achtet ihn nicht.

magloarijauvok, j. SS., es wird ihm wis berstanden, er wird nicht geliebt, geachtet. Im Ganzen werden diese Wörter nicht viel gebraucht und nur von einigen vers standen, und gelten hauptsächlich für solche, die gehorchen sollten und nicht wollen.

Maipok, t. SS., es ist weich, empfindlich, zart; die Haut auf einer zuheilenden Wunde, it, das Inwendige der Hand bei einem, der keine Arbeit gewohnt, it, er thut sich leicht weh, kann nicht viel verstragen.

maktorpok, t. SS., er hat keine Schmerzen mehr, die Wunde ist zugeheilt.

maktovok, j. SS., er ist stark, nicht zark, thut als wenn nichts wäre, wenn er sich auch weh thut, z. B. ein Kind, wenn es hinfällt oder sich stößt.

makpok, t. SS., er schreit, ein Hund, wenn

er geschlagen wird.

Majangaipok, t. SS., er fällt nicht leicht, fteht fest auf ben Füßen, beim Gehen, Rlettern.

majangavok, j. SS., er steht nicht fest auf ben Füßen, fällt leicht.

Majokak, kāk, ket, eine Anhöhe, wo es hinaufgeht. [steile Anhöhe.

majokakallak, läk, lait, eine kurze aber majorakallakpok, t. SS., er geht, fährt eine steise Anböhe bingus.

eine steile Anhöhe hinauf.

majorajak, jæk, jet, eine flache Anhöhe, wo es allmählich hinaufgeht; majorajangavok, es geht flach hinan. majorpok, j. SS.&CS., er ist oben, ist auf ben Berg ober Anhöhe, Haus gestiegen (mit mut), CS., er ist auf ihn, einen Berg, Haus 2c. gestiegen.

majortipa, t. CS., er hat ihm hinaufge-

holfen.

majoarpok, t. SS., er steigt hinauf, auf eine Leiter, Treppe, Baum 2c. (SS. mit mut), CS., er steigt auf ihn, es, ben Baum, Treppe, Haus 2c.

majorangavok, j. SS., es geht hinauf, ein Weg (wie kongmuangavok).

majorarpok, t. SS. & CS., er geht hinauf, auf eine Anhöhe, Berg (SS. mit mut).

majoraut ober majut, tik, tit, eine Stufe, Leiter, Treppe.

majoarvik, vik, vit, ber Platz, wo man hinaufgeht oder zu gehen pflegt, wo man die Leiter 2c. hinstellt.

majupa, t. SS. inus., er bringt es herauf, auf den Berg oder im Hause.

majutjivok, j. SS., er trägts, bringts hinauf (mit mik).

majokakadlarpok, t. SS., es hat viele Anhöhen, steile Stellen hinaufzusteigen.

majogarpok, majogadlarpok, t. SS., er ist nur zu knapper Noth hinaufgestommen.

Makkaipok, t. SS., er ist abwesend, ist ausgegangen.

makkaisivok, j. SS., er ist soeben aus.

makkaijiariva, j. SS. inus., er hat ihn abwesend, einen seiner Angehörigen.

makkaikattauvok, j. SS., er ist in Gesells schaft abwesend, aus.

makkaije, jik, jit, einer, der immer abwesend, aus ist.

[steile Anhöhe. Makkairpok, t. SS. & CS., es ist abgedeckt, eine kurze aber hat keine Decke, obere Schaale mehr; ein Schwär, Schneehaus, Fluß, Teich und See, wenn das Eis fort ist 2c., CS., er beckt es ab, nimmt die obere Decke weg do.

makkaisivok, j. SS. do. (mit mik).

makkaidlarpok, t. SS., es ist sehr aufge-

brochen, abgedeckt.

Makkak, kak, ket, ber obere Theil ber Sirn- oder Ropfschaale eines Menschen, und bavon sind die vorhergehenden ab= geleitet.

makkarpa, t. CS., er schlägt over stößt ihn oben auf den Ropf.

makkarnikpok, t. SS. do.

makkailivok, j. SS. & CS., er hat Schmer= zen an der Hirnschale, CS., er beschädigt ihm die Hirnschale.

Makkevok, j. SS., es öffnet sich, bricht auf, ein Geschwür, die Materie kommt heraus, it, die Sohle trennt auf.

makkéterpa oder makkétipa t. SS. inus., er drückt die Materie, Milch heraus.

makkéterivok, j. SS. & CS., er melft, it, er brückt Materie aus, CS., er sie auch. makkejivok, j. SS., es ist ihm vie Sohle

unterm Stiefel los.

Makkiarpok, t. SS., es reißt ein, das Holz beim Hobeln 2c., geht sehr gegens Holz. (Bielleicht sagen Manche makkijarpok).

makkialavok, j. SS. do. (aber etwas weniger.)

makkialakpok, j. SS., es reißt ein wenig makkiarekut, tik, tit, ein Doppeleisen; Makkitek, tik, tit, die Sufte ober augere etwas das das Einreißen verhindert.

makkiarekutelik, lik, ggit, ein Doppelhobel.

makkiarnek, nak, nerit, bas Einreißen, gegens Holz gehen.

Makkikpok, t. SS. & CS., er trägt einen Rajak ober Boot auf dem Ropf, b. h. ftectt ben Ropf hinein und läßt ben Rajat Makkoa, tamakkoa, tr. & intr., biefe, die= ober Boot auf den Schultern ruhn (SS mit mik).

Makkipok, t. SS. & CS., er steht auf vom Liegen, CS., er richtet ihn auf.

makkitsivok, j. SS., er richtet etwas auf (mit mik).

makkitterpok, t. SS., er richtet sich auf. makkitipa, t. CS., er richtet ihn auf.

makkitavok, j. SS., es steht aufgerichtet. ein Geschirr, it, er sitt aufgerichtet, ein Rranter, it, er ift auf, ein Befunder, liegt nicht, it, allerhand Sachen, bie auf= gerichtet an ihrem Plate hängen, liegen, it, er lehnt sich auf, er widerspricht, wenn ihm (auch mit Recht) etwas gesagt wird.

makkitatipa, t. CS., er ftellt es aufgerich= tet hin, ein Geschirr, Bett 2c.

makkitatigiva, makkitautigiva, j. SS. inus., er hat ihn, es zur Aufrichtung, hilft ihm bazu, baß er auf ben Beinen fein fann, 3. B. einen Stock ober einen Führer.

makkitalakpok, t. SS., er richtet sich ein wenig auf, hebt den Kopf in die Höhe beim Liegen.

makkitsuerpok, t. SS., er steht nicht viel mehr auf, vor Schwäche, ein Kranker (both bann und wann).

makkitsuipok, t. SS. do.

makkijuipok, t. SS., er steht nie mehr auf. makkinek, næk, nerit, das Aufstehen, die Auferstehung.

makkivik, vik, vit, die Zeit zum Aufstehen. makkiviksiut, tik, tit, eine Sache, bie man zu Oftern braucht.

Seite des Becken-Anochens.

makkitejarpok, t. SS., er friert an ben Hüften.

makkitelerivok, t. SS., er hat Schmer= zen an der Hüfte.

makkitelivok, j. SS. & CS., er beschäbigt ihn an der Hüfte, thut ihm weh.

fer, biefen, in einiger Entfernung, ifts nahe so heißts ukkoa.

makkonunga (Term.), zu biesen.

makkoninga (Acc.), bieje; makkoninga kennerpunga, diese suche ich. Auch mitunter Modalis, mit biefen.

makkonanget (Abl.), von biefen. makkonane (Loc.), bei diesen.

makkotiguna (Vial.), burch biefe. makkotitunak, wie biefe.

Makkojungnek, der Efel.

makkojukpok, t. SS., er efelt sich vor etwas (mit mik). makkojungnarpok, t. SS., es ift efelhaft,

sekelhaft. Efel erregend. makkojungnarsivok, j. SS., es wird

Makkutiva, j. SS. inus., er ift stärker wie fein Gegner, er überwältigt ihn, it, es ift ihm zu enge geworden, das Kleidungs= stück, er ist herausgewachsen.

makkutjivok, j. SS. do. (mit mik). makkutjauvok, j. SS., er ift überwältigt. Makparpok, t. SS. & CS., es ift flach, platt zusammengedrückt, CS., er hat es zusammengebrückt, it, er macht bas Buch zu, it, er legt ein Brett, Stein 2c. auf

die flache Seite. makpasivok, j. SS., er brückt flach, platt (mit mik).

makpartak, tak, tet, etwas Zusammen, Plattgedrücktes.

makpartauvok, j. SS., es ist zusammen, plattgeschlagen, gedrückt, ein Gifen 2c.

makpasimavok, j. SS. do.

makpangavok, j. SS., es liegt flach auf (ein Brett 2c.).

Makperpa, t. SS. inus., er macht ein Buch, Raften 2c. auf, einmal, it, er hebt ein Brett, Stein ze. auf einer Seite in die Sohe, wie wenn er einen Deckel aufhöbe, während es auf einer Kante aufsteht.

makpersivok, j. SS. do.

makperterpa, t. SS. inus. do. (mehre= remal), makperterivok.

blättert sie herum.

makpertak, tak, tet, ein aufgemachtes Buch, Kasten 2c.

makpertigæksak, sak, set, eine Sache zum Aufmachen, Aufschlagen.

Makpiakidlarpok, t. SS. & CS., vie Bol-

ten legen sich breit, werben bunn, öffnen sich, der Himmel schaut durch, CS., der Wind vertreibt die Wolfe, öffnet sie.

makpiakevok, j. SS. do.

Tvor ihm. Makpitorak, kak. ket, ein Sofen-Lat.

makkojugiva, j. CS., er hat einen Efel Makpilitak, tak, tet, eine Schindel oder etwas, was theilweise auf ein anderes be= festigt wird.

makpilikpa, t. SS. inus., er heftet, näht ober nagelt es auf ein anderes, bag bas andere nur zum Theil zugebeckt wird.

makpilikserpa, t. SS. inus., er verschin= belt das Haus, it, er stößt ihm die Haut los, daß dieselbe nur noch hängt.

makpiliksersimavok, j. SS., es ift verschindelt, das Haus, it, er hat sich die Saut wo abgestoßen, bieselbe hängt nur noch so daran.

makpiliksertauvok, j. SS., es wird verschindelt, it, es wird ihm die Haut los=

gestoßen.

makpiliksepok, j. SS., er verschindelt.

makpiliktairpa, t. SS. inus., er reißt bie Schindeln vom Hause, ober sonst mas, was auf etwas sitt, los.

makpiliktairtauvok, j. SS., die Schindeln sind vom Dach herunter, es ist ohne Schindeln gemacht worden, it, es wird oder ist die losgestoßene Haut ganz ab= geriffen ober geschnitten worden.

maksivok, j. SS., es ift los, ein Zahn, der Nagel vom Finger. Manche sagen

auch makluarsivok.

maksuarsivok, j. SS. do.

maksigoarpok, t. SS., es geht oft ab, los. (Hat nicht viel Sinn.)

Makpok, malavok, j. SS. fiehe bei maipok. makpiterarpeit, t. SS. inus. do., er Makjak, jak, jet, bie obere bunne Saut auf ber Schwarte bes Walfisches, Weißfisches.

> Maksarpa, t. SS. inus., er stellt ein Rind zufrieden, puschelt es, fingt und schüttelt es, daß es stille wird.

maksarsivok, j. SS. do.

maksarlauvok, j. SS., es wird geschüttelt, eingesungen, ein weinendes Kind.

maksausarpok, t. SS. & CS., er stellt zufrieden, CS., er stellt ihn zusrieden, einen Erwachsenen. (Wird nur hin und wieder verstanden.)

Maksuavok, j. SS., er ift aufgelebt, muthig. maksuatipa, t. CS., er macht ihn muthig. maksualuarpok, t. SS., er ift muthiger, aufgelebter als früher, oder als ein anderer.

maksuserpok, t. SS. & CS., er macht ihn muthig, vergnügt, gibt ihm zu effen 2c.

Maksulivok, j. SS., es hat Wellen, burch Wind und Strom verursacht, die sich einander begegnen. (Wird wenig verstanden).

Maktak, tak, tet, die Haut oder Schwarte von einem Walfische oder Weißfische 2c.

Mäktorpok, t. SS., er hat keine Schmerzen mehr.

maktovok, j. SS. (fiehe biefe bei Maipok). malavok, j. SS., er schreit balb, ein Hund, wenn er geschlagen wird.

Malleroarpok, t. SS. & CS., er verfolgt ein Landthier, macht leise, um es zu beschleichen.

mallersorpa, t. SS. inus., er verfolgt ihn, ben Seehund oder Bogel, fährt ihm auf dem Wasser nach.

mallersuivok, j. SS. do.

mallererpa over malleraipa, t. SS. inus., er schießt ihm sein Gejagtes, Bersolgtes weg (mit mik), malleraipa puijemik. mallerainikpok, j. SS. do.

mallerertauvok, j. SS., es wird ihm sein

Sejagtes weggefchoffen. nallersoaligarpok, t.SS. & C

mallersoaligarpok, t. SS. & CS., er bestommt bas, was er verfolgte, Seehund, Bögel 2c.

malleroaligarpok, t. SS. & CS. do., auf bem Lande, Rennthier, Hafe 2c.

mallere, ik, it, etwas Eingeholtes, Gefriegtes. mallikpok, t. SS. & CS., er folgt, artet ihm nach, it, er thut, was ihm befohlen, folgt ihm wohin nach (SS. mit mik).

malligårneriva, j. SS. inus., er folgt ihm gerne, ift angenehm, ihm zu folgen.

malligarnerpok, SS., es ist angenehm, ihm zu folgen.

malligarnepok, Neg. [nicht. malliksarepok, SS., er folgt burchaus malliksariarpok, SS., er ist willig, folgt gerne. [befolgt es.

mallingnikpok, t. SS. do., er folgt nach, mallingniarpok, t. SS. & CS., er wird folgen.

malligiarpok, t. SS. & CS., er folgt ein wenig, fängt an.

malligeksak, sak, set, etwas, bas man befolgen soll, zur Richtschnur haben soll, z. B. die Gebote Gottes.

malligeksariva, j. SS., er hat es zur Borschrift, zu dem, das er befolgen soll.

malliktak, tak, tet, einer, dem nachgefolgt wird.

malliktavinek, nak, nerit, ein Rennthier, was vom Wolf verfolgt worden ift.

malliktartsivok, j. SS., er finbet, trifft ein Rennthier, was vom Wolf gejagt wird. mallikattekpok, t. SS. & CS., er folgt oft,

und allerhand Dingen.

malligoarpok, t. SS. & CS. do.]

malliksarpok, t. SS., er folgt welchen, die fortgehen, nach.

Mallik, lek, lit ober ggit, eine Welle auf bem Waffer.

malliksoak, ak, suit, eine große Welle.

malliksiorpok, t. SS., er fährt in den Wellen.

Mallugosungnek, nak, nerit, das Gewahrwerben, Merken.

mallugosukpok, t. SS., er wird was gewahr, merkt dieses oder jenes bei jemanben (mit mik).

mallugiva, j. CS., er wird was bei ihm aewahr.

21

mallugosutigiva, j. SS. inus. do.

mallungnarpok, t. SS., es macht sich merkbar, es ift zu merken.

mallungnarsivok, j. SS., es fängt an sich merkbar zu machen.

mallugosungmijarnek, nak, nerit, bas Vorgefühl.

Mamakpok, t. SS., es schmedt gut.

mamariva, j. SS. inus., es schmeckt ihm gut, ist wohlschmeckend für ihn (Nahrungs= mittel oder Worte).

schmeckend gehalten wird.

mamaksarpok, t. SS. CS., es schmeckt Mamak, matsek, matset, der weiße Rase, ihm gut (mit mik), CS., er macht es wohlschmedend, SS. mamaksaivok, do. (mit mik).

mamajivok, j. SS. do.

mamaksarnek, nak, nerit, ber Wohlgeschmack.

mamaronarpok, t. SS., es scheint wohl= schmedend zu fein, sieht leder aus. Wenn man gar nicht weiß, wie es fein wird, wenns aber gewiß so zu sein scheint, so heißts:

mamakorpok, t. SS., es scheint wohlschmeckend zu sein.

mamarnarpok, t. SS., es macht es gutschmeckend, Gewürz, Shrup 2c.

mamaksivok, j. SS., es wird wohl= schmeckend.

mamaksiva, -sitipa, t. CS., er hat es wohlschmedend gemacht.

mamaksaut, tik, tit, etwas Süges, Zucker 2c. mamaipok, t. SS., es schmeckt schlecht.

mamaigiva, j. SS. inus., es schmeckt ibm schlecht, nicht gut; Nahrungsmittel ober eines andern Wort.

mamaiksarpok, t. SS., es schmeckt ihm nicht (mit mik), die Speise oder Rede, er stößt fich baran.

mamailisarpa, t. SS. inus., er fagt ihm schmeden; er macht es unschmackhaft.

mamailisaivok, j. SS. do. (mit mik). mamailivok, j. SS., es fängt an schlecht zu schmecken, ift verdorben.

mamailiorpok, t. SS., es schmedt ihm nicht. (Ift ganz einerlei mit mamaiksarpok).

mamaigijak, jak, jet, etwas, bas für schlechtschmeckend gehalten wird.

mamaiksaut, tik, tit, Anftoß gebende Reben, schlecht schmeckende Sachen, z. B. Galle. (Wird wenig gebraucht.)

mamarijak, jak, jet, etwas, bas für wohl- Mamaitokut, tik, tit, wilder Rosmarin,

Ledum.

worin die Barten des Walfisches feststecken.

Mamme, ik, it, die Fleischseite an einem Fell. mamminga, mamia, seine Fleischseite.

mammeroa, mammerkuk, kut, bas bünne häutchen unter bem Felle ber Rennthiere 2c.

mammilingavok, j. SS., es liegt ausgebreitet (ein Fell, Tuch, Papier).

mamiliktipa, t. SS. inus., er legt es flach ausgebreitet bin. (Ift einerlei mit mak-

mammilikpok, t. SS., es hat eine Saut. mammipok, t. SS., es ist zugeheilt, eine

Wunde hat eine Haut bekommen.

mammitipa, t. SS. inus., er heilt es zu. mammingaipok, t. SS., es ist nicht que geheilt.

mammisaraipok, t. SS., es heilt schnell zu. mamminasarpok, t. SS., es heilt langfam, lange nicht zu.

mapsepok, t. SS., es heilt ihm (dem Men= schen) schwer, es bleiben ihm die Wunden lange offen. mas.

mapsikpok, t. SS., es heilt ihm geschwinde Manaksimavok, j. SS., ber Seehund liegt mit dem Ropfe hinten über, über dem Wasser.

Reben, die ihm nicht schmeden, schlecht Mana, nun, jest; manakullonet, ober jest gleich.

manakut, nun jest gleich. manalonet, oder jest.

mananitak, tak, tet, etwas, das jest oder auch vor Kurzem geschehen oder ge= friegt ift.

manamit (Abl.), von nun an.

manamik okarpunga, ich rede von jett. manamut (Term.), bis jest.

Măne, tamane, hier.

manepok, tamanepok, er, es ist hier.

maneninga, sein Hiersein.

maunga (Term.), hierher; tamaunga. mangat, auch; mangamit (Abl.), von hier.

mauna (Vialis.), hier burch.

maungarpok, t. SS., er fommt hierher. maunarpok, t. SS., er kommt hier durch. manejut, tik, tit, die Urfache des Hierseins.

manejutiva ober maungautiva, j. SS. inus., er hat es hierher gebracht, hat es zur Urfache des Hierseins oder Herkom= mens.

manejutjivok, j. SS., maungautjivok, SS. do.

manejutigiva, j. CS., er hat es zur Ursache des Hierseins; das was er holenzc. will.

manejutekarpok ominga, do.

mănejutituariva, j. CS., er hat es zur einzigen Ursache bes Hierseins.

mänelaulakpok, t. SS., er war nicht lange, kurz hier.

maunarnek, das Hierdurchkommen; maunarninga, sein hierdurchkommen.

maungangak, lieber hierher.

maungangärit, fomm lieber hierher.

maunangarpok, t. SS., er geht lieber hierdurch.

Mangarpa, t. CS., er verläumdet ihn, redet Sachen von ihm, die nicht wahr sind, Gutes ober Böses.

mangerpa, t. CS. do.

mangatsivok, j. SS., er verläumdet.

den, die Verläumdung.

mangatsininga, sein Berläumben.

mangatigiva, j. CS., er hat ihn zum Berläumder, er ist sein Verläumber.

mangatsijigiva, j. CS. do.

mangatsije, jik, jet, ein Berläumder, ber

zu verläumden pflegt.

Mangavok, j. SS., es geht leicht los, heraus. mangaipok, t. SS., es geht nicht los, heraus, ift fest, verstockt, hart. Omættivut mangaidlarput, unsere Herzen sind sehr hart, verstockt.

mangailivok, j. SS., es wird do. Mangertornek, nak, nerit, Roft.

mangertorpok, t. SS., es ift roftig.

mangertornejarpa, t. CS., er befreit es vom Rost, schabt ihn ab.

mangertornejaivok, j. SS. (mit mik).

Mangiarpok, t. SS. & CS., er ißt was Befrorenes, nagt baran, wenns eben soweit aufgethaut ist, daß etwas abzubeißen geht.

Mangiptak, tak, tet, Pflaster, ein geschmiertes Pflaster, it, ein bloßer Lappen ober bergl., um eine unreine Stelle damit zu= zudecken, wohin man sich setzen 2c. will.

mangiptaksak, sak, set, Pflaster, Salbe, it, Leinwand, worauf Salbe geschmiert werden soll, it, ein Lappen, der auf eine beschmierte Stelle soll gelegt werden.

mangipsiut, tik, tit, ber Faben, womit bas

Pflaster aufgebunden ist.

mangipsiutiksak, sak, set, Bindfaben, der zum Verbinden soll gebraucht werden.

mangipserpa, t. CS., er verbindet ihm (eine) Wunde, it, er legt ihm etwas, Lappen, Fell 2c., unter, damit er nicht beschmiert wird.

mangipsevok, j. SS. do. (mit mik). mangipsertorpa, t. CS., er verbindet ihm (mehrere) Wunden.

mangipsertuivok, j. SS. do.

mangipsevigiva, j. CS., er verbindet ihn, den Verwundeten.

mangatsinek, nak, nerit, bas Berläum- Mangok, uk, ut, die Burzel ber Haare, Bahne, it, bei Baumen und fonftigen

Gewächsen bas, was gerabe vom Stamme berunter. unter ber Erde fitt.

mangua, seine Wurzel; mangungit, ihre. mangukpok, t. SS., es steckt fest, Haare, Borften in ber Bürfte, Gewächse in ber Erde, ein Beilstiel 2c.

manguktipa, t. CS., er steckt, macht es fest, wo hinein.

Mangupok, t. SS., ber Schnee ift weich, mässeria.

manguserpok, t. SS., er wird feucht, wässerig, weich. (Gilt hauptfächlich für Gefrorenes im Sause.)

manguksavok, j. SS. do., ber Schnee brauffen, ober auch sonst Gefrorenes.

manguksomilerpok, t. SS., er fängt an etwas weicher, mässeriger zu werden, der Schnee.

Manna, tamanna, biefes, biefer (intr.), mattoma (tr.) (für leblose Sachen).

Mannek, marnit, Lampendocht; Moos, welches die Estimos dazu brauchen.

ebenfo mannernak.

Mannik, nik, nit, ein Gi.

mannilliarpok, t. SS., er geht, fährt nach Eiern (wenn er weiß, wo welche sind).

manniksioriarpok, t. SS., er geht, fährt nach Giern, um welche zu fuchen.

manniksarpok, t. SS., er holt Gier. manniktorpok, t. SS., er ißt Eier.

mannilerkivok, i. SS., er findet, trifft viele Eier.

mannelerkivok, j. SS., er wünscht, baß es viele Eier haben möchte.

manniksivok, j. SS., er findet Gier.

Manniartorpok, t. SS., es ift fehr zahm, läßt sich sehr nahe kommen (ein Thier), ist zahm gemacht.

mannimivok, j. SS., es ift zahm, läuft nicht fort, wenn man hinkommt, halt sich gleichsam bin, um gefriegt werben zu wollen.

manniva, j. CS., er hält, reicht es bin, fett

es hin, daß es für jemand parat ist, &. B. ein Gefäß, um was hineinzuthun, Eßfachen, die Ohren, um zu hören.

mannivok, j. SS., es ist zahm, läuft nicht zurück, wenn es zu einem kommt, läßt sich friegen, hält fich bin.

mannisarpa, t. SS. inus., er macht es zahm, d. h. hert über es, daß es sich friegen läßt. (Rönnte vielleicht für Beten eben so gut gelten.)

mannisaivok, j. SS. do.

mannisavok, j. SS., er wird gefriegt, überwältigt (einer, ber ftark fein wollte).

mannisivok, j. SS., mannijivok, j. SS., er hält hin (mit mik), sett hin; daß es parat ift.

mannijivigiva, j. SS. inus., er hält ihm was hin (mit mik).

mannimavok, j. SS. & CS., es ift parat, es hält sich hin.

mannimitipa, t. CS., er halt es, einen Sack, Topfec., auf, um was hineinzuhaben.

Mannepok, siehe bei mannikpok, und Mannigorpa, t. SS. & CS., er hat ihn getröftet, SS., er ist getröftet.

mannigoivok, t. SS. do. (mit mik).

mannigornikpok, j. SS. do.

mannigoijut, tik, tit, ber Troft, womit man tröftet, b. h. etwas, bas man gibt, um zu tröften.

mannigotjut, tik, tit, do.

mannigoijutigiva, j. CS., er hat es zum Gegenstand, womit er troftet (mit mut).

mannigorutigiva, j. SS. inus., er hat es zum Troft. Savik una mannigoijutigiva tapsomunga, dieses Messer hat er zum Gegenstand bes Trostes für ihn, womit er ihn tröstet.

mannigoijok, juk, jut, ein Tröfter, ber einmal tröftet.

mannigoije, jik, jit, ein Tröster, ber zu tröften pflegt.

mannigorte, tik, tit, - do.

mannigortigiva, j. SS. inus., er ist sein Tröster, er hat ihn zum Tröster.

mannigoijigiva, j. SS. inus. do. mannigornek, nak, nerit, ber Troft. mannigorneriva, j. SS. inus., es ift fein

Troft, er hat es zum Troft.

mannigortaujutigiva, j. SS., er hat es Mannorlorpok, t. SS., feine Rräfte laffen zu bem, wodurch er getröstet worden.

mannigorneksivok, j. SS., er findet Troft. Troft.

mannigortauvok, j. SS., er wird getröftet, ist getröstet worden.

mannigorvigiva, j. SS. inus., er hat es zum Troftplat, wo er getröstet wird.

Mannigopok, mannigotivok, j. SS., er ist bemüthig, widerspricht nicht, wenn ihm etwas gesagt, ober auch unrechter Weise was beschuldigt oder ausgeschmält wird 2c.

mannigotinek, Demuth.

Mannikpok, t. SS., es ift gleiche, eben, glatt. manniksivok, j. SS., es wird glatt.

manniksarpa, t. CS., er macht es gleiche, eben, glatt.

manniksaivok, j. SS. do.

manniksaut, mannerisaut, tik, tit, ein Hobel oder sonst ein Werkzeug zum Glattmachen. Sgeleifen.

manniksait, tik, tit, ein Platt= oder Bumanniksaivik, vik, vit, die Mandel, Rolle. mannerak, kak, ket, eine Ebene, Land ober Eis:

mannepok, t. SS., es ift uneben, un Marnek, marngnek, nak, nerit, Eiter. gleiche, rauh.

mannelak, lak, let, eine Unebene, Ungleiche. mannetok, tuk, tut, das Unebene, Ungleiche.

mannernak, nak, nait, Aberknoten, Erhöhungen im Fleisch.

mannernapok, t. SS., er hat folche Anoten. mannernakarpok, t. SS.

Manno, ber Rragen vorn an einem Estimo-Belz.

mannoa, fein, bes Belzes, Rragen.

mannoak, ak, manutset, eine Thurschwelle. Massik, sik, sit, ein Querholz im Rajat,

Mannorlivok, j. SS., er fenft sich, ber Schnee, burch Räffe, it, alles mas fich fentt in einem Gefäß, 3. B. Mehl, Erb= sen 2c.

nach, er ist abgespannt, wird langsamer im Beben oder Arbeiten, die Rrafte finken.

mannigorneksiorpok, t. SS., er sucht Mapkikpok, t. SS., es ift schon weiß, ein Tell auf der Fleischseite.

mapkepok, t. SS., Neg., es ift nicht fcon.

Mapko, kuk, kut, die Stellen am Boden= holz des Rajaks, wo die Bügelreifen hineinzustehen kommen.

Mapkullukpok, t. SS., es platt, raffelt vom Regen, Hagel aufs Dach.

Mapsak, sak, set, die Mil3.

mapsanga, feine do.

Mapsevok, siehe bei mamipok.

Maptovok, es ist dick, stark; Tuch, Lein= wand ic., it, ein Menich ift ftandhaft, stark in seinem Thun.

maptokipok, t. SS., es ist bünne, nicht stark, Tuch, ein Fell 2c.

maptonek, nak, nerit, bie Dauerhaftigfeit, Standhaftigkeit.

maptokinek, nak, nerit, die Unstandhaftigkeit. Anmerkung: Manche wol= len diese Wörter nicht für Menschen gel= ten lassen, sondern sagen, da musse es maktovok heißen; bei andern ist es wie= der einerlei.

marnekarpok, t. SS., es hat Eiter, eine

Wunde.

Massakpok, t. SS., es ist weiches, nasses Wetter, schneiet und regnet untereinan= ber, ber Schnee ist gang naß.

massak, massangnek, ber weiche naffallende Schnee.

massalerak, bas neue noch ganz weiche Eis auf dem Salzwaffer.

massalerauvok, j. SS., es ist mit Wasser burchzogener Schnee.

vorne über ben Anien, it, bie rothen Gräten in den Fischköpfen.

massiktorpok, t. SS., er ift Fischgräten. Massilersivok, j. SS., er hat Schmerzen, thut ihm web, irgend an einer hautlosen Stelle.

Matsuk, suk, suit, eine Falte am Estimo-Stiefel.

matsulerpok, t. SS., er hat folche Falten, der Stiefel.

matsusertorpeit, t. SS. inus., er, sie näht sie, solche Falten.

Mattarpok, t. SS. & CS., er ift ausgezogen, CS., er hat ihn ausgezogen.

mattarpok, t. SS. & CS., er zieht sich aus, CS., er ihn.

mattangavok, j. SS. & CS., er macht sich die Kleider locker.

mattangavok, j. SS. & CS., es find ihm die Kleider, dem Hunde das Geschirr locker geworden.

mattangajauvok, j. SS., es sind ihm die Kleider locker gemacht.

mattarsorpok, t. SS., er ist lange ausge- Maujak, jak, jet, ber Sat vom Del. zogen.

mattarsortipa, i. CS., er macht, daß er lange ausgezogen sein muß, hat ihm etwa die Kleider weggenommen.

mattaropok, j. SS., ber hund streift sich das Geschirr ab.

mattartauvok, j. SS., er wird ausgezogen, dem Hunde wird das Geschirr abgemacht.

mattartauvok, j. SS., er ist ausgezogen worden 2c.

mattarekut, tik, tit, eine Schnalle, it, ein Strick am Hundegeschirr, um ben Bauch herum, daß sich der Hund dasselbe nicht abstreifen fann.

Mattoma, tamattoma, biefer, biefes (trns.), (leblose Sachen.)

mattomane, tamattomane (Loc.), bei diesem, diesem Mal.

mattomuna. tamattomuna (Vialis.), durch dieses.

mattomangát, tamattomangát (Abl.), von biefem.

mattomunga (Term.), = zu diesem. mattominga (Acc.), biefes.

mattotunak. wie biefes.

Mattuvok, j. SS. & CS., es ift zugebeckt, CS., er deckt es zu, und hat es zugebeckt.

mattujivok, j. SS., er beckt zu. mattuærpok, t. SS. & CS., es ift aufge=

beckt, CS., er beckt es auf, und hat es aufgebeckt.

matterersivok, j. SS., er bedt auf.

mattu, tuk, tut, ein Dectel.

mattuksak, sak, set, etwas zum Deckel.

mattumavok, j. SS., es ist verdeckt, zu= gebectt.

mattuserpa, t. CS., er versieht es mit einer Dede, wickelt es ein, derbindet eine Wunde blos mit einem Lappen 2c.

mattusepok, j. SS.

mattuliotivok, j. SS. & CS., es hat einen Deckel, eine Decke bekommen, CS., er versieht es mit einem Deckel.

mauja, tiefer, weicher Schnee, Sumpf.

maujavok, j. SS., er watet im Schnee, Sumpf:

maujasiorpok, j. SS. do.

mauvok, j. SS. do., ein Tritt.

maujanarpok, t. SS., es ist mauja machend, das Wetter.

maujakarpok, t. SS., es hat mauja.

maujauvok, j. SS., es ift mauja.

Maulerpok, t. SS. & CS., er ift auf bem bunnen Gife auf bem Seehundsfang, sucht Seehundslöcher, CS., er sucht ihn, den Seehund, zu bem Loch zu jagen, wobeier steht, b. h. er geht herum, während jener aufpaßt.

mauleriarpok, t. SS. & CS., er geht aus aufs bunne Eis, um Seehundslöcher zu suchen, CS., er geht zu ihm, um ihm den Seehund zuzutreiben.

maulervik, maulerviksak, sak, set, ben

nach Seehunden zu gehen.

maulerviksakarpok, t. SS., es hat eine Beit, Belegenheit, um auf bem bunnen Eise Seehunde zu fangen.

Maunak, nak, nait, bie barte Saut in ben Händen und an den Fuffohlen.

Maunga und mauna fiebe bei Mane.

Maysakpok, t. SS. & CS., er schabt von einem Felle die mamme berunter.

Merdlertorpok, t. SS., er zerbricht, verdirbt eine geborgte Sache.

Merkalavok, t. SS., er läuft, zieht immer herum, von einem zum andern, bleibt nirgends (Mensch und Thier).

Merkittarpok, t. SS., die Wellen brechen über, wälzen aufs Land zu.

Merkok, kuk, kut, eine Feber (nicht aus bem Flügel), Saare von Thieren, Blatter an kleinen Gewächsen und überhaupt alle niedrigen fleinen Bewächse.

merkokarpok, t. SS., es hat Haare, Federn; bas Land fleine Gewächse 2c.

merkoalukarpok, es hat verschiedene Haare, alte und ueue durcheinander.

feine Haare, Febern 20., CS., er hat ihn fahl gemacht.

merkotsiarikpok, t. SS., es hat schöne, bicke Haare.

merkolukpok, t. SS., es hat häßliche H. merkoijarpa, t. SS. & CS., er macht ihn tahl, reißt ihm die Haare, Febern 2c. heraus, ift damit beschäftigt, SS., er, es läßt die Haare, Febern gehen.

merkoijak, jak, jet, etwas, was bie Saare geben läßt.

merkosavok, j. SS., er fauft ober findet Sbern, Haare 2c. Redern.

merkisavok, j. SS., er bekommt neue Femerkiangovok, er hat befommen do.

Merkut, tik, tit, eine Nähnabel.

merkugarsuk, suk, suit, eine fleine Nabel. merkutekaut, tik, tit, eine Rabelbüchse.

Ort, die Zeit, um auf bem bunnen Gife Merngorpok, t. SS., er ift mube. (Wird nicht gebraucht, sondern dient blos zur Bilbung ber anbern Worte.)

merngortorpok, t. SS., er ift mübe.

merngortuivok, j. SS., er ist mübe vom Liegen, die Stelle mo er auflieat thut ihm web.

merngosukpok, t. SS., er ist lange mübe. merngonarpok, t. SS., es ift zum Müde= werden, müdemachend.

merngorepok, t. SS., er wird nicht müde. merngoerserpok, t. SS., er ruht aus.

merngoerserosukpok, t. SS., er verlangt auszuruhen.

merngoerservik, vik, vit, eine Rubestätte. merngoerpok, t. SS., er ift ausgerubt.

Merrajok, ein fleines, neugeborenes Rind: bie Nordländer fagen merdlertok.

Merriarpok, t. SS., er bricht sich.

merriarnarpok, t. SS., es ist Brechen erregend, ekelhaft.

merriangovok, j. SS., es ist ihm übel, brecherlich.

merriarnek, nak, nerit, bas Brechen. merriartak, tak, tet, Bebrochenes.

merkoerpok, t. SS. & CS., er ift fahl, hat Mersorpok, t. SS. & CS., er näht, CS., er näbt es.

> mersorte, tik, tit, ein Nähter, Nähterin. mertortigiva, j. CS., er ift fein Nähter, bat ibn zu seinem Nähter.

> merksortiva, mersortiva, j. CS., er näht für ihn.

merksojivok, j. SS. do. (mit mik). mersorgáksak, mersoráksak, sãk, set, was zum Nähen.

merksarpok, t. SS. & CS., er näht hun= begeschirre, überhaupt: er näht Stricke an einander.

merkut (siebe oben). [Wolf 2c. Miagorpok, t. SS., er heulet, ein Sund, Mianeriva, j. SS. inus., er hütet was, wacht bei was. Manche sagen es gelte für Rinder und allerhand Sachen, andere bagegen fagen, es gelte blos für Thiere.

mianersivok, j. SS., er hütet (mit mik). mianersijok, juk, jut, ein Sirte.

schäft es ist.

Mikkakpok, t. SS. & CS., er nagt bas Fleisch an etwas ab, nagt an etwas; eine Maus, Fuchs 2c. (Manche fagen nur die Mäuse.)

mikkanikut, tik, tit, Abgenagtes.

mikkaksimavok, j. SS., es ift von ben

Mäusen zernagt, zerfreffen.

mikkikpok, t. SS. & CS., er beißt ab, reißt mit ben Zähnen was ab; Mensch, hund, Rabe 2c., CS., er beißt einmal bapon.

mikkipa, t. SS. inus. do. (mehreremal). mikkiksivok, j. SS., er beißt ab (mit mik).

mikkiksimavok, j. SS., es ist zerbiffen, abgefressen, von ben Raben, Sunden, Küchsen 2c.

mikkiarpok, t. SS. & CS., er beißt, frißt etwas davon ab; ein Rabe, Hund, Fuchs 2c.

mikkaktorpok, t. SS. & CS., er, ein Mensch, rückt zurechte, beim Nähen, zieht mit ben Zähnen baran, behnt es.

Mikkigak, kak, ket, Ungefochtes; Fleisch, Wische 2c. überhaupt alle roben Sachen. Rartoffeln, Erbsen 2c.

mikkigauvok, j. SS., es ift roh, ungefocht. mikkigaktorpok, t. SS. & CS., er ißt Ungekochtes, Rohes. Nakkatanarit mikkigaktorpakka, ich effe die Rüben roh. Trittfalle.

Mikkigiak, itsek, itset, eine Fuchsfalle, mikkigiarpok, t. SS., er geht in die Falle, der Fuchs, Wolf ic.

mikkigiarsimavok, j. SS., er ist in ber Falle gefangen.

mikkigitjiarpok, t. SS., er geht zur Falle. mikkigitjerpok, t. SS., macht die aufgestellte Falle wieder zurechte, macht den Schnee varauf locker 2c.

mikkigitjeriartorpok, t. SS., er geht mit ber Falle aus auf Kuchsfang.

mianerije, jik, jit, ein Sirte, beffen Ge- Mikkilerak, kak, ket, ber Golbfinger.

Mikkivok, j. SS., er, es ist flein.

mikkidlarpok, febr do.

mikkinek, bas Rleinsein, bie Rleinheit, der Kleine.

miklivok, j. SS. & CS., er macht es fleiner, d. h. fürzer; ein Kleid, Kaß u. bergl. m., SS., es ift fürzer.

miklilertitsivok, er verfleinert.

mikkilitsivok. do.

miklilěvok. do.

miklijak, jak, jet, ein Rurzergemachtes. mikkiliyok, j. SS. & CS. do., wie mikmikkigiva, j. CS., er ift für ihn zu flein. mikkigosukpok, t. SS. do. (mit mik). mikkiksarpok, t. SS.

mingnek, nik, nit, ber Rleine (nicht Rleinste), ist einerlei mit mikkinek.

mingnerovok, j. SS., er ist ber Rleinste. mingnerojok od. mingnerpak, pak, pat, der Kleinste.

mikkinerojok, juk, jut, do. mikkinarpa, t. SS. inus., er macht es zu mikkinārsivok, j. SS. do.

mikkinārivok, j. SS. & CS. do., CS., er es auch.

mikkinarkutivok, i. SS., er nimmt ein zu mikkinersak, sak, set, ein Rleineres.

mikkinersauvok, j. SS., es ist kleiner (als ein anderes).

mikkinersautipa, t. CS., er macht es fleiner (als ein anderes oder als es vorher mar).

mikkinersautivuk, vut, sie halten sich gegenseitig ein jedes für bas Kleinste.

mikkerkiva, j. SS. inus., er ist größer wie jener, oder er hat ihn zu seinem Rleineren; mikkerkijara, mein Aleinerer, ber fleiner ist wie ich; mikkerkijanga. fein Kleinerer.

mikkerkijakarpok, t. SS. (tapsominga) do., er hat ihn zu seinem Aleinern.

miklisaut, tik, tit, eine Sache, womit man etwas kleiner macht, z. B. die Stricke an den Segeln, womit dieselben eingebunden werden.

miklisautiksak, sak, set, Stricke bie bazu sollen gebraucht werden, oder auch sonst was, was soll gebraucht werden, um eine Sache kürzer damit zu machen.

Mikkirngovok – olivok, j. SS., es ist das letzte Kind, das kleinste, jüngste.

mikkirngok, ük, uit, das lette Kind, lett gelegte Ei, zulett ausgebrütete Bögelchen. mikkirngunga, ihr lettes oder kleinstes

Kind.

mikkirngogiva, j. SS. inus., es ist ihr letztes oder kleinstes Kind.

Miklerdlek, lek, lit, ber Erste in ber Reihe, ber Borberste auf uns zu.

miklerdliub tuglia, ber 3meite.

Mikliak, ak, et, die Nabelschnur eines Kindes.

Mikliakattigekpuk, put, car. Sing., fie haben eine Mutter, find von einer Mutter.

Miksekärpok, t. SS., es ist Wahrheit, hat Grund, ist so wie gesagt worden. Im Norden, wie z. B. schon in Hebron, machen viele Estimos damit keinen Unterschied zwischen miksekarpok.

miksekarnek, nik, netit, die Wahrheit.

mikselik, līk, lit, etwas bas Grund, Wahrheit enthält, nach ber Seite Gerichtetes, wie gesagt worden.

mikseliksõvok, j. SS., es ist Wahrhaftiges. miksekärtövok, j. SS. do.

miksekärtoriva, j. SS. inus., er hält es für Wahrheit. [Wahrheit.

miksekārtipa, t. CS., er macht es zur miksekārtitsivok, j. SS. do.

Mikse, SS. inus. Dieses wird für sich nie gebraucht, ist aber das Stammwort sowohl der vorhergehenden als nachfolgenden Wörter, und heißt wohl die Wirklichkeit, die einem zugewandte Seite, die man sehen, fühlen oder sich benken kann. miksekarpok, t. SS., es hat eine einem zugewandte Seite; läßt sein Borhandensein bemerkbar werden, z.B. die Sonne, wenn ihre Wärme zu sühlen ist. Dagegen heißt es in den kilrzesten Tagen: "sekkinek miksekangilak", die Sonne hat keine Wirklichkeit, keine Wahrheit. Ebenso heißt es von einem geheizten Ofen: "kieksaut miksekarpok", und dagegen von einem kalten: "miksekangilak".

miksä, das was vor ihm hin liegt.

miksiga, bas was vor mir hin liegt.

miksit, do. bir do. miksivut, do. uns do.

miksise, do. euch do.

miksinget, do. ihnen do.

miksivut maujakadlarpok, vor uns hin hat es viel weichen Schnee; miksivut perksidlarpok, vor uns hin stöbert es sehr.

miksane, vor ihm, in seiner Rahe, nach ber auf uns gerichteten Seite.

miksanut (Term.), gerade auf ihn zu, z. B. auf die Frage: nane tækkolaukiuk? tetsik miksane, nahe bei dem Teiche auf uns zu. Namut torarka? Wohin ist seine Richtung? aupalluktub miksanut, nach der auf uns zu gericheteten Seite, von aupaluktok. Nakit ailaukiuk? Woher hast du es gehost? ittiblersub miksanit, von vor ittiblersoak.

miksiptingne (Loc.), vor une hin. miksiptingnut (Term.), auf une zu.

miksipsingne, vor euch; miksipsingnut, auf euch zu. Wenn gefragt wird: nane naipilaukiuk? wo hast du ihn getroffen? und es heißt: kikkertaujab miksiptingne, von kikkertaujak auf uns zu; so ist das näher nach uns zu als kikkertaujab miksane.

miksausarpa, t. SS. inus., er geht bages gen, auf ihn zu, ohne baß er es sieht, z.

B. wenn jemand kommen soll und man geht ibm, ebe er zu seben ift, entgegen, it, wenn einer auf ber Jagd was merkt und geht barauf zu, bevor ers sieht.

miksausarivok, j. SS. do.

miksaupa, t. SS. inus., er geht neben ihm zu, geht an ihm vorbei; ein Mensch, Thier ober auch ber Schuß, wenn er neben bem Ziel auffährt.

miksausivok, j. SS. do.

Miklerdlek, ber Erste, Vorderste auf uns zu.

Miktauvok, j. SS., er, oder ihm ist nichts mitgetheilt worben. (Siehe bei minni-

pok).

Millarpok, t. SS. & CS., es ift an ber Rante ausgebrochen, ein Geschirr, CS., er bricht, schlägt es an ber Rante, am Rande aus (einmal).

millarsivok, j. SS. do., er bricht, stößt, schlägt eine Scharte hinein (mit mik).

millarsimavok, j. SS., es hat Scharten am Rande.

millakterpa, t. SS. inus., er bricht, stößt, schlägt Scharten hinein (mit Fleiß).

millakterivok, j. SS. do. (mit mik).

millarkattarpok, t. SS. & CS., es hat Millugiak, itsak, itset, eine schwarze Fliege, mehrere Scharten, CS., er macht mehrere Scharten binein (nicht mit Fleiß).

Millak, lak, lait, ein Fleck am Seehundsfell, it, Flede im Gefichte eines Menschen, Sommersproffen 2c.

millakarpok, t. SS., es hat Flecken, das Fell, it, er hat Flecken im Beficht.

viele Flecken.

millakipok, t. SS., es, er hat kleine und wenig Flecken.

millaktak, tak, tet, ein Fleckiger (Mensch od. Seehund).

millaktauvok, j. SS., er ist ein Fleckiger.

sonst was.

millorninga, sein Werfen do.

millorpok, t. SS. & CS., er wirft mit Steinen (mit mut & mik), CS., er wirft ihn mit Steinen 2c. (mit mut). Ujar- . kennut millorpok tapsominga, er wirft ihn mit Steinen. Ujarkennut pillorpa, do.

milloriartorpok, t. SS. & CS., er geht mit Steinen werfen, CS., ihn werfen.

millorvigiva, j. SS. inus., es ift fein Werfplatz, er hat es zum Platz, wo er wirft.

milloriutivok, SS. & CS., er wirft Steine, Holz 2c., CS., er wirft es (wenn jemand nach nichts wirft).

millut, tik, tit, ein Stein, Stück Holz, Knochen 2c. zum Werfen.

millutigiva, j. SS. inus., er wirft mit ihm nach etwas (mit mik & mut). Saunek millutigiva tapsominga, er warf oder wirft ihn mit bem Anochen; - tapsomunga, er warf nach ihm mit dem, oder einem Anochen.

Millugak, kak, ket, ber Floß hinten am Schwanz eines Fisches.

Millukattak, tak, tet, Baum = Blätter, Erlen 2c.

die zu saugen pflegt.

Millukpa, t. CS., er faugt ihn, es aus.

milluksivok, j. SS., er saugt (einmal):

milluarpok, t. SS. & CS., er faugt (wiederholt), it, er raucht Tabak, zieht oder faugt die Pfeife aus. ffliegen.

millugiararsuk, suk, suit, fleine Sandmillaktovok, j. SS., es hat große und Mimmek, mak, mit, ber Sinterschinken eines Thieres, it, ber Schenkel eines Menschen.

miminga, sein Hinterschinken.

miminarpok, t. SS., er befommt eine Reule ober Hinterschinken (wenn er dabei gewesen, während ein anderer ein Rennthier 2c. befommen).

Millornek, bas Werfen mit Steinen ober Mimmernak, nak, net, bie Burgel eines Baumes, b. h. die biden, welche gang am Stamme fiten.

mimmerninga, feine Wurzel.

Mingerpok, t. SS. & CS., er springt mit einem Ansat über etwas, oder von etwas herunter ohne Ansat, mit beiden Füßen zugleich; über, auf oder von etwas heruntergehüpft heißt: missikpok.

mingidlarpok, t. SS. & CS., er macht weite Sprünge über was hinüber.

mingerlorpok, t. SS. CS, erspringt beim Laufen oft über was. [gemein.

Mingeriak, itsek, itset, kleinere Fische ins-Mingigarpok, t. SS., es ift noch so eben mit einem Ende zwischen was gequetscht, sitt soeben noch dazwischen, z. B. wenn der Umschlag um ein Buch nur noch soeben ums Buch geht, oder sonst ein Umschlag nur noch eben übereinandergeht, it, wenn man ans Ende was darauf sett.

mingiksimavok, SS., es ist mit einem Ende zwischen was gequetscht, zwischen eine Thüre, Schublade, oder wenn was

darauf gesetzt ist.

mingigupa, t. SS. inus., er quetscht es mit einem Ende zwischen was, macht z. B. den Kosser zu und quetscht etwas dazwischen, oder setzt etwas darauf.

mingigutiva, t. SS. inus. do. [ein. mingigutsivok, j. SS., er quetscht etwas mingigutjauvok, j. SS., es ist eingequetscht.

Mingiktorpok, t. SS., das Schiff, Boot, Seehund zc. macht beim Fortbewegen eine Straße im Wasser, stößt das Wasser vor sich auseinander, daß es einen Zickzack macht.

mingiktorninga, sein Straßemachen im Wasser (des Rajats 2c.).

Mingoarpok, t. SS. & CS., es ist angestrichen, gefärbt, CS., er streicht es an, färbt es.

mingoarsivok, mingoarivok, j. SS., er streicht an, färbt (mit mik).

mingoarsitipa, t. SS. inus., er befiehlt ihm, ober macht, daß er anstreicht.

mingoarut, tik, tit, Farbe, Salbe.

mingoarutiksak, sak, set, etwas zur Farbe, Salbe.

mingoartak, tak, tet, bas Angestrichene.

mingoarsimavok, j. SS., es ist fertig ans gestrichen.

mingut, tik, tit, ein Pinfel oder ein Lappen zum Anstreichen.

mingoarutautipa, t. SS. inus., er ftreicht, schmiert Farbe, Pflaster, Seife auf etwas.

[gemein. Mingovok, j. SS., es stübert bei gelindem Fische ins- Wetter, macht naß, schmierig.

mingukpok, t. SS. do.

mingolualovok, j. SS. do. febr.

Mingok, uk, ut, eine Art schwarze Räfer.

Minivok, j. SS., es stiebt aus bem Nebel, regnet ganz fein. Kisserivok ist dasselbe.

mine, nik, nit, feiner Regen.

Minarpok, t. SS. & CS., er nimmt Effachen mit nach Hause, ist entweder nicht alles auf, oder nimmt alles mit, was er befommt, CS., er nimmt ihm was mit, it, sagen Manche, es gelte auch für Arbeit, und hieße: er thut es selber.

minariva, j. SS. inus., er nimmt es mit

(nerke).

minaumiva, j. SS. inus., er überläßt ihm was (mit mik). Nerkemik minaumivagit, ich überlasse dir vas Fleisch. Sullijeksamik minaumivagit, ich überlasse dir die Urbeit. Karlingnik minaumivagit, ich überlasse dir diese Hosen.

minaumiklerpok, t. SS., er überläßt, achtet selber nicht; Arbeit, Nahrungsmitztel ober was es ist. Nerkiksaminik minaumiklerpok tapsominga, er überläßt ihm sein Essen.

minaumikliutigiva, j. SS. inus., er überläßt es, die Arbeit ober was es ist. (assiminut.)

minautigiva, j. SS. inus. do.

Kittorngakka minautigivakka illingnut, ich überlasse dir meine Kinder. (Nach meinem Tode, oder wenn ich auf Reisen gehe.) minaumiutivuk, vut, car. Sing., fie überlaffen fich gegenseitig mas, 3. B. wenn bie Effachen zu wenig scheinen, will ber überlaffen, während ber andere baffelbe thun will, it, auch die Arbeit.

minausiutiva, j. SS. inus., er überläßt bie angefangene Arbeit 2c. einem andern.

beim Effen ober wenn fie von der Jagd fommen 2c.

minnitsivok, j. SS., er theilt nicht mit. minnivok, j. SS. & CS. do., CS., er theilt ihm nichts mit.

minnitsivok, bas t etwas weicher ausgesprochen, heißt im Norden von Labrador (auch in Hebron): er theilt mit; ebenso minipa (etwas weicher ausgesprochen): er theilt ihm mit.

minnitauvok, j. SS., es wird ihm nichts mitgetheilt.

miktauvok, j. SS. do.

Mipok, t. SS., er sett sich wohin, ein Bogel. mitsartorpok, t. SS., er fliegt hin, fich zu setzen.

mitsimavok, j. SS., er hat sich gesett. mivigiva, j. SS. inus., er sett sich auf ihn, es, ober er hat es zum Ort, wo er fich fett.

Miperpok, t. SS. & CS., erwartet, um was zu empfangen, z. B. wenn gegeffen wird, bleibt er stehen, um auch was zu em= pfangen, CS., er wartet auf ihn, bag er ihm was geben foll, (nerkem ik sunamiglonet) Nahrungsmittel ob. fonft was.

mipeariva, j. SS. inus., er wartet auf bas, was er empfangen soll oder zu em= fangen gebenkt. Nerke mipeariva, er wartet auf ein Stück Fleisch. Karlik mipearivok, er wartet auf ein Baar Hosen.

miperkitärpok, -kitädlarpok, t. SS. & CS., er muß lange warten, CS., auf ihn, ehe er etwas bekommt.

miperkipok, t. SS. & CS. do., er muß lange warten, aber etwas fürzer wie bas Borstebende.

eine nicht effen, wills bem andern allein Mippikumigarpok, t. SS., er kann sich faum feten, fitt gang auf einer Ecte.

Missalerak, vom Wasser burchzogener Schnee, wenn bas Wasser nur noch we= nig ist.

Minnipa, t. CS., er theilt ihm nichts mit, Missaktak, tæk, tet, die Rettenblume (Leontodon Taraxacum), wird im Frühjahr als Salat gebraucht.

> Missarpok, t. SS., er schmatt mit bem Munde beim Effen.

missaktak, tak, tet, ein kleiner Landvogel, wird so genannt, weil er schmatt.

Misserak, von selbst ausgelaufener Thran, wo ber Speck in Sacken gemaucht bat.

Missiarnek, nak, nerit, bas Ableugnen, Nichtgestehen.

missiarpok, t. SS., er seugnet.

missiarutigiva, j. CS., er verleugnet, leugnet es (mit mut).

missiutigiva, j. CS. do. [mut]. missiutekarpok, t. SS. do. (mit mik & missiupa, t. CS. do.

missiutiva, j. CS.

Illuserivalauktane missiarutigiveit tapsomunga, er leugnet seine gehabten Gewohnheiten gegen ihn ab. Pinniarnerminik missiutekarpok tapsomunga, do., er leugnet seine Werke gegen ihn ab. Okauserilauktaminik missiarutekarpok tapsamunga, do., er leugnet seine gehabten Reben gegen ihn ab.

missiarvigiva, j. SS. inus., er verleugnet es vor ihm.

missiarvikarpok, j. SS. do. (mit mik). Okauserilauktaminik missiarvigiva, er leugnet seine gehabten Reben vor ihm ab. Okauserilauktaminik missiarvikarpok tapsominga, do.

missiutiva, j. CS, er leugnet ihn, es, fagt es nicht, wenn er auch was von ihm weiß.

missiutjivok, j. SS. do. (mit mik). Johannesib [se] Leopolde [mik] missiutiva [missiutjivok] Jakomut, Johannes leugnet ben Leopold gegen ben

missiarkova, j. CS., er heißt ihn leugnen. missiarkojivok, j. SS.

missiarvigijak, jak, jet, einer, bem was abgeleugnet wird.

Missiginek, nak, nerit, bas Innewerben, Bewahrwerben, Empfinden (ift fast gleich mit mallugosungnek).

missigivok, j. SS. & CS., er friegt was inne (mit mik), CS., er friegt es inne, hat ein Gefühl davon, wird es gewahr. Tikkininga missigilaungimarikpara, ich habe von seinem Kommen gar nichts inne gekriegt, bin gar nichts gewahr ge= worden.

missigitipa, t. CS., er macht, baß ers inne, gewahr wird, empfindet (mit mik). missigititsivok, j. SS., er macht inne, do. missiginersarilerpa, t. SS. inus., er fängt an, ihn, es mehr inne zu werden.

missigijak, jak, jet, bas Innegewordene, Gewahrgewordene.

missigijara, mein Innegewordenes.

Missikpok, t. SS. & CS., er springt wo herunter oder herauf (mit beiden Füßen zugleich). mal).

missiktarpok, t. SS.& CS. do. (mehrere= missiktarkattarpok, t. SS. & CS. do., oft.

Missukpa, t. CS., er tunft es ein.

missuksivok, j. SS. do. (mit mik).

missukattarpok, t. SS. & CS., er tunkt (nicht mit Fleiß) oft ein, z. B. beim Bootfahren, CS., er tunkt es oft ein.

miseraut, tik, tit, Del, um hineinzu-· tunfen.

Mitsuksoak, ak, et, der Thau.

mitsukpok, t. SS., es ift feucht, bethaut, Mittilik, lik, lit, ein Gefpenft. nicht ganz naß.

mitsuktipa, t. CS., er befeuchtet es. Mittaut, mittaumik (Acc.), ber Spott. mittautigiva, j. CS., er verspottet ober spottet ihn.

mittautekarpok, t. SS. do. (mit mik). mittautigijauvok, j. SS., er wird verspottet. Bei ben Eskimos hört man

auch viel:

mittautauvok, Ersteres ist aber richtiger. mittautigimut, aus, mit, burch Spott.

mittautekarmut, do.

mittautekarnek, bas Spotthaben.

mittakpok, t. SS., er treibt Scherz, Spott. mittagvigiva, j. CS., er treibt Scherz mit ibm.

mittagvikarpok, t. SS. do. (mit mik). Mittek, tik, tit, nördlich im Pl. auch merkit, ein Eidervogel.

mitterniarpok, t. SS., er trachtet Eider= vögel zu bekommen, ist hinter ihnen her. mitterpok, t. SS., er bekommt einen Eider= vogel.

mittertorpok, t. SS., er ißt Eidervögel. mittersiorpok, t. SS., er sucht Eidervögel. mittilerkivok, j. SS., er befommt viele, er trifft viele Eidervögel.

mittilerkemavok, j. SS., er hat viele Eidervögel bekommen.

mitterlerkivok, j. SS., er wünscht sich Eidervögel.

mittertaisakpok, t. SS., er bekommt we= nig Eibervögel.

mittertuarpok, t. SS., er befommt einen Eidervogel.

mittertuamavok, j. SS., er bekommt viele do. (Jit ganz gleich mit -lerkemavok). mitterluk, luk, luit, eine Art wilde Enten. mitternerkok, kuk, kut, bas Weibchen.

Mitterivok, j. SS. CS., er flechtet enge, schön, CS., er flechtet es schön, bicht.

mitterimarikpok, t. SS., es ist bicht, schön geflochten.

mittiliovok, j. SS., es ift ein Gespenst. mittilionasugiva, j. SS. inus., er hält es für ein Gespenst.

Mittuk, tuk, tut, fleine Studen Gis in einem Loch, bas man zum Fischen gemacht.

Morerpa, t. SS. inus., er schleift es. morersivok, j. SS., er schleift (mit mik). morepok, t. SS., es ift bunne geschliffen. moreudlovok, j. SS., es ist bick, bie Schneide ift zu feben.

morersit, tik, tit, ein Betftein, Schleifmorersevik, vik, vit, eine Schleifstelle.

hinein in ben Schnee, Machak, ober Spalte 2c.

morsuktipa, t. CS., er stedt es, verstedt es in den Schnee 2c. morsuktigak, kak, ket, was hineinge=

morsugvik, vik, vit, eine Stelle, Spalte, Rif. ba man was hineinsteckt.

Muggularpok, t. SS., er ist unwillig zum Biehen (ein Hund), will umdrehen und heult, it, er heult aus Bergnügen.

Mulle, lik, lit, die Bruft-Warze, it, bas äußere Ende, die Schaufel am Bootsruder. mullinga, seine Warze, it, des Ruders Schaufel.

Mulluvok, j. SS., er bleibt lange aus. mulludlarpok, t. SS. do., febr lange. mullunek, das lange Ausbleiben.

Mungovok, auch mungorpok, j. SS., er ist muthlos, niedergeschlagen.

mungungavok, j. SS. do. (etwas weniger). Mumikpok, t. SS. & CS., es ist verkehrt, umgedreht, CS., er wendet, dreht es um. (Gilt nicht bei Gefäßen und Fahrzeugen, biefelben umzufturgen, sondern bei allem, was eine Aushöhlung hat und umgefturgt werden soll, wird pussikpok gebraucht; foll aber nur ber Vordertheil nach binten 2c. gedreht werden, so heißt es auch mumiklugo, it, er wechselt die Stiefeln: sie wechseln ab, beim gemeinschaftlichen Tragen eines Ressels 2c. Mumilauluk. lag uns abwechseln.

mumiksivok, j. SS., er wendet, febrt um Nachvarpok, t. SS. & CS., er findet, CS., (mit mik).

mumiktipa, t. CS., er läßt es umbreben, wenden.

mumiksimavok, j. SS., es ift umgedreht, umgewendet, it, es ist eine Sache verfebrt.

mumiktauvok, j. SS., es wird umgewendet.

Morsukpok, t. SS., er geht, fahrt tief Na-ak, Ausruf eines Rranten ober bem fonft etwas wehe thut; o weh! (Nā wird nicht allgemein verstanden.)

nănărpok, t. SS., er sagt na! o weh!

stecktes. Nablissivok, j. SS., es paßt gut in ober aufeinander, z. B. ein Zapfen in ein Loch, Fässer ineinander 2c.

nabligiva, j. SS. inus., es ist ihm zu enge, Jacke, Hosen 2c., liegt ganz an, it, bas Haus ist ihm zu enge; nablinga, seine Enge, des Hauses 2c.

nablitipa, t. CS., es liegt ihm an, bas Rleidungsstück.

nablipok.

nablivok, j. SS., es liegt ihm ganz an, ist zu enge, ein Rleidungsstück, it, bas haus (mit mik).

nablissimavok, j. SS. do., it, es liegt ihm das Aleidungsstück ganz an (mit mik).

nablissitipa, t. SS. inus., er macht es passend.

Nachovok, j. SS., er verachtet etwas (mit nachogiva, j. CS., er verachtet ihn.

nachogijak, jak, jet, ein Berachtetes. nachonarpok, t. SS., es ift verächtlich.

nahosarpok, t. SS., er verachtet schnell

etwas.

nahogijariva, j. CS., er verachtet ihn im= mer wieder, nachdem er ihn vorher ver= achtet.

nachoginasuarpa, t. CS., er sucht, besieht es, ob was baran zu verachten, auszu= setzen ift.

findet es.

nachvartauvok, t. SS., es ist gefunden. nachvaiva, j. SS. inus., er findet bas, was ein anderer versteckt hat, z. B. ge= stohlenes Gut.

nachvaimava, j. SS. inus. do., er hat es Naggata siehe navok. gefunden.

nachvainikpok, t. SS. do. (mit mik). nachvartauvik, vik, vit, ber Ort, wo was gefunden wird.

Næglikpok, t. SS. & CS., er liebt, CS., er liebt ihn. NB. Diese fonnten eben fo gut nagl. geschrieben werden, indem bie Estimos fast burchgängig fo fagen, und nur höchst selten hört man einen nægl. aussprechen.

nægligiva, j. CS. do., er liebt ihn, aber etwas mehr wie Vorhergehendes.

næglingnikpok, t. SS. do. (mit mik). nægligosukpok, t. SS., er ift zum Lieben aufgelegt.

næglingnek, næk, nerit, bie Liebe. næglikte, tik, tit, ein Liebender.

nægliktak, tak, tet, einer, ber geliebt wird. nægliktiga (intr.), nægliktima (tr.), meiner, der mich liebt.

nægliktara (intr.), nægliktama (tr.), Naiperkonarpok, t. SS., er ift bedauernsmein Geliebter, den ich liebe.

nægligije, jik, jit, do., ein Liebenber, stärker wie Voriger.

nægligijak, jak, jet, einer, ber geliebt wird. nægligijiga (intr.), nægligijima (tr.), meiner, ber mich liebt.

nægligijara (intr.), nægligijama (tr.), mein Geliebter, den ich liebe.

næglingnarpok, t. SS., er ift liebenswürdig.

nægliktauvok, j. SS., er wird geliebt. nægligijauvok, j. SS. do.

nægliktekarpok, nægligijekarpok, es hat einen Liebenden, einen ber liebt.

næglingniktokarpok, t. SS. do. nægligijekangilak, t. SS., es hat keinen ber liebt.

ben, was man lieben soll (aber noch nicht liebt).

nægligijaksauvok, j. SS., es ift eine Sache zum Liebhaben.

Naggovok, j. SS. & CS., er hat es gleiche gemacht, SS., es ift gerade, eben, gleiche; Holz, Land 2c. (Wird ganz ausgesprochen wie nachovok.)

naggosivok, SS. do.

naggosarpa, t. SS. inus., er macht es gleiche.

naggosaivok, j. SS. do. (mit mik). naggosaut, tik, tit, ein Lineal ober Richtscheit.

nagoepok, t. SS., es ift ungleiche, uneben. naggovlune pissukpok, er geht geradeaus.

Naijangarpok, t. SS., er nicht, schläft sitzend. nairpok, něrpok, t. SS. & CS., er neigt bas Haupt, legt es auf bie Schultern binüber.

naingavok, j. SS., er hat das Haupt ge= neigt, fitt ober steht mit nach ber Schulter hinübergelegtem Haupte. Hängts nach vorn hinüber, so heißte okkungavok.

würdig ob. Bebauern erregend.

naiperkotigiva, j. CS., er bedauert ihn, hat Mitleiden mit ihm.

naiperkotigosukpok, t. SS. do. (mit naiperkotigijak, jak, jet, einer, ber bebauert, bemitleidet wird.

naiperkotigijauvok, j. SS., er wird bemitleidet, ober er ist einer, der bedauert, bemitleidet wird.

naiperkotigijaksak, sak, set, ein Mitleidswürdiger, der bemitleidet werden sollte.

naiperkotingnarpok, t. SS., er ift bebauerns-, bemitleidenswürig, b. h. Bebauern erregend.

naiperkotigosungek, bas Bemitleiben, Bedauern.

nægligijaksak, sak, set, etwas zum Lie- Naipertorpok, t. SS. & CS., er gibt Acht,

merkt auf das, was ihm gesagt, befohlen wird.

naipertutsiarpok, t. SS. & CS., er hört, merkt sehr barauf.

naipertora ober -tugatuariva, j. CS., er achtet nur allein auf ihn.

Naipipa, t. SS. inus., er trifft es, ihn an, irgendwo, gesucht ober ungesucht.

napitsivok, j. SS. do. (mit mik).

naipitsarpa, t. SS. inus., er sucht ihn zu treffen.

naipisarpa, t. SS. inus., er trifft ihn balb. Naipok, t. SS., es ist kurz.

naidlarpok, es ist sehr turz.

nainārpa, t. SS. inus., er macht es zu furz. nainārivok, j. SS. & CS. do.

nailiva, j. ŠŠ. inus., er macht es fürzer. nainersaunärpa, t. SS. inus. do.

nailevok, j. SS. do.

nailuarpok, t. SS., es ist zu furz, kürzer als es sein sollte over als ein anderes.

nainek, nak, nerit, die Kürze; naininga, feine do. [Kürze.

naitseriak, do., naitserianga, do., feine Naivok, j. SS. & CS., er riecht, CS., er riecht es.

naimavok, j. SS. & CS., er hat den Geruch von ihm bekommen (SS. mit mik). naisuipok, naimasuipok, t. SS. & CS., er riecht es nie.

Naja najanga, feine Schwester.

najagika, j. SS. inus., es ist seine Schw. najagek, get, Bruder und Schwester zu- sammen.

Năjivok siehe năvok.

Najorpa, t. SS. inus., er ist ihm nahe, wohnt bei ihm.

najornikpok, t. SS. do. (mit mik). najoriva, j. SS. inus., er ist ihm auch

najortak, tāk, tet, das Nahe, wovor man fich befindet; iglonajortara, das Haus in dem ich mich befinde; innuk najortara, der Mensch, bei demich mich befinde. najorte, tik, tit, SS. inus., ber, bas Nahe. najortigiva, j. SS. inus., er hat es in ber Nähe, hat es bei sich.

najortekarpok, t. SS. do. (mit mik) najortelik, lik, lit ober ggit, do., einer, ber was bei sich hat..

najortigijak, jak, jet, ber ober bas, was man bei sich hat. Savik najortigijara attoreksaungilak, bas Messer, was ich bei mir habe, ist nicht zu brauchen.

najortiga, do., bas, was ich bei mir habe, mein Messer (intr.). (Werkzeug, Mensch ober was es ist.)

najortima, do. (trans.)

najorningnek, nak, nerit, das Nahesein. najorningninga, seine Nähe, sein Nahesein. najugak, kak, ket, die Nähe, was nahe, da sich einer besindet.

najugara, meine Nähe, wo ich bin; najugamne (Loc.), in meiner Nähe.

najugait, deine Nähe, wo du bist; najugarne, in beiner Nähe.

najuga, seine Nähe, wo er ist; najugane, in seiner Nähe.

najugavut, unsere Nähe, wo wir sind; najugaptingne, in unserer Nähe.

najugase, euere Nähe, wo ihr seid; najugapsingne, in euerer Nähe.

najuganget, ihre Nähe, wo sie sind; najugangænne, in ihrer Nähe.

najugariva, j. SS. inus., er ist bei ihm, ist ihm nahe.

najugàksak, sãk, set, bas, wozu man nahe sein soll.

najugaksariva, j. SS. inus., er foll es nahe haben, foll hingehen.

najorkattiget, die sich einander nahe sind. najojuerpa, t. SS. inus., er ist nicht mehr bei ihm.

najorungnangerpa, t. SS. inus. do. najorungnaipa, t. SS. inus. do.

najumivok, j. SS. & CS., er ist bei ihm, hält ihn, es, daß es nicht umfalle; einen Kranken ober sonst was, z. B. wenn man an etwas hobeln ober nageln will, und es nicht alleine halten kann, fo heißts: najumilerit ominga ob. najumileruk, halte es.

najutivok, j. SS., er ist nahe, anwesend bei was (mit mut).

najupok, t. SS. do.

najunek, najutinek, die Nähe, Anwesen= najuninga, seine Gegenwart, Anwesenheit; najuninga tapsomunga, najorningninga tapsominga, do.

Najukpa, t. SS. & CS., er zieht ihm, bem das Fell ab (SS. mit mik).

Nak, naksak, nakset, ber Bauch, Leib.

nonga, sein Bauch. Der Eskimo redet dabei aber immer im Dual., und fagt:

natsakka, meine zwei Leiber, statt nara, mein Leib.

natsakik, beine do., statt nakset, bein do. nàtsagik, seine do., statt nănga, sein do. Manche sagen auch netsakka, statt natsakke ic.

nangovok, j. SS., er hat Leibweh, Bauchnängudlarpok, t. SS. do. sehr.

natserivok, auch nætserivok, do., er hat Leibweh.

nakortudlarpok, j. SS. do., einen fehr b. närtusudlarpok, do. (Wird felten gebr.) näkatsiovok, j. SS., er hat einen hübsch dicken Leib (ber Hund).

nangisakpok, t. SS. do.

najuitok, tuk, tut, eine Lachsforelle, die keinen Roggen hat, die sehr schmal ist. (Gilt nur dafür.)

näklivok, j. SS., oder nakilivok, er, sie wird dünner, der Leib wird kleiner.

Nakipok (das k beinahe wie ch gesprochen), es ist niedrig, die Sonne, Haus 2c. Sekkinek nakitillugo sulle aularpunga, indem bie Sonne noch niebrig ftand, bin ich fortgegangen.

nakiglilerpok, t. SS. (hier bleibt bas k), es fenkt sich, wird niedriger; ber Schnee. ein Schneehaus, und hauptsächlich bie Sonne. Sekkinek nakiglilertillugo tikkipok, wie, oder indem fich die Sonne fenkte, ist er gekommen.

Speit. Nakkikpok, t. SS., er fommt wieder zum Leben, ein beinahe Todter. (Bei den Rordländern soll es auch heißen: er sagt jett gerade wie es ist.)

> nakerkammerpok, t. SS., er ist neulich wieder aufgelebt.

Seehunde, Fuche 20., unaufgeschnitten Nakilersivok, j. SS., er ift unbeständig, lässig, wankelmüthig, ist nicht fest in sei= nem Gemüth.

> nakimarnivok, j. SS. do., it, ber Wind weht, dreht von allen Seiten her.

> nakimarnitipa, t. CS., er macht ihn wetterwendisch, unbeständig, doppelherzig.

nàkilersitipa, t. CS. do.

nakivok, j. SS., der Wind hat sich gesetzt, weht standhaft von einem Orte; nakipok, do., it, ein Mensch wird beständiger in seinem Thun.

nakidlarpok, t. SS., er weht sehr stand= haft, wird stark.

[Leib. Nakit? woher? (fiehe bei nane.)

nakortovok, j. SS., er hat einen diden Nakkak, kak, ket, die Wurzel-Anollen an Gewächsen, wie z. B. an der Haus= wurzel 2c.

nakkatanak, nak, nerit, wörtlich: breite, bicke Wurzel-Anollen, weiße Rüben.

nakipok, t. SS., er hat einen kleinen Leib. Nakkarpok, t. SS., er bricht ein, auf bem Eise, und fällt überhaupt ins Waffer. (Mensch und allerhand.)

nakkalerpok, t. SS., er fängt an ins Waffer zu fallen.

nakkalakpok, j. SS., er, es ift ein wenig ins Waffer gefallen oder eingebrochen.

nakkarvigiva, j. SS. inus., er hat es zum Plat, wo er einbricht.

nakkarsimavok, j. SS., er ist einge= brochen.

nakkarviovok, j. SS., es ift ber Plat,

wo eingebrochen oder ins Waffer gefallen morben.

nakkautiva, j. CS., er läßt es, ihn ein= brechen ober sonst ins Wasser fallen, während er nicht mit einbricht, SS., er läßt feinen Schlitten einbrechen, inutolane, während er felber nicht mit einbricht. Illagijara nakkautivara, meinen Gefährten habe ich laffen einbrechen, oder ist mir eingebrochen (ohne daß ich was dafür konnte).

nakkausivok, j. SS. do. (mit mik). nakkartipa, t. CS., er läßt ihn einbrechen, mit Fleiß; macht, daß er einbricht.

Nakkappok, t. SS. & CS., es fällt ab, CS., er haut es ab (was es auch ist).

nakkatsivok, j. SS. do. (mit mik).

nakkalerpok, t. SS. & CS., es füngt an abzufallen.

nakkarlugo, es abzuhauen. Manche fagen nakkàllugo, do., nakkàrsimayok, j. SS. & CS.

nakkarikpok, t. SS., es ist gerade, schön abgehauen, geschnitten.

Nakkasuk, suk, sut, die Blase im Leibe (bei Mensch und Thier).

nakkasua, nakkasunga, feine Blafe.

nakkasuktóvok, nakkasukörtóvok, j. SS., er hat eine große Blase.

nakkasukipok, t. SS., er hat Schmerzen Nakkonak, nak, net, ein kleiner Fisch. an der Blase.

nakkimavok, j. SS., er hat einen Schaden an der Blase, muß das Wasser oft laffen. (Wird nicht allgemein verstanden.)

Nakkasungnak, nak, nait, bie Wade.

nakkasungnärpok, t. SS. & CS., er stößt sich, thut sich weh an der Wade, CS., er stößt, schlägt ihn, thut ihm weh an der Wade.

nakkasungnalerivok, j. SS., hat Schmerzen an der Wade.

Nakkitarivok, j. SS. & CS., er bindet Sachen auf den Schlitten fest. schnürt ben ganzen Schlitten.

nakkitarpa, do., er ichnürt ben Schlitten fest, it, er bestätiget eine Sache, gibt feinen Druck oder Siegel barauf.

nakkiterijok, juk, jut, einer, ber bie Sachen auf ben Schlitten schnürt.

nakkitarut, nörblich nakkiterut, tik, tit, der Strick, Riemen, womit die Sachen auf den Schlitten geschnürt werden.

nakkiterutjarpa, t. CS., er schnürt ben

Schlitten ab.

nakkiterutjaivok, j. SS. do. (mit mik). nakkitsut, tik, tit, do., it, ein Betschaft 2c. nakkitsorpeit, t. SS. inus., er schnürt sie auf ben Schlitten.

nakkitsoivok, j. SS. do.

nakkipok, j. SS. & CS., es ift fest, CS., er bindet es, drückt es fest; zieht über ir= gend eine Sache einen Strick einmal binüber und bindet es so, it, er brückt einen Siegel darauf, it, er hält die Ruder stille, stellt sie schräg im Boot fest.

nakkitsivok, j. SS. do. (mit mik).

nakkitarutjarpok, t. SS. & CS., er bin= bet, schnürt den Schlitten los, SS., er ist losgeschnürt.

nakkimiva, j. SS. inus., er brückt auf was, tritt auf was, bag es nicht vom Winde fortgejagt oder sonst fortgerissen wird.

nakkiměvok, j. SS. do.

Nakkok, kuk, kut, die eiserne Spitze an einem Pfeil.

nakkoksak, sāk, set, ein Stück Eisen zur Spite für den Pfeil.

nakkoksailerkivok, j. SS., er wünscht fich ein Stück Gifen zur Pfeilspige.

nakkoelerkivok, j. SS., er wünscht sich eine Pfeilspite. Toer Pfeil. nakkoitovok, j. SS., er ift ohne Spite.

nakkunga, die Spite des Pfeils.

Nakkovok, j. SS., er verdreht die Augen. nakkungavok, j. SS., er schielt, ift schiel=

Nakkut, tik, tit, Blaubeeren=Sträucher.

Näkliva, j. SS. inus., er haft ihm ben Fuß an was, beim Gehen.

näklevok, j. SS. do. (mit mik).

naklikattautivuk, vut, car. Sing., fie Naksak, sak, set, ein That. haken sich einander die Füße an beim Behen. (Diese gehören zu Napok, er bleibt mit dem Tuße hängen.)

Nakoajivok, j. SS., er ist beständig, anhaltend in seinem Thun, Reben, Denken; weiß eine Sache noch gut, während fie andere vergeffen, redet unverdroffen, wenn ihm auch niemand zuhören ober glauben will; verfolgt eine Sache ober ein Thier, während es andere aufgeben (geht für Gutes und Bofes), it, ein Sund verfolgt bas, wovon er den Geruch befommen, unverdroffen.

nakoajivigiva, j. SS. inus., er ist anhalan über dies oder jenes.

nakoajiviovok, j. SS., er ist ber, zu dem man anhaltend redet, oder hinter bem man sonst anhaltend her ist.

Nakoriva, j. CS., er bankt ihm, preiset ihn (wörtlich: er hat ihn zu dem, gegen den er gut ist).

nakosarpok, t. SS. do. (mit mik).

nakosarnek, nak, nerit, ber Dank, bie Lobpreifung, bas Gutheißen.

nakoridlarpa, t. CS., er preiset, bankt ihm sehr.

nakoridlariva, t. CS., er bankt ihm, preifet ihn wieder, oder ihn auch.

er wird gepriesen.

nakokpok, t. SS., es ist gut, hat keinen Fehler; das ist gut, schön, daß das so ist. (Ist vom Menschen die Rede, daß ihm nichts fehlt, so heißts: nekkokpok. Siehe daselbst.)

nakudlarpok, t. SS., es ift fehr gut, fehr schön (bankenswerth, daß es so ist).

nakoepok, t. SS., es ist nicht gut, hört auf brauchbar zu fein.

nakoelivok, j. SS. do.

nakungmek! o wie gut (dankenswerth)! nakoměk! do.

naksauvok, j. SS., es ift ein Thal. naksatsiak, ak, et, ein schönes Thal.

naksakitok, tuk, tut, ein enges Thal.

naksakortojok, juk, jut, ein breites Thal. naksajatsiak, ak, et, ein schönes Thal.

naksakorpok, t. SS., er geht, fährt burch ein Thal.

naksamuarpok, t. SS., er geht zum Thal. Naksiak, ak, et, ein Fuchsschwanz od. sonst etwas von Pelzwerk um den Hals, wenns kalt ist.

naksiakarpok, t. SS., er hat Belg um Soen Hals. den Hals.

naksialikpa, t. CS., er gibt ihm Belg um tend, beständig hinter ihm her, rebet ihn Naksikpok, t. SS., er rumpft die Rase, wegen irgend etwas, verzieht das Geficht.

naksingavok, t. SS., er thut verächtlich, rümpft die Rafe.

naksingautigiva, j. CS., er rumpft die Nase über ihn, aus Verdruß, Schmerzec.

Naksungavok, j. SS., er hat ein Thal, Bertiefung im Geficht, zwischen Stirn und Nase.

naksunga, bes Gesichts Bertiefung.

naksungaitok, tuk, tut, einer ber feine Bertiefung, sondern ein flaches Gestcht hat.

Naksugarut, tik, tit, ber fleine Strick am vorbern Ende bes Schlittens, wo ber Pituk barauf ruht. Thiere.

nakorijauvok, j. SS., es wird ihm gedanft, Nakjuk, suk, suit, ein horn von einem nakjua, fein Sorn.

nakjukarpok, t. SS., es hat Hörner.

nakjulik, lik, ggit, ein Thier mit Börnern. nakjuarsuk, suk, suit, ein kleines Horn. nakjungmigarpok, t. SS. & CS., er stößt mit ben Hörnern, CS., er stößt ihn, es.

nakjungmigautivuk, vut, car. Sing., jie stoßen sich einander mit ben Börnern. Manche laffen bas k ganz wegfallen, und sagen: naksumigarpok 2c.

Naktarpok, t. SS., er schnupft Tabak. naktaut, tik, tit, Schnupftabak.

naktautekaut, tik, tit, eine Schnupftabakvose. [Schnupftabak. naktaulitalik, lik, ggit, eine Dose mit naktautipa, t. SS. inus., er schnupft es. naktautitak, tak, tet, was geschnupft wird.

Nakterpok, t. CS, er bringt ihn um, erwürget ihn, einen Hund (SS. ingminik), er nimmt sich selbst das Leben, auf irgend eine Art. [worden.

naktertauvok, j. SS., er ist erwürget Nalegak, kak, ket, ein Herr; einer bem

man gehorcht (immer).
alegaksoak, ak, uit, ein ar

nalegaksoak, ak, uit, ein großer Herr. nalegaunek, nak, nerit, die Herrschaft, das Herrschen.

nalegauninga, seine Herrschaft, Herrschen. nalegauvik, vik, vit, bas Reich.

nalegauvinga, fein Reich.

nalegauvok, j. SS., er ift Berr.

nalegaunerovok, j. SS., er ist ber größte Herr.
nalegaksoangovok, j. SS., er ist ein sehr nalegangorpok, t. SS., er wird ein Herr.
nalegangortipa, t. CS., er macht ihn zum Herrn.

nalegariva, j. CS., er hat ihn zum Herrn. nalekpok, t. SS. & CS., er gehorcht, folgt, horcht, CS., er gehorcht ihm, er hört ihm zu.

nalektauvok, j. SS., es wird ihm gehorcht, er ist ber, dem gehorcht wird.

nalekte, tik, tik, einer, der gehorcht, horcht.
nalektiga, meiner, der mir gehorcht oder
zuhört.
[zuhöre.

nalektara, meiner, bem ich gehorche ober nalegiarpok, t. SS. & CS., er geht hören. nalegiartorpok, t. SS. do.

nalogvik. vīk, vit, ein Hör- oder Berfammlungsplat.

nalegiarvik, vik, vit, do.

nalegæksak, sak, set, einer, bem gugehört werben foll, indem er redet. nalegaksauvok, j. SS., er ift ber, bem zugehört werden soll, es soll ihm zuges hört werden. Manche sagen: naleræksauvok:c. NB. Nalegak wird von den Nordländern nicht verstanden, sondern Nalagak.

Nalautsivok siehe nelautsivok.

Namakpok, t. SS., es ift gut, genug, wohl-

namagiva, j. CS., es ift ihm recht, er hält es für gut.

namagosukpok, t. SS. do. (mit mik). namaksárpok, t. SS. do.

namaksivok, t. SS. & CS., es ift gut; er ist zufrieden, es fehlt ihm nichts mehr, it, es ist eine Sache gut, CS., er macht es gut, daß nichts baran auszusehen ist. namaksevok, j. SS. do., er macht gut (mit mik).

namaksingila, er macht es nicht gut.

namaksitipa, t. SS. inus., er macht es passend, eine Sache, die irgendwo hinein soll. [passend.

namaksititsivok, j. SS. do., er macht namagijak, jak, jet, etwas, was für gut gehalten wird.

namagijauvok, j. SS., es, er wird für recht, gut gehalten erflärt.

namagijaminut pivok, er thut nach seinem Wohlgesallen. [recht. uamatuinarpok, t. SS., es ist nur gerade

namainarpok, t. SS., er, es ist immer recht, gut.

namatsainarpok, namatenarpok, do. namagasugiva, j. CS., er hält es für recht, bentt daß es gut fei.

namagosuklivok, j. SS. do. (mit mik). Naně (Loc.), wo. (Das Stammwort na scheint bei ben Essimos verloren gesgangen zu sein.)

namut (Term.), wohin.

naukut (Vial.), wodurch.

nakit (Abl.), von wo, woher. Gelten alle als Frage und ohne Frage. Nanegalloa-

ruma Gudib tautukpanga, wo ich auch bin ober sein mag, Gott siehet mich.

naneka? wo ist er, es? nanepok, er ist wo; namut aijarangama illagitsainarpanga, wenn ich wo hingehe, begleitet er mich immer.

namungarpok, t. SS., er geht wohin; namungarangama kanilarpanga. wenn ich wo hingehe, begleitet er mich ein wenig, geht mit mir auf ben Weg.

namungarka? wo geht er hin?

namut aiva? do.

nakit pivit? wo fommst bu ber?

nakingarkit? do.

nakit pijarangama ernerma pach- Nange, ik, it, Windeln für Rinder. reasorivanga, wenn ich woher fomme, pflegt mir mein Sohn entgegenzukommen.

naukut pijuksauvik? wo burch foll ich geben? naukukiak, ich weiß nicht wo burch.

nauk? wo? (Auf unsern Stationen wird bieses Wort zwar nur noch als Frage es aber auch noch: "obgleich". kaikolauralloarapko tikkilungilak, ob ich ihn gleich gerufen habe, kommt, ober ist er boch nicht gekommen.)

naung-una, lag feben, gib's ber. Kangivarmiut fagen: "Suna-una".)

naneninga, fein Aufenthalt, wo er fich gerabe befindet: naneninga nellovara, ich weiß nicht, wo er ift.

Nangakpok, t. SS. & CS., er geht, fährt an ihm vorbei, kommt nicht auf ihn zu (SS. mit mik).

nangalaivok, j. SS.

nangalakpok, t. SS.&CS. do., ein wenig.

Nangariva, j. CS., er halt fich über ihn, es auf, hat was baran auszusetzen, zu tabeln.

nangarpok, t. SS., er halt fich auf, tabelt Tadel. (mit mik).

nangarnek, nak, nerit, bas Tabeln, ber nangarninga, fein Tabeln, Aufhalten über etwas.

nangarnarpok, t. SS., es ist tabelhaft. tadelswürdig; nangarnangitomik innosekarpok, er führt ein untabeliges Reben.

nangalarpok, t. SS., er wird fich aufhal= ten über was.

nangalakpok, t. SS., er halt sich ein we= nig auf über was.

nangivalerpok, t. SS., er ist unzufrieden, weil ihm ausweichende, unzuverläffige Antwort gegeben worden, od. weil er bas nicht bekommt, was er will 2c. (Dem Anschein nach ist bas Wort selbstständig. und gehört nicht zu biefen. S. unten.)

nangiksak, sak, set, Lappen zu Windeln. Nángérpok, t. SS., er steht aufrecht.

nangingorpok, t. SS., er ift mübe vom Stehen.

Nangerpok, t. SS., er hüpft, springt auf einem Bein (einmal).

nangijarpok, t. SS. do. (mehreremal).

"wo?" erfannt, weiter im Norden beißt Nangiarnek, nak, nerit, bie Furcht, Bangigfeit, das Furchtsamsein.

> nangiariva, j. SS. inus., er halt es für gefährlich, einen Graben, Loch, Welfen, hohe See 2c., paffirt es beshalb nicht, fürchtet sich bavor.

> nangiarpok, t. SS. do., es ift ihm gefähr= lich, er fürchtet sich.

> nangiarnarpok, t. SS., es ift gefährlich, 2. B. schlechtes Gis, steile Felsen zu passiren 2c.

nangiarnartolipok, t. SS., er ftößt, fommt .. an gefährliche Stellen.

nangiarnartokõrpok, t. SS., er fommt burch Gefahr, paffirt Gefährliches.

nangiarnartosiorpok, do., er braucht ge= fährliche Stellen.

nangiartovok, j. SS., es ist ihm balbe gefährlich, fürchtet fich, wo feine Befahr vorhanden.

nangiarsaraipok, t. SS. do.

nangiartuivok, j. SS. Neg., es ist ihm

nicht leicht gefährlich, fürchtet sich nicht, wo auch wohl Gefahr vorhanden.

nangiartuisarpok, t. SS., er begibt fich furchtlos, gleichsam muthwillig in Gefahr. nangiartuisarnek, nak, nerit, Bermegenheit.

nangiartailivok, j. SS., er fürchtet sich nicht, ist ihm noch nicht gefährlich, während sich andere fürchten.

muthig in Gefahr, bemüht sich muthig zu fein!

Năngivarlakpók ober năngivalakpok, j. SS. (mit mut), er ift ungehalten, unzufrieden, weil er keine genügende Antwort erhalten, it, weil er den oder das, was er sucht, nicht mehr antrifft, oder das, was er haben will, nicht bekommt.

năngivalervigiva, j. SS. inus., er hat die Stelle, wo er was sucht und nicht findet, dazu.

nangivalautigiva, j. SS. inus. do., er hat das, was er sucht und nicht findet, zur Unzufriedenheit.

Nangmaut, tik, tit, ein Joch, Riemen, Tragnangmakpok, t. SS. & CS., er trägt was auf dem Rücken (SS. mit mik).

nangmartak, tak, tit, das Getragene (auf bem Rücken).

nangmagak, kak, ket, do.

nangmagaksak, säk, set.

nangmak, mak, mait, Bündel (zum Tragen auf bem Rücken).

nangmait wird auch im Singular gebraucht, wenn 3. B. verschiedene Sachen gufammengebunden und sichtbar sind.

nangmak, Dual., wird auch bei hunden gebraucht, benen man 2 Säcke ober 2 Bündel aufladet.

nangmiupok, t. SS. & CS., er macht, bindet was zum Tragen zusammen, CS. do., für einen andern, was ein anderer tragen foll.

nangmaipok, t. SS. & CS., er legt bie

Last ab, CS., er nimmt die Last einem andern ab.

nangmaijarpok, t. SS. & CS., bas Trag= band geht von selber los, CS, er macht es ihm los.

nangmautiva, j. CS., er trägt ibm feine Last ober Sachen.

nangmaupa, t. CS. do. nangmaujivok, j. SS.

nangiartailinasuarpok, t. SS., er ift Nangminek, felbst (gilt für alle Bersonen). nangminera, mein eigenes (Sing.), nangminimnik (Acc.).

nangminikka, do. (Plur.),

nangminit, bein eigenes (Sing.), nangminernik (Acc.).

nangminitit, do. (Plur.), do.

nangmininga, sein eigenes (S.), nangmininganik (Acc.).

nangminingit ob. nangmerngit (Pl.).

nangminine, sein eigen (recip.), nangminerminik. ftingnik. nangminivut, unser eigenes, nangminipnangminise, euer do., nangminipsingnik. nangminingit, ihr do., nangmininginik.

nangminitik, ihr do. (recip.), nangminermingnik; pitsartunimnut nangminimnut sapperpunga, burch, ober mit meiner eigenen Araft vermag ichs nicht. Igluptingnut nangminiptingnut ainarpogut, wir werden in unser eige= nes haus gehen. Igluptingne nangminiptingne ullapitaukattarpogut, wir werden oft in unserm eigenen Hause gestört ober beunruhigt. Perorsevingminit nangminerminit ailaukpa, er hat es aus seinem eigenen Garten geholt.

nangmineriva, j. CS., es ist sein Eigenthum, ober er hat es zu seinem Eigenthum. nangminekarpok, t. SS. do. (mit mik). nangminenarasuarpok, t. SS., er ift eigenliebend od. felbstsüchtig.

nangminiutipa, t. SS. inus., er eignet es sich an, zu.

nangminiutitsivok, j. SS. do. (mit mik).

Năninga, fein Enbe; nănek, bas Enbe (fiehe năvok). [feit.

Napkiningnek, nak, nek, die Barmherzignapkinikpok, t. SS., er erbarmet sich.

näpkigiva, j. CS., er erbarmet sich über ihn.

něpkipok, t. SS. & CS. do

năpkigosukpok, t. SS., er ist barmherzig. năpkinarpok ob. napkiginarpok, t. SS., er ist erbarmungswürdig.

năpkigosujuipok, t. SS., er ist unbarm-

herzig.

năpkigije, jik, jit, ein Erbarmer.

napkigijivut, unser Erbarmer (intr.). napkigijipta, do. (trans.)

näpkigosukte, ein Erbarmer.

Napkoariva, j. CS., er erbarmet sich seiner (hilft ihm, gibt ihm was). Manche sagen, es sei einerlei mit napkigiva, andere behaupten, es sei ein mehr thätiges Ersbarmen.

napkoarpok, t. SS., er erbarmt sich, ist wohlthätig.

napkoarosukpok, t. SS. do., er ift bazu geneigt, Barmherzigkeit zu erweisen.

Napok, t. SS., es, er hängt wo fest, bleibt wo hängen.

nătipa, t. CS., er hängt es an, macht, daß es hängen bleibt.

nakliva, j. CS. do., gilt aber nur für Menschen; er macht, daß er (ein Mensch) hängen bleibt mit dem Fuß und fällt.

navik, vik, vit, ein Gegenstand, wo man beim Gehen mit dem Fuß daran hängen bleibt, oder wo ein Tau, Netz 2c. beim Anziehen daran hängen bleibt.

nasimavok, j. SS., es hat fich an-, festgehängt. [fällt.

naukiutivok, j. SS., er bleibt hängen und naukiutikasakpok, t. SS., er strauchelt, stolpert (weil er hängen bleibt mit dem Tuße).

Nappako, kuk, kut, die Hälfte von einer Sache, 3. B. von einem Fell, Seehund ber Quere burch, fonst wirds hauptfach-

lich nur bei burchbrochenen Sachen gebraucht.

nàpkarpa, t. SS. & CS., er bricht es burch, SS., er bricht ab.

napkaivok, j. SS. do. (mit mik).

naploarpa, t. SS. inus.

naploarsivok, SS.

napparpak. Diese sind ganz einerlei mit nappivok. (Siehe baselbst.)

Naploarpa, t. SS. inus., er theilt, schneibet es in viele Stiicken, ber Quere.

napparpok, t. SS., er befommt einen halben, in die Quere geschnittenen Seehundec.

Nappariak, itsek, itset, ber Bügel, ber bie Seehundsblafe auf bem Kajak festhält. Nappakarpok, t. SS., er fällt auf den Ropf.

Napparatok, t. 88., er faut auf den Kop Nappartok, tuk, tut, ein Fichtenbaum.

nappärtokarpok, t. SS., es hat Busch, Bäume, z. B. nappartokarpok kairo-lingnik, es hat Birken-Bäume. Auf biese Weise gilt bas Wort überhaupt für Bäume, und nicht blos für Tich-ten. Nappartokarpok keblariktunik, Tannen.

nappärtolik, Walbung von allerhand B.

nappajok, juk, jut, eine in die Höhe gerichtete Stange, Pfosten 2c.

nappavok, j. SS., es steht aufgerichtet, Stange 2c.

nappaluarpok, t. SS., es steht ganz sentrecht in die Höhe.

nappärutak, tak, tet, ein Mast auf einem Fahrzeug.

napparpa, t. SS. inus., er richtet (bie Stange 2c.) in die Höhe. [auf.

nappaivok, j. SS., er richtet, stellt was nappartipa, t. SS. inus. do., er richtet es in die Höhe.

nappärtitsivok, j. SS. do., ganz einerlei mit nappaivok.

nappajokarpok, t. SS., es hat was Aufgerichtetes.

nappauva, j. SS. inus., er richtet es auf an einer Stange, hangt es an eine

Stange 2c., und richtet bie Stange in bie Söhe. Nappautjauvok.

nappautjivok, j. SS. do. (mit mik). nappautiva, j. SS. & CS. do., wie nappauva.

nappautitsivok, j. SS. do. (mit mik). nappautivok, j. SS., er stößt wider ein Stück Brett, Stange ober sonst was Längliches, daß die Sache in die Höhe fährt und er barüber hinfällt.

nappärterpok, t. SS. & CS., er richtet das Zelt auf.

napparerpok, t. SS., es ift fertig aufgerichtet.

napparérpok, t. SS., ber Walfisch ober Seehund steht aufrecht im Wasser.

nappajulerivok, j. SS., er macht einen nappajok, it, er träumt, daß er einen mache.

Napparpok, t. SS., siehe bei nappajok.

schlungen, mit einem Strick, CS., er um= schlingt ihn, es.

nappersivok, j. SS. do., er umschlingt, fängt mit einem Strick (mit mik).

namniut, tik, tit, ober

napperniut, tik, tit, eine Schlinge ober fangen.

Nappivok, j. SS. & CS., es bricht ab, it, bricht es ab.

napvaujak, ein Bruch in einer harten Sache, der nicht ganz durchgeht. geht.

napvak, ein Sprung, Riß ber ganz burchnapvaujarpa, t. CS., er macht einen Sprung hinein, ber nicht gang burchgeht.

nappaujiva, CS., er knickt, bricht es.

nappaujevok, SS. do.

napvaujiva, CS.

napvaujevok, SS.

nappaujimavok, es ist gefnickt, gebrochen. navaujimavok, do.

nappisivok, j. SS., er bricht was burch

(mit mik). Hat einerlei Sinn mit napkaivok.

nappimavok, j. SS. & CS., es ift abge= brochen, CS., er hat es abgebrochen od. gebrochen. list spröde.

napsikpok, t. SS., es bricht febr leicht, naploarpa, t. SS. inus., naploarsivok,

j. SS., siehe bei nappako.

Nappo, puk, put, ein Querholz am Schlitten. nappotiksak, sak, set, Holz zu Querftucken. nappuliut, tik, tit, ber Strick, womit bie Querhölzer aufgebunden sind.

nappuliutiksak, sak, set, ein Strick, ber zum Aufbinden der Querftücke gebraucht werden soll.

nappuliusorpak, t. SS. inus., er bindet die Querhölzer auf den Schlitten.

nappuliusevok, j. SS. do. (mit mik). nappulerpok, t. SS. & CS., er bindet ein Querholz auf den Schlitten.

Napperpok, t. SS. & CS., er ist um | Nappuagulik, lik, ggit, ein Schwertsisch, oder auch sonst Thiere, Hunde 2c. die seitwärts, ber Quere, gestreift sind, it. Rattun, Halstücher, Decken 2c., die seit= warts punktirt ober gestreift sind.

> nappulugak, gak, gat, Sachen, Halstücher 2c., die gekreuzt gestreift sind.

Strick, um etwas damit zu erhaschen, zu Napterepok, t. SS., er redet wenig, ift ftiller Art.

napterengilak, t. SS., er redet viel.

das Areuz ist ihm wie gebrochen, CS., er Narlaumavok, j. SS., er bekommt ober hat einen fortwährenden schlechten Geruch, Gestank. Wenn irgend etwas schlecht riecht, oder auch, wenn sein Inneres verdorben ist.

narlekpok, t. SS., er bekommt einen übeln Geruch, Gestank; wohl so, daß er daran stirbt.

Narraje, jik, jit, ein Frosch.

Narriak, ak, et, ein Reizungs=, Lockungs= mittel, an einer Fuchsfalle 2c.

narriksak, sak, set, ein Stück Fleisch. was dazu dienen soll.

narriarpok, t. SS., er, es geht dem Ge=

ruch des Lockungsmittels nach, bekommt den Geruch davon.

narritserpa, t. CS., er macht Reizungs= mittel daran, an die Falle 2c.

narritsevok, j. SS. do. (mit mik).

Nârsipok siehe naksikpok.

Narsuktuinek, nak, nerit, bas Umgehen, Umlaufen, Borspringen.

umgeht es, ihm, fommt ihm zuvor.

narsuktuivok, j. SS. do. (mit mik). Naternak, nak, net, eine Cbene, ebenes Land. natername, auf der Fläche, Ebene.

naternajak, jak, jat, eine große Ebene. Nauja, jak, jet, ein Moger oder Bürger= meister=Move (Laurus Glaucus).

Naukak. Wird mitunter gebraucht statt: aukak, nein.

naukarpok, aukarpok, er fage nein. naukavallukpok, aukavallukpok, t.SS., es ist vermuthlich nicht so.

Naukiarpok, t. SS. & CS., er wirft mit einem Unak, ober auch nur mit einem Stock, Stange nach einem Thier, SS., er wirft (nur mit einer Stange) zur Uebung vor sich bin.

naukalloarpok, t. SS. & CS., er hat wohl geworfen, aber nicht getroffen.

naukiutivok, j. SS. & CS., er wirft eine Stange ober sonst was von sich weg, SS., er bleibt hängen und fällt.

naujiujivok, j. SS., er wirft etwas vor sich hin, ohne auszuholen (mit mik).

naukut, tik, tit, ein Unak.

Nauk? siehe bei nane.

Naulernak, nak, net, ein Rrebs mit langen Fühlhörnern.

Naulerpa, t. CS, er wirft (ben Seehund oder sonst ein Thier) mit dem Harpun, Unak.

nauliksimavok, j. SS., er, es ift geworfen, hängt fest.

naulak, lak, let, ein Harpun.

Naulerpok, t. SS., es fängt an aufzugehen,

zu wachsen, znm Vorschein zu kommen; milerpok.

nauvok, j. SS., es fommt zum Borschein. nautipa, t. CS., er bringt es zum Borschein. nautsivok, i. SS.

Diese werden nur im Morden gebraucht. nauligaujak, jak, jet, ber Halm von bem Strandgras, was Aehren bekommt.

narsuktorpa, t. SS. inus., er umläuft, Nausariva, j. CS., er untersucht, erforscht ihn, was er benkt, braucht ober hat ihn zum Rath. Ist einerlei Sinn mit attanneriva.

nausakarpok, t. SS. do. (mit mik).

nausauvok, j. SS., er wird untersucht, ausgefragt, was er wohl zu diesem oder jenem benten mag.

nausaikut, tik, tit, ein Instrument, womit man untersucht, oder woran man sieht, wie eine Sache beschaffen ift, 3. B. ein Sent= ober Bleiloth, die Tiefe damit zu meffen; eine Uhr, ben Tag bamit zu messen; ein Thermometer ober sonst ein Maaß.

nautsertűk, tik, tit, do.

nausairkava, j. SS. inus., er miffet die Tiefe mit bem Bleiloth.

nausairkaivok, j. SS. do. (mit mik). nautsertorpok, t. SS. & CS., er beobach= tet, betrachtet eine Sache, einen Menschen zc. genau, SS. do. (mit mik).

nautsertuivok, j. SS. do. (mit mik). nautsertoriarte, tik, tit, ein Rundschafter, ber ausgeht, etwas zu beschauen, zu beobachten.

nautsertoreksak, sak, set, eine Sache, die man betrachten, beobachten foll.

Năvok, j. SS. & CS., es ift zu Ende, CS., er macht es zu Ende, it, er macht alle voll.

najivok, j. SS. do. (mit mik). namavok, j. SS. & CS., es ift alles voll,

von irgend was, CS., er erfüllt.

nanek, bas zu Ende fein.

naninga, fein Ende, 3. B. des Jahres, Lebens 2c.

naggata, do., uvlut naggatane, am Ende ber Tage.

nasarpa, t. CS., er macht es schnell zu Ende. nasa, j. SS. inus., er besucht fie alle.

nasaivok, j. SS. (mit mik), 3. B. wenn einer in allen Säusern besucht, oder mehrere Fuchsfallen hat und alle besucht 2c.

nagiva, j. CS., er endigt ihn auch. Wird viel von den Estimos gebraucht, wenn sie nagivara sullinanga, ich habe ben Tag vergeblich zu Ende gebracht.

Navipok, t. SS. & CS., er schüttet es (eine trockene Sache) aus, SS., er verschüttet es, nicht mit Fleiß.

navitsivok, j. SS. do. (mit mik).

Navikpok, t. SS. &. CS., es ist abgebrochen (einmal), CS., er bricht es ab. Fit einerlei mit nappiva.

naviksimavok, j. SS., es ift zerbrochen. naviktauniarpok, t. SS., es wird abge= brochen werden.

Navgoak, gutsek, gutset, ein Gesenke.

navgoarsivok, j. SS. & CS., er bricht ober löset sich irgend ein Glied gerade im Gelenke, CS., er ihm do.

navgoarsiva pingasunik, er zerbricht ihm 3 Glieder gerade im Gelenke. SS. ingminik, it, er kauft sich ein Stück Fleisch od. Bein, was gerade im Gelenke abgelöst ist.

Glied gerade im Gelenke, assiminik.

navgiva, j. CS., er zerbricht ihm ein Blied, nicht im Gelenke, it, löset es ihm ab.

navgevok, j. SS. do. (mit mik).

Navlorsimavok, j. SS., es ist in viele Stücke gebrochen.

navgolavok, j. SS. es bricht leicht in Stücke, ift fehr mürbe, Holz 2c.

navgorpok, t. SS. & CS., er zerbricht es in viele Stüde, SS., es ift zerbrochen.

navgoivok, j. SS., er zerbricht in viele Stücke (mit mik), it, navgorpok, t.

SS. & CS., er zerbricht ein Glieb, Arm ober Bein nicht Gelenke, 3. B. niunga navgorpa.

Neitsartorpok, t. SS., er geht auf ben Berg, sich umzusehen.

neitsarpok, t. SS., er fieht fich um. Diefe werden nur im Süden von Labrador gekannt und verstanden. Im Norden wird gesagt: nessipiriartorpok.

nichts ausgerichtet haben, z. B.: Uvlok Nekkokpok, t. SS., es fehlt ihm nichts, ift stark, hat Kräfte.

> nekkoktipa, t. CS., er stärft, erfrischt ihn, gibt ihm Kräfte.

> nekkoksivok, j. SS. & CS., er ift geftärft, erfrischt, hat sich erholt, CS., er stärkt ihn, erfrischt ihn, bringt ihn wieder zu Rräften, nachdem er vorher schwach ober unwohl, verdorben war.

> nekkoksevok, j. SS., er stärft, erfrischt (mit mik).

> nekkoksitipa, t. CS. do., wie nekkoksiva. nekkoksititsivok, j. SS. do. (mit mik). nekkoksijauvok, j. SS., er ift gestärft, gebessert worden von irgend einem Uebel.

> nekkornersauvok, j. SS., er ist besser, gefünder, stärker als vorher, hat sich erholt.

> nekkoksiomivok, j. SS. & CS., er ift etwas besser, gefünder als vorher, hat sich aber noch nicht ganz erholt, CS., er hat ihn etwas gebessert.

nekkoepok siehe nakoepok.

navgoarsevok, j. SS., er zerbricht ein Neksarpok, t. SS. & CS., er nimmt ihn, es mit sich (SS. mit mik).

> neksaranerpok, t. SS., es ist angenehm mitzunehmen.

neksaranepok, t. SS. (Neg.)

neksaraneriya, j. SS. inus., es ist ibm angenehm, es, ihn mitzunehmen.

neksaranegiva, j. SS. inus., es ift ihm unangenehm, es, ihn mitzunehmen.

neksagak, kak, ket, eine Sache, die man immer mit fich führt.

neksartak, tak, tet, eine Sache, die jest gerade mitgenommen wird.

neksipa, t. CS., er gibt ihm was zum Neksivok, j. SS., er, ber Fischhafen, bleibt Mitnehmen. Wird hauptsächlich ge= braucht, wenn er ihm was schenkt, um es mitzunehmen auf ein anderes Land.

neksautipa, t. CS., er gibt ihm was mitzunehmen. Dieses wird mehr gebraucht

wie neksipa.

neksititsivok, j. SS. do. (mit mik). Johannesn Paulusemik neksitsivok kamutingnik, Johannes gibt bem Pau-Ins einen Schlitten mit, gibt ihn ihm jum Mitnehmen, jum Behalten.

neksitauvok, j. SS., es wird ihm was mitgegeben, geschenkt.

neksijut, tik, tit, eine Sache, die man will mitnehmen laffen, d. h. ihm schenken.

neksijuta, seine Sache, die er will mitnehmen lassen auf ein anderes Land, b. h. ihm schenken.

neksartitsivok, j. SS. (mit mik).

neksiupa, t. SS. inus., er nimmt was für ihn mit.

neksiujak ob. neksiusiak, ak, et, etwas, was man für einen andern mitnimmt.

neksijusiara od. neksiusijara, mein Mitnehmendes für einen andern.

neksaujauvok, j. SS., er ift ber für ben ober von dem man etwas mitnimmt, ber einem was mitgibt.

neksaujak, jak, jet, einer, ber mas mitgibt, für ben man was mitnimmt.

neksakarpok, t. SS., er hat was mitzunehmen, nimmt ober führt was mit. Ift einersei mit neksarpok.

neksarkartipa, t. CS., siehe neksartipa. neksararpok, t. SS., er nimmt oft was mit, 3. B. aus ber Kematullivik ober

Nekserarput, car. Sing., die Männer haben 2 Ziele, wo fie ihre Pfeile hinschießen, nämlich von bem einen Ziel immer wieber zurück auf bas andere. (Gin Spiel bei den Nordländern.)

nekserak, kak, die zwei Ziele.

fest im Grunde hängen, hatt sich fest.

neksivik, vik, vit, die Stelle ober etwas, woran ber Haken hängen bleibt.

neksinarpok, t. SS., es ift zum Anhaken. Hängenbleiben.

Nektoralik, lik, ggit, ein Abler.

Nellavok, j. SS., er liegt auf dem Rücken. it, heißt es überhaupt: "er liegt barnie= der", sobald jemand unwohl ist.

nellangorpok, i. SS., er ift mude vom Liegen auf dem Rücken, oder ein Kranker überhaupt vom Liegen.

nellajok, juk, jut, ein auf bem Rücken Liegender, it, ein Querbeil oder Dexel:

Nellangaipok, t. SS., er ift falsch, verschlagen, höhnisch.

nellangaèrsarvigiva, j. SS. inus, er stellt sich stolz, höhnisch gegen ihn, z. B. gibt es ihm zu fühlen, daß er reicher od. flüger ist.

nellangaivigiva, j. SS. inus. do.

nellangaitsarpok, t. SS., er ift falfch, ftolz. Nellautainek, næk, nerit, das Prophezeien, das Voraussagen, die Prophezeihung.

nellautaivok, j. SS., er fagt zutreffende Dinge zum Voraus.

nellautaijok, juk, jut, ein Prophet.

nellautaimajok, juk, jut, do., ber etwas zum Voraus gesagt hat.

nellautaivigiva, j. CS., er prophezeiet ihm; ober an dem Ort.

nellautaijutigiva, j. CS., er hat es zur Prophezeihung. Sphezeihung.

nellautaijutigijaumajok, juk, jut, Pronellaupok, t. SS. & CS., er begegnet ihm, trifft ihn gerade am rechten Orte, it, er trifft gerade feine Bedanken, fagt ihm ge= rade wie es ist, nemlich bei dem andern, SS., er trifft es gerade oder es trifft ge= rade, z. B. pijomangitara nellaupok, was ich nicht gewollt, hat getroffen, z. B. beim Loosen um etwas, ober auch sonst. Manche Estimos laffen aber biefes Wort gar nicht SS. gelten, boch für Regen und Donner lassen sie es meistens gelten; sillaluk nellaupok uvapting-nut, ber Regen hat uns gerade getroffen (wenns nemlich nicht überall regnet), sons bern brauchen bafür:

nellautsivok, j. SS., es trifft zu, it, er trifft es, ibn gerade (mit mik), z. B. tussugilauktamnik nellautsivunga, das, wornach ich verlangte, habe ich ge-

troffen.

nellautsitipa, t. CS., er macht, daß es zus trifft, oder er macht, daß jener angetrofs fen wird.

nellautipa, t. CS. do.

nellautsimavok, j. SS., es ist eingetroffen. nellautauvok, j. SS., er ist getroffen, es hat ihn getroffen. [wieder. nellaudlariva, j. CS., er trifft ihn, es nellautsijutigiva, j. SS. inus., er hat es zur Ursache des Zutreffens, des Treffens.

nellausarpa, t. SS. inus., er findet oder trifft es bald, z. B. wenn er etwa eine Stelle in der Schrift sucht, it, nellausarpa, er trifft ihn, den Menschen 2c., den er suchte, er geht ihm entgegen. Bei nellaupa dagegen trifft er ihn von ungefähr.

nellausarivok, j. SS. & CS. do., CS., Nella, SS. inus., sein oder bas, was gerade vor, unter ober über ihm (einer Sache oder einem Menschen) ist.

nellane (Loc.), über, unter oder vor ihm. nellanut (Term.), z. B. nellanut pivok, es fommt gerade über, unter oder vor ihm, oder:

nellanurpok (Term.), es fommt gerabe über, unter ober vor ihm. Nuvujah nellanurpok, er fommt gerabe unter die Wolfe. Tingmiak iglub nellanurpok, ber Bogel fommt gerabe vor ober über das Haus.

nellagut (Vial.), vor ihm, über ihm oder unter ihm burch, it, es ist just gerade so,

wie gesagt wird, es ist Wahrheit. Tullugak iglub nellagut pivok, ber Rabe fommt gerade über od. vor dem Hausedurch.

nellagorpok (Vial.), es fommt über ihm, burch ihm, unter ihm burch; er, es ist ganz, just so, trifft gerade so. Tingmiak Johannesib nellagorpok, ber Bogel fam gerade über dem Johannes burch.

nellanit (Abl.), von, über, vor ober unter ihm. Kieksautib nellanit kusserpok, von gerade über dem Ofen tropft es.

nellagornek, das Geradesosein, die Aufrichtigseit.

nellagornermut (Term.), aus Aufrichtigfeit, mit völligem, aufrichtigem Sinn.

nellagortok, tuk, tut, ein Aufrichtiger, ber überall gerade burchgeht.

nelliga, bas gerade vor, über, unter mir. nellimne (Loc.), nellimnepok, er, es ist vor, unter, über mir.

nellimnut (Term.), nellimnurpok, er, es fommt do. [burch. nellipkut (Vial.), nellipkorpok, do., nellimnit (Abl.), nellimnit pivok, er, es fommt von do.

nellit, das gerade über, vor ober unter dir. nellingne (Loc.), nellingnepok, er, es ist über, vor, unter dir.

nellingnut (Term.), nellingnurpok, er, es fommt do.

nellikut (Vial.), nellikorpok, do.

nellingnit (Abl.).

nellivut, bas gerade über uns.

nelliptingne (Loc.), über, vor, unter uns. nelliptingnut (Term.), zu do.

nelliptigut (Vial.), do., burch.

nelliptingnit, (Abl.), von dem über, vor, unter uns. Alle diese gelten besonders für Sachen im Hause oder sonst wo, die immer vor, unter oder über einem sind. So z. B. nelliptingne, gerade vor uns, nach der See, nach Osten, d. h. die Inseln dort, it, bei einem von uns. Siehe bei nelliet.

nellitsainarpok, t. SS., er geht geradeaus. Tukkimuarpok (ift baffelbe).

nellitsainarlune pissukpok, er geht ganz ger., macht keine Kriimmungen. [Lampe. Nellerkauvok, j. SS., er kocht über ber Nellersivok, j. SS., er (a) schießt ben Pfeil

in die Bobe, oder schmeift fonft mas in die Höhe, daß es ihm (b) gerade auf ben Ropf fällt. Sauf ihn.

nellerpa, t. SS. inus., er (ber Pfeil) füllt Neliak, einer von zweien (einersei welcher).

neliet, einer von mehreren, irgend einer. Innuit neliet kaile, lag irgend einen von den Menschen kommen, wer es ift. Nappartut neliet paungakalungitok kippijaule, irgend einen ber Baume, ber feine Früchte hat, ben lagumgehauen merben.

nelietta (trans.), do. Innuit nelietta neksarniarpa, irgend einer ber Leute wird es ober ihn mitnehmen.

nelit, mehrere, ober einige von mehreren. Kingmit nellit kemukattauniængilet, mehrere von ben hunden werden nicht mit am Schlitten ziehen.

nelita (trans.), do.

nelienne (Loc.), bei irgend einem von ihnen.

nelienut (Term.), zu do. do.

neliettigut (Vial.), burch do. do. neliennik (Acc.), einen von ihnen.

neliennit (Abl.), von irgend einem von ihnen; nelliennik pijomavit? welchen oder welches von diesen willst du haben? neliennut ailerit, zu irgend einem von ihnen gehe (ist einerlei zu welchem).

neliangne (Loc.), bei einem von zweien. neliangnut (Term.), zu do. neliakut (Vial.), burch do.

neliangnik (Acc.), einer ob. eine von zw. neliangnit (Abl.), von irgend einem do. nelivut (Nom.), irgend einer von uns, od. mehrere von uns.

neliptingne (Loc.), bei irgend jemand von

neliptigut (Vial.), ourch do. do. neliptingnut (Term.), zu do. do. neliptingnit (Abl.), von do.

nelise, irgend einer ober jemand von euch. nelipse (trans.).

neliptik, einer von euch beiden.

nelikarekpuk, put, fie geben, find gleichlaufend neben einander.

nelikarpuk, put, sie hintereinander, nicht zugleich; nellekarlutik kailerlit, laß sie hinter einander, oder einer nach dem an= dern kommen.

nelikoarěkpuk, put, car. Sing., sie sind einander gleich.

nelertigěkpuk, do.

neligekpuk, do., sie sind einander in der Stärke ober Beschicklichkeit gleich.

neligiva, j. SS. inus., er ist ihm gleich, ist einerlei mit ihm, oder er hat ihn zu sei= nem gleichen; nelekarpok ominga, do.

nelekárpok, t. SS., er, es hat welche od. etwas, was ihm gleiche ist, eben so groß, so start 2c.

nelekangilak, t. SS., er, es hat nicht feines Gleichen.

neligemajarpuk, put, car. Sing., sie scheinen einander gleich zu fein.

nelilerpa, t. SS. inus., er überläßt ihm etwas (perkomik) ohne Bezahlung, nach= dem ihm vorher etwas bergl. unentgeltlich von demselben überlassen worden ist.

nelilevok, j. SS. do. (mit mik).

nelissiorpok, t. SS., er sucht jemand, mit . bem er feine Stärfe meffen will.

nelimakpok, t. SS. & CS., es ift angefüllt bis oben an; ein Befäß, ober auch, wenn eine Sache, 3. B. bas haus, bis oben an, bis über bie Fenfter mit Schnee Jugelegt ift, CS., er macht es voll oder füllt es bis an ein Zeichen.

nelimaivok, j. SS. do., nellimardlugo, es vollzumachen bis obenhin.

nelipta (Gen. & trans.), do. [uns. Nellikak, kak, ket, zwischen ben Beinen, bei Menschen und Thieren.

Nellikinek, nak, nerit, die Naht an den Hofen zwischen den Beinen.

Nellipsarpa, t. SS. inus., er besucht ihn. nellipsaivok, j. SS. do.

nellipsautivuk, vut, car. Sing., sie be-

Nelliunek, nak, nerit, die Zeit. nelliupok, t. SS., es ift Zeit.

nelliutivok, j. SS. do.

nelliusimavok, j. SS., es ist ganz Zeit. .. nelliutijarerpok, t. SS., es ist schon Zeit über die Zeit.

nelliutingilak, t. SS., es ist nicht Zeit. nelliutipsanialerpok, t. SS., es wird wieder die Zeit kommen, zu dem oder jenem Fest, Gedenstag.

Nelloak, ak, et, ein weiß gegerbted Fell. Nellonek, das Nichtwissen, die Unwissenheit. nellonera, meine Unwissenheit.

nellovok, j. SS. & CS., er weiß nicht, CS., er weiß es nicht, es ist ihm unbefannt. [ein Heide. nellojok, juk, jut, ein Unwissender, it,

nellotuipok, t. SS., er ist ohne Unwissens heit, weiß alles.

nellonarpok, t. SS., man weiß es nicht, es ist schwer zu wissen; es macht sich so, daß mans nicht wissen kann.

nellonangilak, t. SS., es macht sich offenbar, es ist nicht schwer zu wissen.

nellonalungilak, t. SS. do.

nellonaronarpok, t. SS., es scheint ungewiß zu sein (man weiß es aber nicht recht).

nellonarkörpok, t. SS., es scheint ungewiß zu sein (es ist ziemlich bestimmt zu seben).

nellonarasugiva, j. SS. inus., er halt es für unbekannt, er benkt, daß man es nicht wisse.

nellonartoriva, j. SS. inus. do.

nellojungnaipok, t. SS. & CS., er ist nicht mehr unwissend, CS., es ist ihm nicht mehr unbekannt. nellojungnaitipa, t. CS., er öffnet ihm das Berständniß, er macht ihn bekannt mit der Sache. Gudib pijomajanganik nellojungnaitipa, er thut ihm den Billen Gottes kund, macht ihn bekannt damit.

nellotigiva, j. SS. inus., er hat ihn zu bem, den er nicht weiß.

nellojakarpok, t. SS. do. (mit mik).

nellojakangilak, t. SS. (Neg.), er hat nichts, was ihm unbefannt ist, was andere wissen.

nellojuerpok, t. SS. & CS., er weiß es jest, ist nicht mehr unwissend.

nelloguertorpa, t. CS., er stellt sich, thut als wenn ers ganz gewiß wisse, daß es so oder so ist, oder sein wird.

nellojuertuivok, j. SS. do., z. B. er fagt: kaupet terrienialarpunga, ich werde morgen einen Fuchs bekommen und dergl.

nellonerpa, t. CS., er macht es befannt, offenbart, erklärt es. Tuktuvinek ke-maksimajok nellonerpara Johanesemut, das verlassen Rennthiersleisch habe ich dem Johannes offenbart.

nellonersivok, j. SS. do. (mit mik & mut), it, es ist offenbar, die Sache ist bekannt. Kerkojet apputsaumalauktut nellonersivnt, das verschneit gewesene Seegras ist offenbar oder bekannt geworden, daß man bestimmt weiß, wo es ist.

nellonerut, tik, tit, bie Ursache, wodurch etwas offenbar wird, eine Befanntmachung.

nellonaijarpa, t. CS. do., wie nellonerpa, er macht es deutlich, verständlich, offenbar für einen andern; auch wenn er etwas mit einem Merkmal bezeichnet.

nellonertorpa, t. CS. do.

nellonaijaivok, j. SS., er offenbart, macht befannt.

nellonaijarvigiva, j. SS. inus., er bezeich = net ihm was, macht ihn mit etwas befannt.

nellonaijaut, tik, tit, ein Instrument, wodurch was offenbar wird, z. B. eine Drathstange, womit man was unter bem Schnee fucht.

nellonerutigiva, j. SS. inus., er hat es zur Bekanntmachung, b. h. zu dem, wodurch er einem andern was bekannt macht (mit mut). fmut).

nellonerutekarpok, t. SS. do. (mit mik & nellonailiva, j. CS., er beweiset es, macht es bekannt, offenbar (ganz offenbar, mehr wie nellonerpa), SS., es macht sich offenbar, z. B. die Sonne, wenn sie auch noch hinter dem Horizonte ift.

nellonaikutak, tak, tet, ein Zeichen, Mertnellunaigutak, tæk, tet, do., auf bem Waffer, im Schnee, auf bem Gife.

nellonaikutariva, j. SS. inus., er hat es jum Zeichen.

nellonaikuserpa, t. CS., er versieht es mit einem Zeichen, Merkmal.

nellunaikusevok, j. SS.

nellonaikutekarpok, t. SS., er, es hat ein Zeichen

nellonaikusiutiva, j. CS., er nimmt, braucht es zum Zeichen; ein Stück Holz, Stange 2e. Imik).

nellonaikussiutjivok, j. SS. do. (mit nellokova, j. CS., er läßt ihn unwiffend, befiehlt, daß er unwissend bleiben soll.

nellokojivok, j. SS.

nollojeksauvok, j. SS., es ist keine Sache zu wissen.

nellojeksaungilak, t. SS., es ift feine Sache, unwissend davon zu fein.

Nellopkotiva, j. SS., er ift fleinlaut, be= schämt über ihn, es, weil es zu schlecht ist (SS., ingminik), er fühlt sich kleinsich für zu gering.

nellopkojivok, j. SS. do., er ist tlein= laut, beschämt über etwas (mit mik). Savingmik ominga nellopkojivok, er schämt sich bieses Messers, nemlich es

zu geben, weil es ihm zu gering ist gegen das, wofür ers geben will.

nellopkotigiva, j. CS., er schämt sich sei= ner auch. [kotiva.

nellopkotiutiva, j. CS. do., wie nellopnellopkotiudjivok, j. SS., wie nellopkojivok.

nellopkotitipa, t. CS., er macht ihn fleinlaut, beschämt, unwürdig zu etwas.

Nellok, uk, ut, eine Landspite am Teich. Flug und See, die fich ins Waffer hineinzieht, wohin die Rennthiere gehen oder gejagt werden.

nelloksiorpok, t. SS., er sucht eine solche Landspige.

nelloktipa, t. SS. inus., er jagt ihn, es (ein Rennthier, Sund 20.) ins Waffer.

nelloktitsivok, j. SS. do.

nelloivok, j. SS. do. (Dieses wird nicht allgemein verstanden.)

nelloksiugak, kak, ket, ein im Waffer gefriegtes Thier.

nellokpok over nellukpok, t. SS., ein Thier, Hund 2c., watet oder schwimmt im Waffer, it, ein Mensch watet in ben Rleidern im Wasser. Es muß aber we= nigstens so tief sein, bag bas Wasser in die Stiefel läuft, denn wenns Waffer, bei Mensch und Thier, nur etwa bis an die Anöchel geht, so beift es: ipperarpok, und watet einer ausgezogen im Baffer, fo heißt es: ipperarloarpok. (Siehe daselbst.)

nelluktok, tuk, tut, ein im Waffer Waten= der (Mensch od. Thier).

nelluktorpok, t. SS., er befommt ein fich im Waffer befindendes Rennthier.

nelloluktarpok, t. SS., er fcwimmt lange. laut, beschämt, unwürdig zu etwas, halt Nenerpok, t. SS. & CS., er brückt, CS., er brückt es, bruckt Schriften.

> nenerarpa, t. CS. do., wiederholt, oft. nenertorpok, t. SS. & CS., er brückt, prefit es lange zusammen. | segen. nenermipa, t. CS., er brückt dawider, ba

něnermivok, j. SS. do. (mit mik). nenersimajok, juk, jut, fertig Gedrückte, Geprefte, 3. B. Schriften.

nennerlivok, j. CS., er brückt, preßt es ausammen, bag es fleiner wird. SS. ingminik, es geht zusammen, fällt zu= Mehl 2c. Mannorlivok ist dasselbe.

nennipa, t. CS., er brückt ben Speck ober fonst was Saftiges aus, bag es zusam= menfällt, it, er schöpft einen Baffer- od. Speckfack aus, bag berfelbe zusammen= fällt. SS. ingminik, es fällt, er fällt zusammen, wird bunner, z. B. Geschwulft, ober ein Mensch, ber mager wird; Speck, Nerka, kak, kat, eine Art Moos. welcher von felber ausläuft 2c.

nennipalliavok, j. SS., ber Speckfack, nach bünner.

nennivallakpok, t. SS., er hat etwas abgenommen, ist etwas schwächer geworben.

Nenigak, kak, ket, eine Sache, die immer gedrückt werben muß, ein Rlavier.

něnigarpok, t. SS., er spielt Rlavier.

Nenneroak, ak, et, was zum Leuchten, ein Licht, brennender Span 2c., was man mitnimmt ins Finstere.

nenneroavik, vik, vit, ein Leuchter ober sonst ein Plat, wo man das brennende Licht hinstellt.

nenneroarpa, t. CS., er leuchtet ihm. nenneroarsivok, j. SS. do. (mit mik). nenneroariva, j. SS. inus., er hat es zur Leuchte.

nenneroakarpok, t. SS. do. nennerut, tik, tit, eine Laterne.

nennerusijarpok, t. SS., er geht mit Nerlek, lik, lit, eine Gans. einem Licht berum.

Laterne mit sich.

Nennok, nuk, nut, ein weißer Bar. nennoarak, kak, ket, ein junger do. nennorpok, t. SS., er bekommt einen weifen Baren.

nennorluk, luk, luit, ein vermeintes Seeungeheuer.

Nennuerpok, t. SS. & CS., er wässert die Schlittenkuffen.

nennuilaungniarpok, t. SS. & CS., er wird ben Schlitten gewäffert haben.

sammen, brudt fich zusammen; Schnee, Nergjut, tik, tit, ein großes Landthier, Rennthiere, Bären, Pferbe, Rübe 2c.

> nerchevik, vik, vit, ein Blat, woraus ein solches Thier frift, eine Rrippe, Raufe 2c.

> nerguteovok, j. SS., es ist ein Landthier. nergjutialuk, luk, luit, ein fehr großes Landthier.

nerkagasek, sak, sait, Rennthiermoos, was die Rennthiere freffen.

ein Mensch ober Thier, wird nach und Nerlingovok, j. SS., er will alles alleine haben, theilt niemandem was mit, ift hab= füchtig, geizig.

> nerklingotiva, j. CS., er gibt ihm nichts, bezeigt sich geizig gegen ihn.

nerklingotjivok, j. SS. do.

Nerkerksunek, nak, perit, eine gepeitschte oder mit einem Stock 2c. geschlagene Wunde.

nerkerksuningit, feine Striemen, Bunben. nerkerksortipa, t. CS., er haut ihn mit ber Peitsche ober mit einem Stock, baß er Striemen bekommt; er macht ihm Striemen.

nerkerksortitsivok, j. SS. do.

nerkerksorpok, t. SS., er ist verwundet, hat Striemen, ist zerfleischt.

nerkerksudlarpok, t. SS., er ift febr zer= fleischt, hat viele Striemen.

nerlerpok, t. SS., er befommt eine Gans. nennerutelijarpok, t. SS., er führt eine Nerlornek, nak, net, bas Tuß-Gelenke; bei manchen das Obere des Fußes, von ben Zehen bis zum Gelenke.

> Nerlukpok, t. SS., er biegt, legt sich stehend ober sitend hintenüber (Mensch ober Thier).

nerlualävok, j. SS., er biegt fich wieberholt vor und rückmärts, it, er nickt mit bem Ropf in die Höhe, sagt: ja.

nerlungavok, j. SS., er steht ober sitzt hintenüberliegend, it, ein Thier liegt, den Kopf in die Höhe haltend und sich wachsam umsehend.

nerlungautoksoak, ak, suit, ein fehr wachsames Thier.

Nerke, kak, kit, Fleisch, Speise.

nerkiksak, sak, set, Nahrungsmittel, irsgend was Eßbares.

nerpik, pik, pit, Fleisch ohne Anochen.

nerkiksakarpok, er, es hat Nahrungsmittel, es hat was zu effen.

nerkiksakarungnaipok, t. SS., er, es hat keine Nahrungsmittel mehr.

nerkiksakangilak, t. SS., er, ce hatkeine Nahrungsmittel. [Effen.

nerkiksalliorpok, t. SS., er bereitet nerkisivok, j. SS. & CS., er fauft oder findet Essen, CS., er für ihn.

norkiksarsiorpok, SS. & CS., er sucht Nahrungsmittel, CS., für ihn.

norkigiva, j. SS. inus., er hat es zur Speise.

nerkisarpok, t. SS., er holt Essen herbei. nerkiksalipa, t. CS., er versieht ihn mit Nahrungsmitteln, it, er bringt ihm. sdo.

nerkiksatsiakarpok, t. SS., er, es hat nerkiksakatsiarpok, t. SS., er, es hat hübsch Nahrungsmittel oder Borrath von Exsachen.

nerklerivok, j. SS., er arbeitet in Nahrungsmitteln, wäscht ober zertheilt biefelben.

nerkerkasaujarpok, t. SS., es scheint beinahe, als hätte es kein Fleisch gehabt; nemlich ein Fell, wenn es ganz reine abgezogen ist.

nerklerpa, t. CS., er tractirt ihn mit Effen; er gibt ihm, daß ers mitnimmt.

nerklevok, j. SS. do. (mit mik). nerrinek, nak, nerit, bas Effen, Speisen. nerrivok, j. SS. & CS., er iffet, verzehrt, CS., er iffet es.

nerritipa, t. CS., er speiset ihn.

nerrititsivok, j. SS. do. (mit mik).

nerrimarterpak, peit (car. Sing.), do., er speiset sie, bereitet ihnen ein Mahl.

nerrimärtitsivok, j. SS. do. (mit mik). nerrimärtitsijok, juk, jut, einer, der eine Mahlzeit für zwei oder mehrere veranstaltet.

nerrimarpuk, put, car. Sing., sie effen in Gesellschaft, sind mit einander zur Mahlzeit eingeladen, sind zu Gaste.

nerrimärkattauvok, j. SS., er speiset mit in Gesellschaft, d. h. ist mit eingeladen; denn wenn einer auch in Gesellschaft, aber sein Eigenthum ist, so heißt es: nerrikattauvok.

nerrimareksak, sak, set, ein bereitetes Mahl.

nerrivik, nerrimavik, vik, vit, ein Tisch, woran gegessen wird, ober eine Speisestube:

nerrikipok, t. SS., er ist wenig.

nerritóvok, j. SS., er ißt viel.

nerritudlarpok, t. SS., er ißt sehr viel. nerrimanasuarpok, t. SS., er bemüht sich zum Essen, ißt sehr angelegen, ach= tet nichts anderes.

nerrimanasuartok, tuk, tut, einer, ber nicht vom Essen weggeht, ber immer nur ans Essen benkt.

nerkiksalitsivok, j. SS. do. (mit mik und mut), nerkiksalitsivok Johanesekunik, er versieht die Familie Johannes mit Nahrungsmitteln, -litsivok Johanesekunnut, er bringt der Johannes'schen Familie Nahrungsmittel.

nerriut, nerrijut, tik, tit, das, womit man isset, ein Lössel, Sabel, Span 2c.

nerriutigiva, j. SS. inus., er hat es zu bem, womit er isset.

nerriutauvok, j. SS., es ist was, womit man isset.

nerringörpok, t. SS., er ißt nach langer Zeit zum ersten male wieber.

nerringorpok, t. SS., er ist mude vom

Effen, weil er lange gegeffen.

nerrijailikpok, t. SS., er ist frank ober einmal zu viel gegeffen; annerpaliorkipok ist basselbe. Hikpok.

nerrijailivok, j. SS. do., wie nerrijainerrijailingavok, j. SS., er ift, weil er öfters nicht ist, wie frank, schwach.

nerrisuipok, t. SS., er iffet nicht ober felten; ein Aranker.

nerrigajuipok, t. SS., er ist lange nicht, ißt selten; nicht aus Krankheit, sondern aus Gewohnheit.

nerringikajukpok, t. SS. do. nerrigajukpok, t. SS., er ißt oft.

nerrinerlukut, tik, tit, Ueberbleibsel vom Effen.

nerrijauvok, j. SS., es ist gegessen, aufgegeffen, it, gefreffen von den hunden 2c. nerrimavok, j. SS. do.

nerrijiva, j. SS. inus., er ißt, frißt ihm was auf; ein Mensch ober Thier (mit mik).

nerrijinikpok, t. SS. do. Konrade nerrijinikpok uvamnik puijekotimnik, Konrad hat mir meinen Seehund aufgefressen (gestohlen).

nerrijijauvok, j. SS., es ist ihm was gefressen (mit mut & mik); nerrijijauvunga aklunamik kingminutlonet innungmullonet, es ift mir ein Strick gefressen worden, entweder von den Hunden oder von einem Menschen.

nerripkarpa, t. SS. inus., er füttert ein Thier, Hunde, Schafe 2c.

nerripkaivok, j. SS. do. (mit mik).

nerripkaut, tik, tik, zurechtgemachtes, fleingehacktes Hundefutter.

nerripkautiksak, sak, set, etwas, bas zu zu Hundefutter dienen soll.

Nerriliktak, tak, tet, ber Zapfen im Salfe.

nerriliktarpok, er gurgelt fic.

nerrilikpok, t. SS., er verschluckt sich, es fommt ihm was in die Luftröhre, Speichel, Wasser 2c., wenns was Trockenes ift, so heißts: niorksivok.

stirbt, weil er nach langem Hungern auf Nerritorarpok, t. SS., bas Rind im Mutterleibe bewegt sich, it, er schluchzet, er hat den Schlucken.

> Nerriungnek, nak, nerit, das Hoffen, die Hoffnung.

nerriungninga, sein Hoffen, seine Hoffnung. nerriugiva, j. SS. inus., er erwartet ihn, hofft, dag er fommen foll, 3. B. ein Be= rufener, Bestellter. Iwas.

nerriukpok, t. SS., er hofft, wartet auf nerriugijauvok, j. SS., er wird erwartet. nerriugijak, jak, jet, einer ber erwartet mird.

nerriugijeksak, sak, set, eine zu hoffende Sache, die immer fommt, worauf man zu hoffen hat.

nerriugijeksariva, j. SS. inus., er hat es zur Sache, worauf er hoffen, was er erwarten kann, was noch immer ge= fommen ist.

nerriungnarpok, nerriunarpok, t. SS., es ist zu hoffen, zu erwarten. (Man hört diese Worte hin und wieder auch ohne k, nemlich nerri u pok, meistens jedoch mit k.)

nerriungnaut, tik, tit, die Urfache, warum es zu erwarten, zu hoffen ist.

nerriungnautigiva, j. SS. inus., er hat zur Ursache bes Hoffens, der Hoffnung, 3. B. er hat vorher wohin geschrieben, und da heißts: Aglalauktane nerriungnautigiveit.

nerriugutiksak, sak, set, etwas, wofür man Vergeltung ober Bezahlung erwartet.

nerriugutiksariva, j. SS. inus., er hat es zu dem, wofür er Bergeltung, Bezahlung hofft, erwartet.

nerriuvik, vik, vit, eine Zeit, Ort, auch Mensch, wo was zu erwarten, zu hoffen ist.

nerriuviksak, sak, set, do.

nerriuviksakarpok, t. SS., er, es hat eine Zeit oder Plat, was zu erwarten ift.

nerriuvigiva, j. SS. inus., er hat ihn, es zum Platz, wo er was erwartet, was hofft. Friedrichib Ludwig nerriugvigiva savingmik, Friedrich hat den Ludwig zum Platz, wo er ein Messer erwartet.

nerriugviovok, j. SS., er, es ist der Play, wo was erwartet wird.

nerriugvigijauvok, j. SS., es wird ets was von ihm erwartet; nerriugvigijauvok ikkajornermik, es wird Hite von ihm erwartet, gehofft; nerriugviovok ikkajornermik, do.

nerriungilärkotiva, j. SS. inus., er thut ihm was zu früh, ehe es erwartet wird; er fommt, ehe er erwartet wird.

nerriungilärkojivok, j. SS. do. (mit mik).

nerriungilärkojak, jäk, jet, einer, dem zu früh, ehe ers erwartet, was gethan wird, oder jemand zu ihm kommt.

nerriulärkotiva, j. SS. inus., er kommt zu ihm gerade indem er erwartet wird.

nerriurulivuk, vut, car. Sing., sie hoffen gegenseitig was von einander.

Nerriuptarekpuk, put, car. Sing., sie, die nicht auf einem Erwerbungsplatze sind, machen beim Einsammeln für den Winter gemeinschaftliche Sache. Befinden sie sich auf einem Platze und machen gemeinsschaftliche Sache, so heißtes kattutjivut.

nerriuptangovok, j. SS., er ist der eins zige Erwerber in einem Hause oder auf einem Lande.

nerriuptagiva, j. SS. inus., er hat es zu bem, der aus ist, um was zu suchen.

nerriuptakarpok, t. SS. do. (mit mik), er hat jemand ber aus ist, um irgend was zu suchen.

Nerroakpok, t. SS. & CS., er verlangt nach einer Sache ganz besonders, um es zu haben, mehr wie nach einer andern; hängt bem ober jenem besonders an (SS. mit mik), Gutes oder Böses.

nerroariva, j. CS., er hat es zu dem, welsches er besonders gerne haben will, dem er besonders anhängt.

nerroaktak, tak, tet, etwas, wonach man befonders verlangt, bem man befonders anhängt.

nerroagak, kāk, ket, do., wonach man immer besonders verlangt, z. B. ajornerit nerroaket, Lieblings od. Schooß fünden.

nerroagariva, j. CS., er hat es zu bem, wonach er immer besonders verlangt, es vor allem haben oder brauchen zu wollen.

nerroagakarpok, t. SS. do.

nerroaktakarpok, t. SS. do. Nerrotonek, das Weitfein, die Weite.

nerrotoninga, seine Beite, des Hauses, Aleides 2c.

nerrotóvok, j. SS., es ist weit, geräumig. nerrotogiva, j. SS. inus., es ist ihm zu weit, ein Kleidungsstück, Haus 2c.

nerrotuksarpok, t. SS do (mit mik). nerrotopa, t. SS. inus., er macht es weiter. nerrotusivok, j. SS. & CS. do., SS., es wird weiter.

nerrotuivok, j. SS. do. (mit mik).

nerrotonarpa, t. SS. inus., er macht es zu weit.

nerrotonārivok, j. SS. & CS. do. (mit mik), CS., er macht bieses auch zu weit. nerrotoluarpok, t. SS., es ist zu weit.

nerrototipa, t. SS., es ist zu weit.

nerrototipa, t. SS. inus., er macht es weit, geräumig; nemlich von vornherein.

nerrokinek, das Engefein, die Enge. nerrokininga, feine Enge, des Haufes,

Weges 2c. nerrokipok, t. SS., es ist enge.

nerrokiluarpok, t. SS., es ist zu enge.

nerrokigiva, j. SS. inus., es ist ihm zu enge.

nerrokiksarpok, j. SS. do. (mit mik),

nerrokiksarpunga karlingnik ukkungninga, diese Hosen sind mirzu enge.

nerrokinarpa, t. SS. inus., er macht es zu enge.

nerrokinārivok, j. SS. & CS. do., CS., er macht bieses auch zu enge.

nerrokilivok, j. SS. & CS., es wird enger, CS., er macht es enger.

nerrokilevok, j. SS. do., er macht enger (mit mik). [enge.

nerrokitipa, t. SS. inus., er macht es Norromiarnek, bas Tragen an ber Hand, an ber Seite.

nerromiarpok, t. SS. & CS., er trägt in ber Hand, an ber Seite, einen Reffel, Eimer 2c.

nerromiargarpok, t. SS. & CS., er fann es nur zu knapper Noth an der Seite, in der Hand tragen, ist ihm beinahe zu schwer.

nerromiaraksak, sak, set, eine Sache, die in der Hand, an der Seite getragen werden soll, muß.

nerromiangorpok, t. SS.&CS., er ist mübe vom Tragen in ber Hand, an ber Seite.

nerromiangörpok, t. SS. & CS., er trägt nach langer Zeit zum erstenmal wieder was do.

nerromiangärpok, t. SS. & CS., erträgt zum erstenmal in seinem Leben etwas in ber Hand, an ber Seite; do., wenn das r verschluckt wird: er trägt lieber an ber Seite, z. B. erksuklugo sapperpara nerromiangäpara, es ist mir nicht mögelich, es auf der Schulter zu tragen, ich trage es lieber in der Hand, an der Seite.

nerromiasungarpok, t. SS. & CS., er trägt es zum letztenmal in ber Hand, an ber Seite.

Nerromingnek, das Lau-, Beich-, Geraderechtsein.

nerromikpok, t. SS., es ist weich, warm, ein Kleidungsstück, Pelz 2c., it, es ist lau, gerade recht für den Mund; Wasser, Essen 2c. (Ist bei Aleibersachen einerlei mit okkorpok).

nerromigunarpok, t. SS., es ift zum Warms, Geraderechtsein, z. B. was Neues, das noch hübsch Haare ober Wolle hat.

nerromiluarpok, t. SS., es ist besonders weich, warm, oder auch, ist weicher wie ein anderes.

nerromakut, tik, tit, die guten Flecken, die auf ein altes, abgeschabtes Kleid gesietzt find.

nerromigiva, j. SS. inus., er hat es zu bem, was ihn warm hält.

nerromiksarpok, t. SS. do. (mit mik). Nerrubkak, kāk, ket, ber Wanst von einem Rennthiere, welchen die Estimos essen.

nerrubkaktorpok, t. SS., er ist solchen Wanst-Kohl.

Nertorpa, t. CS., er rühmt, lobt ihn. nertordlerpok, t. SS. do. (mit mik). nertoriva, j. CS., er lobt ihn auch.

nertorlernek, næk, nerit, das Loben, Rühmen.

nertornek, næk, nerit, Eigenlob.

nertut, tik, tit, Ursache zum Lob, Ruhm, Eigenlob.

nertutinga, seine Ursache zum Eigenlob, 3. B. das, was er gemacht hat.

nertutigiva, j. CS., er hat es zum Lob, Ruhm; er sobt, rühmt, preiset es (mit mik) (ingminik).

nertutekarpok, t. SS. do. (mit mik & mut), annoralliane nertutigiva ingminik, er rühmt sich seiner gemachten Kleiber wegen, oder er hat seine selbstgemachten Kleider zur Ursache des Rühmens.

nertordlerutigiva, j. SS. inus., er hat es zur Ursache des Rühmens oder Lobens (assiminik). Iklervillianganertordlerutigiva tapsominga, er sobt ihn seines gemachten Kastens halber. Johanese nertordlerutigivara Paulusemik, ich habe den Johannes zur Urfache, ben Paulus zu loben; wenn z. B. Nessak, sak, set, eine Müge, it, Rappe an ber Johannes burch ben Paulus errettet, oder sonst geholfen worden ist.

nertordlerutekarpok, t. SS. do.

nertortak, tak, tet, einer, ber gerühmt, gelobt wird.

nertugak, kak, ket, einer ober etwas, was immer gelobt, gerühmt wird.

nertugariva, j. SS. inus., er hat ihn zu dem, den er immer lobt, rühmt.

nertornarpok, t. SS., er, es ist lobens= merth.

nertornaut, tik, tit, die Ursache, warum jemand oder etwas zu loben ist oder ge= lobt wird.

nertornautigiva, j. CS., er hat es zur Urfache, warum er gelobt od. gerühmt wird. Puije tunnijane inungnut nertor- Nessipirnek, bas Umfeben auf einem Berge. nautigiva tapkonunga, den Seehund, welchen er den Menschen gegeben, hat er zur Ursache, warum er gelobt wird. Nerrititsinera inungnik nertornautigivara tapkonunga, mein Speisen der Menschen habe ich zur Ursache, warum ich von ihnen gerühmt werde.

nertornautekarpok, t. SS. do., er hat Urfache, um gerübmt, gelobt zu werden.

nertornautiksak, sak, set, etwas zur Ur= fache zum Gelobt=, Gerühmtwerden.

nertornautiksatuariva, j. CS., er hat es fache, warum er gerühmt wird.

nertortituariva, j. CS., er hat ihn, es einzig zu seinem Ruhm, dessen er sich

nertortauvok, j. SS., er wird gelobt, ge= Nervgalanganek, bas Liegen auf bem Rücken.

nervgalangavok, j. SS., er liegt auf dem Rücken.

nervgalavok, j. SS., er legt sich auf ben Rücken.

nervganakivok, j. SS., er fallt auf ben Rücken.

einem Männerpelz.

nessarlugak, kak, ket, ein Sut.

nessarpok, t. SS. & CS., er fest bie Müte auf, zieht die Kappe über, CS., er sett sie ihm auf 2c.

nessarsimavok, j. SS., er hat die Mitte auf, hat Kopfbedeckung, hat die Kappe übergezogen.

nessairpok, t. SS. & CS., er zieht die Kappe oder Milte ab, CS., er sett ihm die Mütze ab, zieht ihm die Kappe herunter.

nessaingavok, j. SS., er ift blog, hat feine Müte auf.

Nessauligak, gak, gat, ein sapplänbischer Distelfint (Fringilla lapponica).

nessipirpok, t. SS., er sieht sich um auf einem Berge ober sonst von was Er= habenem.

nessipiriartorpok, t. SS., er geht auf einem Berg 2c., sich umzusehen.

nessisartorpok, t. SS. do., er sieht sich um 2c.

nessisartoriarpok, t. SS. do., er geht, sich umzusehen. Unmerkung: Diese werden nur im Norden von Labrador, in Hebron und Ofak, gebraucht; im Güben sagen sie: neisertorpok 2c.

einzig zu feinem Ruhm, zur einzigen Ur- Notsek, sik, sit, eine fleine Art Seehunde, ein gemeiner Seehund (Phoca vitulina), it, ein Belg von Seehundsfellen.

netsiak, ak, et, ein gang junger do., ber noch weiße Haare hat.

netsiarsuk, suk, suit, ein junger Netsek, der sich eben gehärt hat und dessen Fell gut zu Rleidern ift.

netsiavinek, nik, nit, ein etwas älterer Nelsek, wie der Borige, der aber noch fein Jahr alt ist.

netsiluarsuk, suk, suit, do., wieder etwas älter wie ber Borige.

netsitsiak, ak, et, ein schönes Seehunds-

fell, von irgent einem Seehunde, was ichon jum Belge ist.

netsivak, vak, vait, ein Klappmyds

(Phoca crista).

netserpok, t. SS. & CS., a) er bekommt einen Netsek, einen Seehund, b) er zieht sich den Pelz an, CS., er zieht ihm den Pelz an.

netsersimavok, j. SS., er hat einen Seeshund, Netsek, bekommen, it, er ist mit bem Pelz bekleibet; doch sagen bei Letzerem Viele: netsisimavok.

netsisak, săk, set, ein Fell zu einem Pelz. netsisaitok, tuk, tut, einer ohne Pelz.

netsialiut, der Name des Monats März, in welchem die Notsit werfen.

netsertaitok, ein Plat, wo es keine Netsit gibt.

Nettakoak, ak, et, die auswendigen Cappen an ben Nafenlöchern.

Nettakok, kuk, kut, ein Knorpel Bein. nettakoktorpok, t. SS., er ist Knorpel. Nettarnak, nak, net, ein Helflunder.

nettärnarlorpok, t. SS., er isset Helsunder. nettärnarpok, t. SS., er friegt Helsunder. nettärnarniarpok, t. SS., er ist auf den Helsundersang.

Nettarkonak, näk, net, ein Hagelforn. nettarkonarpok, t. SS., es hagelt, gräupelt. nettarviärsukpok, t. SS., es hagelt fehr fein.

Nettarovik, vik, vit, der sachte Stöber, der so dichte über die Erde hinführt.

nettarovikpok, t. SS., er stöbert so sachte bicht über ben Boden hin.

nettarovitsainarpok, t. SS., er ftöbert beständig so bichte über den Boben hin.

Neltak, tăk, tet, ein Boden in einem Faß 2c.
nettek, tik, tit, ein Fußboden im Hause.
netsit, sitik, sitit, ein Brett am Fußboden.
netsitiksak, sāk, set, ein Fußbodenbrett,
ein Brett, was zum Fußboden soll ges
braucht werden. [den in ein Faß 2c.
netsitaksak, sāk, set, etwas zu einem Bos

netsisertorpa, t. SS. inus., er legt ihm, bem Haufe, einen Fußboben.

netsisertuivok, j. SS. do. (mit mik). netsititarpok, t. SS., er legt einen neuen Fußboden.

netsitsiorpok, t. SS. do. netsitiliorpok, t. SS. do.

netsitaitok, tuk, tut, ein Haus, Stube ohne Fußboden.

Niakok, kuk, kut, bas Haupt, ber Ropf. niakerivok, j. SS., er hat Ropfweh. niakongovok, j. SS. do.

niakoartarpa, t. CS., er schlägt ihn an ben Kopf, auf ben Kopf (mehreremal).

niarkoartaivok, j. SS. do. (mit mik). niakoarpa, t. CS. do. (einmal). niakoarsivok, j. SS. do. (mit mik).

niakoartasimavok, j. SS., er ist vielsach an ben Kopf geschlagen, am Kopf verwundet.

niakoarsimavok, j. SS., er ift einmal an den Kopf geschlagen, am Kopf verwundet. Diese gelten nemlich für beides, es mag beim Schlagen eine Wunde gegeben haben oder nicht. [Kopf.

niakorlukpok, t. SS., er hat einen bösen niakot, tik, tit, eine Krone, oder sonst ein Band um den Kopf, it, ein Reisen um ein Kaß.

niakotiksak, sak, set, etwas zu einer Krone oder zu einer Kopfbinde.

niakoserpa, t. CS., er sett ihm eine Krone auf; bindet ihm eine Binde um den Kopf; das Faß versieht er mit Reisen.

niakosevok, t. SS. do. (mit mik).

niakorulik, lak, ggit, ein Hund od. sonst ein Thier, was am Kopfe anders aussieht, als der übrige Theil des Körpers.

niakojak, jak, jat, etwas einem Kopf ähnliches, Brod. [Brod.

niakojalliorpok, t. SS., er macht, bact niakojalliorvik, vik, vit, ein Bactofen, Bacterei.

niakojiorvik, vik, vit, do.

Nierkorpok, t. SS., es fracht, macht Stimme, ein Saus, bei ftarkem Winde; ein Rajak, Boot, Stuhl 2c., it, er knirscht mit den Zähnen.

nierkudlarpok, t. SS. do., febr. nierkolärpok, t. SS. do.

er macht, daß es knirscht, kracht.

nierkolärtitsivok, j. SS. nierkolartsivok, j. SS. do.

Nigak, gak, ket, eine Schlinge, Bögel damit zu fangen.

nigartorpok, t. SS. & CS., er stellt bie Schlinge auf und wartet, CS., er bekommt ben Bogel in der Schlinge.

Nigek, Nord-Oft-Wind.

nigekpok, t. SS., es weht do.

nigilerpok, t. SS., es fängt an zu weben do. nioksarnek, Oft- und Süd-Oft-Wind.

nioksarnilerpok, t. SS., es fängt an do. zu haben.

Niglapok, niglakpok, t. SS., es ist fühle, bas Wetter, ein Haus.

niglaumivok, j. SS., es überläuft ihn falt, schaudert, grant ihn (wie keongmivok).

niglasukpok, t. SS., es schickt sich an zum Rühlwerden (das Wetter).

niglatarpok, t. SS., es ist abgefühlt; bie Luft, ein Haus.

niglivok, j. SS., es ist fühle, kalt; Wasser, Bier, Todter 2c.

niglidlarpok, t. SS. do., fehr falt, fühle. niglissěvok, j. SS.

niglingnariktovok, j. SS., es ift eisfalt; Wasser ic.

niglinarpok, t. SS., es ist faltmachend, abkühlend, z. B. Eis, Schnee, sehr kaltes Waffer 2c.

Niggorpok, t. SS., es nagt ihm im Magen, weil er leer ist.

Nigorpok, t. SS. & CS., er traut nicht, geht aus dem Wege, CS., er weicht ihm

aus, will ihn nicht sehen, weil er sich fürchtet; einen Menschen, Thier ober sonst gefährliche Stelle.

nigoriarpok, t. SS. & CS. do., er weicht aus, umgeht (wenn der Gegenstand nahe ist).

nierkortipa, nierkolartipa, t. SS. inus., Nikkasungnek, bas Schonen einer Sache.

nikkagiva, j. CS., er schont ihn, geht be= hutsam um, SS., er schont sich selber, nimmt sich in Acht, daß er sich nicht zu sehr anstrengt.

nikkasukpok, t. SS. do. (mit mik). nikkakpa, t. CS. do. lichont. nikkagijauvok, j. SS., er, es wird ge= nikkanarpok, t. SS., es ift zu schonen; es ist gefährlich, schwer hinein od. darauf zu thun, weil es leicht zerbrechen kann, it, ein Hund ist zu schonen, der nicht viel Rraft hat.

nikkanarsarpok, t. SS., er erniedrigt sich, fagt, daß er schwach, oder daß sonst nicht viel an ihm sei.

Nikkipok, t. SS., es ist ungleich mit einem andern, it, er, es rückt von ber Stelle, ift unegal mit bem, in bessen Richtung man es erst sah, it, er kann nicht mit fort, bleibt zurück.

nikkitipa, t. CS, er macht es ungleiche, un= nikkisuitok, ber Nordstern.

nikkitakutarpuk, car. Sing., sie sind un= gleich, unegal in der Länge; Hundeftricke zc.

Nikkovgautet, die drei größten, ein Dreieck bildenben Sterne im Berfeus.

niglissiariva, j. SS. inus., er fühlt es ab. Nikkovipok, t. SS., er steht auf vom Sigen. it, auch vom Liegen, wenn er gleich aufsteht, ohne sich erft zu setzen.

> nikkopsartorpok, t. SS., er stellt sich auf die Zehen.

> nikkopsangovok, j. SS., er steht auf den Zehen.

> nikkopsarpok, t. SS., er stellt sich auf die Zehen, oder ein Hund auf die Hinter= beine, und hüpft nach etwas in die Höhe. nikkopsararpok, do. (mehreremal).

Eise, bei einem Seehunds-Loche, CS., er lauert auf ihn, den Seehund.

Niksartok, tuk, tut, ein fleiner oder Berg-Ripper (Tetrao lagopus).

niksartokpok, t. SS., er befommt einen solchen Ripper.

niksartulerkemavok, j. SS., er befommt viele kleine Ripper.

niksartotaisakpok, t. SS., er befommt wenig do. auf.

Niksarpok, t. SS., er rülpft, es stößt ihm Niksik, sik, sit, ein Saken.

niksipa, t. SS. inus., er zieht es, ein Boot, mit einem Strick, Stecken an sich.

niksikartaut, tik, tit, ein Rechen.

niksikartausijarpok, t. SS., er rechet, it, führt einen Rechen mit sich.

niksikatausijautiva, j SS., rechet es ab. Niksigarpa, t. SS. inus., er winft ihm mit dem Finger. (Wird zwar hin und wieder verstanden, aber wenig gebraucht, sondern fie fagen: nallorarpa.)

Niksut, suk, sutit, eine Spinne. (Wird Ningakpok, t. SS., er ift boje, zornig. nicht viel gefannt.)

niksoarpak, pak, pait, eine größere do. niksuarsuk, suk, suit, eine fl. Sorte do. niksuarsub nulluangit, Spinngewebe. Ueberhaupt find dies die kleinen Spinnen, die größte Sorte heißt: Asivait.

Nillak, lak, lait, ein helles Stück Eis.

Nillek, lek, it, ein Wind, vom Menschen oder Thier.

nillerpok, t. SS., er läßt den Wind gehen. Nimmakpok, t. SS., der Fisch zappelt, bewegt sich sehr stark. (Gilt für in und außer dem Waffer.)

nimmavok, j. SS., er, ein Mensch, wirft sich herum, zappelt gleichsam, kann nicht ruhig liegen, siten; vor Schmerzen, oder auch, wenn er sonst Unruhe in ben Gliedern hat.

nimmājavok, j. SS. do.

Nikparpok, t. SS. & CS., er lauert auf bem Nimmerpa, t. CS., er umwidelt, umwindet es (einmal), etwas Gespaltenes ober zur Vorsicht, daß es nicht spalten oder auf= gehen, ausriefen soll.

> nimmersivok, j. SS. do. (mit mik). nimmek, mak, mingit, ein Band, bas

man um was bindet, wickelt.

nimmigak, kak, ket, eine Sache, die immer umwunden, gebunden ift.

nimmertarpa, t. CS., er umwindet, um= wickelt es (vielmals).

nimmertaivok, j. SS. do. (mit mik). nimmertok, tak, tet, etwas, das umwunben wird, it, ein Seewurm.

Stuhl 2c., mit einem Saken oder auch Nimniorpok, t. SS., er fitt, liegt, es ift ihm gedrange.

nimniornek, das Gedrangesein.

nimniupok, t. SS. do., esistihm gedrange (mit mut), nimniupok inungnut, erift gedrange vor Menschen.

nimniortipa, nimniutipa, t. CS., er brängt nimnitipa, t. SS. inus. do., wie nimniu-Schmerz, Noth 2c.

nimniutipok, es wird ihm zu enge, vor

ningagalakpok, t. SS., er ift etwas böse, fricklich.

ningajakpok, t. SS. do., er ist ziemlich böse, fricklich (boch nicht sehr).

ningarosukpok, t. SS., es erregt sich Aricel, Zorn bei ihm; er fängt an bose zu werden.

ningarosugajukpok, t. SS., es erregt sich oft Zorn bei ihm.

ningarosugajuipok, t. SS., es erregt sich felten Born bei ihm.

ningarosujuipok, t. SS., es erregt sich nie Zorn bei ihm.

ningajuipok, t. SS., er ist nie bose, zornig. ningarajuipok, t. SS., er ist selten böse. ningarajukpok, t. SS., er ist oft böse...

ningariva, j. SS. inus., er ist böse, zornig über ihn.

ningautiva, j. CS., er macht ihn zur Ur=

fache seines Zornes, schlägt, prügelt ihn. Gilt bei den Eskimos hauptfächlich, wenn der Mann die Frau, oder die Frau den Mann schlägt; boch auch zuweilen bei Kindern und andern.

ningautjivok, j. SS. do.

ningavok, j. SS. & CS. do., er ift zornig, bose auf sie; er prügelt sie, oder sie ihn. (Gilt burchaus nur bei Cheleuten.) (SS. mit mik.)

ningajauvok, j. SS., es wird ihr fein von ihm geschlagen (oder umgedreht).

ningajautsivok, j. SS. do. (anfangen). ningajutivuk, sie, zwei Cheleute, schlagen sich gegenseitig, aus Bosheit, Zorn.

ningaut, tik, tit, bie Urfache zum Born. ningautivuk, vut, car. Sing., sie sind gegenseitig bose, zornig auf einander.

ningarluenarpok, t. SS., er ist beständig bose, fricklich (gegen seine Frau und umgekehrt).

ningarnek, bas Zornigsein, ber Zorn. ningausek, sak, set, ber Zorn, Rridel.

ningak, ak, ait, do.

ningaivok, j. SS. & CS., er hat ihn zu bem, ber bose auf ihn ift; ningaivara, er ist bose auf mich, -vunga tapsominga, do.

ningaumanek, nak, nerit, do., bas Böfesein (geringer wie ningarnek).

ningaumajarnek, nak, nerit, do., Rridel (etwas geringer als bas Borige).

ningajarnek, nák, nerit, do.

ningaumavok, j. SS., er ift bofe, fricklich. ningaumajarpok, t. SS. do., etwas weniger (ift einerlei mit ningarpok).

ningaumajadlarpok, t. SS., er ift etwas sehr fricklich (aber noch geringer wie ningaumajok).

zürnt, ärgert ihn.

ningaksaivok, j. SS. do.

Ningauk, Sing. & D. aut. Pl., ein Schwie-

gersohn, it, ber Schwager, ber Schwester= Mann.

ningaunga, fein Schwiegersohn Schwager.

ningaugiva, j. SS. inus., er hat ihn zum Schwiegersohn, it, er hat ihn zum Schwager.

ningauksak, sak, set, einer, ber Schwiegersohn werden soll, dem die Tochter versprochen ift, it, sein Schwager, ber feine Stiefschwester bat.

Born fühlbar gemacht; fie wird aus Born Ningek, ik, it, eine Schneemand auswendig ums Haus herum.

> ningekpok, t. SS. & CS., er fett bem Hause eine Schneemand.

ningerasuarpok, t. SS. & CS. do.

Ningek, ik, it, ein Theil, Stück von dem Er= worbenen, was einer befommt, der dabei ist, it, ein Habgieriger, der an allem Theil haben will.

ningerpok, t. SS. & CS., er befommt was von dem, was andere erworben ha= ben, it, er bestellt fich eine Sache gum Voraus, damit es durch niemand anders gekriegt wird.

ningersimaniarpok, t. SS. & CS. do., er bestellt es zum Voraus, was er nachher areifen wird.

ningersimavok, j. SS., er hat Theil be= tommen, it, er hat eine Sache bestellt.

ningersivok, j. SS. & CS. do.

ningersevok, j. SS. do. (mit mik). ningersiak, ak, et, ein bekommenes Theil.

ningersimajauvok, j. SS., es ift getheilt worden, it, es ift bestellt worden.

ningertorpok, t. SS. & CS., er befommt Theil an einer Sache von mehreren, die noch nicht gleich getheilt wird, it, er be= stellt fich von mehreren Sachen eine, ba= mit es kein anderer bekomme.

ningarsarpa, ningartipa, t. CS., er er- Ningiok, uk, ut, eine alte Frauensperson,

it, die Hausmutter.

ningiuksangolerpok, t. SS., fie fängt an alt zu werden.

ningiuksaksovok, j. SS., fie ist eine Sausmutter-Sache, sie ist beinahe alt.

Ningivok, j. SS. & CS., er läßt etwas an einem Strick, Schnur herunter, it, er setzt die Netze ins Wasser, läßt sie herunter.

ningitipa, j. CS. do.

ningititauvok, j. SS., es wird herunters gelassen.

Ningovok, j. SS., es ist zähe, stark; bricht ober reißt nicht; Holz, Eisen, Tau 2c.

ninguepok, t. SS., es ift mürbe; zerreißt, bricht leicht.

ningojonarpok, t. SS., es scheint zähe, stark zu sein; es sieht so aus.

ningojovinek, nak, verngit, ein Stück zähes Holz, Eisen, Tau 2c.

Nio, uk, ut, ein Bein, vom Fuß bis zur Sufte. niuga, mein Bein; niut, bein Bein.

niuka, meine zwei Beine; niukik, beine zwei Beine.

niunga, feine Beine; niugik, feine zwei do. niuvut, unfere do.; niuvuk, unfer Beiber Beine.

niungit, ihre Beine.

niolukpok, t. SS., er hat bose Beine, Füße. niovok, t. SS. & CS., er steigt aus einem Fahrzeug, aus einem Boot, Schlitten 2c., it, es geht aus, los, z. B. die Haare, ein Stiel an irgend etwas, CS., er labet Sachen ober Menschen aus, ab.

niusivok, j. SS., er labet ab, aus niojak, jak, jet, etwas Aus-, Abgelabenes (Sachen ob. Menschen).

niorarpait, t. SS. inus., er labet fie aus, ab (car. Sing.), (gilt nur bei vielen Sachen).

niorkaivok, j. SS. do. (mit mik). nioraivok, do.

niomavok, j. SS. & CS., er ist abgelaben, es ist heraus-, losgegangen, CS., er hat es abgelaben, abgesetzt.

niosimavok, j. SS. do.

niojivok, j. SS., es ist ihm herausge=

gangen, dem Menschen; ein Beilftiel, Beft von irgend etwas 2c.

niojalatsivok, j. SS., es geht ihm los, heraus.

niojiariva, j. SS. inus., es ist ihm losgegangen, bas Beil 2c. [los.

niojalatsiajiva, j. SS. inus., es geht ihm niorkautiksak, sak, set, ein Brett 2c., ans Boot zu legen, um barauf ans Land zu gehen, die Sachen hinüber zu tragen.

niorgovok, j. SS., er geht über Land, er geht auf ein ander Land (wo Menschen sind) auf Besuch.

niorvgosivok, j. SS., er verhandelt etwas, geht etwas zu verhandeln.

niorvgutiksak, sak, sot, Sachen, die zu verhandeln, zu verkaufen sind, d. h. die von einem abgehen sollen, und woman sie andietet.

niorvgutigiva, j. CS., er verhandelt es. niobvagiarpok, t. SS., er geht zum Handeln.

niobviorpok, t. SS. & CS., er geht und sieht zu, wenn jemand zu Kajak, Boot, Schlitten 2c. angekommen ist.

niolo, niulo, luk, lut, ein Fuß, Bein' von einem Tisch, Stuhl 2c.

niolutóvok, j. SS., er, es (ein Stuhl, auch ein Thier 2c.) hat hohe, lange Beine.

niolukipok, t. SS., er, es hat kurze Beine; ein Tisch, Hund 2c.

niolutogiva, j. SS. inus., er, es, ber Stuhl, Bank 2c., ist ihm zu hoch; seine Beine langen nicht bis auf ben Boden.

niolutuksårpok, t. SS. do.

niolokigiva, j. SS. inus., er, es — ber Sit — ift ihm zu niedrig.

niolokiksarpok, t. SS. do.

niotóvok, j. SS., er hat lange Beine.

niokipok, j. SS., er hat kurze Beine.

niotokivara, j. SS., er hat längere Beine wie ich.

Niogarpok, t. SS. & CS., er reibt mit ber hand ober Fuß auf etwas hin und her;

er bürstet, er reibt ein Fell 2c. im Schnee hin und her, it, ein Seehund reibt auf dem Eise hin und her.

niogarut, tik, tit, etwas, um bamit zureiben; eine Bürfte 2c.

niugaumijarpok, t. SS., er macht Geräusch mit den Füßen, rutscht mit denselben.

Nioksarnek, siehe bei nigek.

nioksarnilerpok, do.

Niorkpa, t. CS., er nimmt einen Schluck von etwas aus einem Gefäß, z. B. Suppe ober sonst was, Kaltes ober Heißes, was sich nicht so hintereinander trinken läßt.

niorksivok, j. SS. do., er nimmt einen Schluck von etwas, it, er verschluckt sich; es kommt ihm beim Essen etwas in die Luftröhre. Beim Trinken oder mit Speichel heißt es: nerrilikpok.

niorksitipa, t. CS., er macht, daß jener sich verschluckt, z. B. bläst ihm Tabaks-rauch ins Gesicht 2c.

niorkápok, t. SS. & CS., er nimmt mehrere Schlucke; takka niorkáruk una, ba nimm einige Schlucke von biesem; takka niorkárit ominga, do.

niorkatipa, t. CS., er gibt ihm mehrere Schlucke von etwas.

Niorluk, fiehe niurdluk.

Niortipa, t. CS., siehe niungavok.

Nipakpok, 1. SS., er, es ist verschwunden, unsichtbar; Nahrungsmittel, die zu Ende, und sonstige Sachen, die nicht mehr vorshanden, nicht mehr sichtbar sind.

nipaksarpa, t. CS., er schafft, räumt ihn weg, einen Menschen, sagt ihm, baß er nicht sichtbar sein soll.

nipaktipa, t. CS., er schafft eine Sache weg, macht fie unsichtbar.

nipaktitauvok, j. SS., es ist weggeschafft, unsichtbar gemacht.

nipaivok, j. SS. & CS., er sieht nichts mehr, CS., er, es ist ihm verschwunden, aus den Augen gekommen.

Nipko, kuk, kut, getrodnetes Fleisch.

nipkolivok, j. SS., er trocknet Fleisch.

nipkotorpok, t. SS., er iffet getrochnetes Fleisch.

nipkosarpok, t. SS., er holt (etwas) getrocenetes Fleisch.

nipkotisarpok, t. SS. do. (viet). nipkotisarpok, nipkotaitorpok, do.

Nipok, t. SS. & CS., es ist abgerieben, durchgerieben; ein Fell, vom Schleppen ober Waschen, it, die Haut eines Menschen, wenn er sich an irgend etwas streift, so daß es blutet, oder sonst so lange gestieben wird, dis die Haut durch ist; ein Kranker, vom Liegen, CS., er reibt es durch, reibt ihm die Haut durch.

es kommt ihm beim Essen etwas in die Nippalakpok, t. SS., es brauset das Meer, Luströhre. Beim Trinken oder mit Speis das Wasser macht Stimme.

nippalädlarpok, t. SS. do. (fehr).

nippavok, j. SS., er, ein Mensch, macht Stimme vor Schmerzen. Ift einerlei mit alavok.

nippe, pik, pit, die Stimme, Schall, Ton. nippekarpok, t. SS., er, es hat Stimme, kann Stimme machen.

nippekangilak, t. SS., er, es hatkeine do. niplerpok, t. SS., er macht Stimme, er rebet, ruft, schreit (wenig).

niplilerpok, t. SS., er fängt an Stimme zu machen, seine Stimme zu erheben.

nipliavok, j. SS. do., er macht Stimme, rebet (lange, viel), it, ein Instrument macht Stimme.

nipliavigiva, j. CS., er hat (viel) Stimme zu ihm, rebet (viel) zu ihm.

niplervigiva, j. CS. do. (nicht viel).

niplingilak, t. SS., er rebet nicht, schweigt stille. [redet ihn an. nipliutiva, j. CS., er hat Stimme zu ihm, nipliutjivok, j. SS. do. (mit mik).

nippangerpok, t. SS., er verstummt, hört auf zu reden, schweigt, wird stille.

nippangertipa, t. CS., er bringt ihn zum Schweigen, zum Berstummen.

nippaingujivok, j. SS., er ift ftille, redet

nicht, indem er wohl reden sollte, it, er liefet stille vor sich hin.

nippaingutiva, j. SS. inus., er ist stille gegen ihn, gibt feine Antwort, obgleich ers wohl weiß, wornach er gefragt wird.

nippaingujiutigva, j. CS., er hat es zur

Ursache des Stillschweigens.

nipsarpok, t. SS., er macht Stimme, ruft, fagt so was hin , z. B. bei schwerer Ar= beit, die mehrere mit einander thun und einer ben Takt bazu jolt.

nipsarlukpok, t. SS., es (ein Rind) schreit, weint, sagt frieklich so was hin.

nipjävok, j. SS., ein Kind lallet, macht Stimme ohne Worte. Bei den Nordlän= bern heißt es auch, ein Instrument macht Stimme.

nipjaut, tik, tit, eine Flöte, Blase=Instru= ment von Holz.

nipsausijarpok, t. SS., er spielt so ein Instrument.

Nipperkivok, t. SS. & CS., er tunkt mit irgend etwas, einem Schwamm, Sägeauf, CS., er ftreut Sägespäne 2c. auf die Räffe, it, fie, bie Sägespäne, Schwamm 2c., saugen die Rässe ein.

nipperkut, tik, tit, ein Schwamm, Schnee, Sägespäne und irgend dergl., was Nässe

einsaugt.

Nippipok, t. SS. & CS., es flebt, bleibt hängen an was (SS. mit mut), it, es brennt an beim Rochen, CS., es klebt, hängt ihm an.

nippinek, Angebranntes beim Rochen.

nach Angebranntem.

nippingavok, j. SS., es klebt, hängt an. nippinarpok, t. SS., es ist anklebend, macht, daß was hängen bleibt.

nippinartovok, t. SS., es ist was, was anklebend ift.

nippitsiarikpok, t. SS., es flebt gut, fest an.

nippitipa, t. CS., er leimt, fleistert es. nippititsivok, j. SS. do. (mit mik). nippiterivok, j. SS. do. (viel).

nippititak, tak, tet, ein Beleimtes, Berfittetes. Ritt 2c.

nippitinerko, kuk, kut, Leim, Rleister, nippinako, kuk, kut, do. (wird wenig gebraucht).

nippijut, tik, tik, die Urfache zum Rleben, Waffer, Del 2c.

nippijuta, seine Ursache, warum es fest flebt. nippisuserpa, t. SS. inus., er versieht ein Fenfter mit Ritte, bas Holz mit Leim 2c.

nippitinerkuserpa, do.

nippisusevok, j. SS. do. (mit mik). nippingautivuk, vut, car. Sing., fie fle-

ben an einander.

nippitarpuk, car. (Sing.), sie - zwei Hunde — hängen aneinander.

nippinerudjarpok, t. SS. & CS., es geht los, auf; was Beleimtes, Gekleiftertes, Angefrornes, Gelöthetes, CS., er macht es los.

spänen, Schnee, Fliegpapier 2c., Räffe Nippisa, sak, set, ein Steinbeiger. Gin fl. Fisch, der sich im Sommer in der Nähe des Strandes aufhält und anbeißt.

nippisaluk, luk, lut, ein großer do.

nippisarpok, nippisapok, t. SS., er be= fommt, friegt einen Steinbeißer.

Nippisiorut, tik, tit, ein Register zu einem Buch, die Ursache, um die Stimme dar= nach zu suchen.

nippisiorpok, t. SS. & CS., er sucht im Register, CS., er sucht es. Nippekattinga nippisiorpa.

nippiniarnérpok, t. SS., es riecht, schmeckt Nippivok, j. SS., bie Sonne geht unter, flebt, hängt sich gleichsam an die Berge.

nippilerpok, t. SS., bie Sonne fängt an unterzugehen.

nippivinga, nippijarvinga, die Zeit ober Gegend, in welcher die Sonne untergeht.

Nipporpok, t. SS., er ist ruhig in seinem Bemüth, ift zufrieden, ohne Rummer.

nippoksava, -sarpa, t. CS., er stellt ihn

zufrieden, beruhigt ihn, redet mit ihm und bringt ihn von seinem Vorhaben, Gedanfen ab.

nipporksaivok, j. SS. do. (mit mik). frieden.

nipportitsivok, j. SS. do. (mit mik). nippotipa, t. CS., er gibt ihn auf; macht fich weiter keinen Rummer, Mühe mehr Niugarpok, siehe niogarpok. um, mit ihm; nachdem er sich vorher ver= müht hat.

nippotjivok, j. SS. do. (mit mik). nipporutiva, j. CS. do., er gibt ihn auf. nipporutijungangila, t. CS., er fann ihn nicht aufgeben; kann nicht aufhören, sich um ihn zu mühen, zu fümmern. nipporutjivok, j. SS. do., wie nippotji-

nippungavok, j. SS., er ift gleichgültig, ist mit sich zufrieden, fümmert sich nicht. nippungaipok, t. SS., er ist nicht gleich= gültig, ift aufgeweckt, fümmert sich.

nippungilak, t. SS., er ift noch nicht zus frieden, kann es nicht aus bem Sinne schlagen.

nippungatailivok, j. SS., er ift nicht gleich= gültig, gibt acht, fümmert sich.

nipporksaraipok, t. SS., er gibt sich schnell zufrieden, kümmert sich nicht lange, ist bald wieder gleichgültig.

Niptavok, j. SS., es ift flares, helles Wetter. niptarpok, t. SS., es flärt sich auf, das Wetter.

Länder so eben wieder durchscheinen).

niptariokpok, t. SS., es flärt sich nach längerer Zeit wieder auf, wird wieder Wetter.

niptaipok, t. SS., es ist trübes, bides niptailivok, j. SS., es fängt an trübe, bicke zu werden (wenns bis zu einem gefommen ist).

niptaililerpok, t. SS. do. (wenn es erst in der Entfernung zu sehen ist).

niptainek, niplailak, lak, let, bas bide, trübe Wetter.

niptaisiorpok, t. SS., er geht, fährt in bickem Wetter.

nipporktipa, t. CS. do., er fteut ihn gu- Nisa, sak, set, ein Seefdwein, Meerschwein. nisārsuk, sūk, suit, do.

> nisarsukpok, t. SS., er befommt ein Meerschwein.

Niubviorpok, siebe niobviorpok.

geblich wegen ihm ober mit ihm ge- Niumak, mak, mangit, bas feste Fleisch unter ber Haut, in der Hand und an der Arümme. Fußsohle.

> Niunganek, das Krumme, Ungeradesein, die niungavok, j. SS., es ist frumm, schief. niortipa, t. CS., er macht es frumm, schief

(wenig).

niungatipa, t. CS. do.

niortisiariva, j. CS. inus., er spannt es ein, legt Gewicht barauf, daß es krumm mirb.

niungapattekeakpok, t. SS., es hat viele Krümmungen.

niungapsarivok, j. SS., es ift frumm, burch irgend etwas, daß es brückt.

niungapa, t. SS. inus., er biegt es. niungaivok, j. SS. do. (mit mik).

Niurdluk, luk, luit, eine Art Ulfen mit weißem Bauch.

Niutak, tak, tet, ein runder Bügel von Fischbein, mit Fell überzogen, welcher zur Unterstützung der Seehundsblase Wurfriemen befestigt ift.

niptākivok, j. SS. do. (wenn die Berge, Niuverpok, t. SS., er handelt, tauft was (mit mik & mut), niuverpok terrieniamik Petrusemit, er hat vom Petrus einen Fuchs gehandelt.

> niuvertok, tuk, tut, einer, der etwas er= handelt, gekauft hat.

niuverte, tik, tit, ein Kaufmann, ber immer handelt.

niuvervigiva, j. SS. inus., er erhandelt etwas von ihm (mit mik), it, er hat es, ihn zur Handelsstätte.

niuvervik, vik, vit, eine Sanbelsstätte. niuverviovok, i. SS., es ist ein Handels= Haus, Stätte.

niuverviotipa, t. SS., er macht es zum

Kandelshaus, zum Laden.

niuverniarpok, t. SS., er handelt, ift bamit beschäftigt. niuverniarniarpok, t. SS., er wird ban-

niuverniariartorpok, t. SS., er geht hin,

zu bandeln.

niuverniariarpok, t. SS. do. niubvagiarpok, t. SS.

niuviariva, i. SS. inus., er fauft es (mit mut). Aggiak niuviariyara Ludwigemit, ich habe die Feile vom Ludwia erhandelt.

niuviak, æk, et, erhandelte, gefaufte Sachen. niuviæksak, sak, set, Waaren, Sachen, die erhandelt werden fönnen; Sandelsmaaren.

niorvgotiksak, sak, set, Waaren, Sachen zum Verhandeln; die man anbietet. Siebe bei niovok.

niuviangotipa, t. SS. inus., er, ber Rauf= mann, verhandelt es (mit mut). Erngautaujak niuviangotipa inungnut, er verkauft ben Shrup an die Menschen. niuviangotitsivok, j. SS. do. (mit mik

und mut).

niuviaksakotigiva, j. SS. inus., er, ber Niviorpok, t. SS. & CS., er ift behalten auf Raufmann, hat es zu verkaufen; Sachen, bie verlangt, nicht angeboten werben. Hat Jemand Sachen zu verkaufen, und bietet dieselben aus, so heißt es: niorvgotiksakotigiveit.

niuverikpok, t. SS., er handelt billig. (Wird nur von den Mordländern ge=

braucht).

Niverpok, t. SS., er fällt rücklings, auf ben Rücken; im Stehen und Sitzen, im Gehen ist es: nervganākivok.

nivertipa, t. CS., er stößt ihn, baß er auf den Rücken fällt. Niviarsiak, ak, et, itsek, itset, ein Mäd-

niviarsiamarik, îk, ît, ein großes Mäbchen. niviarsirarsuk, suk, suit, ein fleines do. niviarsianginak, nak, nait, blok ein do. niviarsiangenauvut, es find blog Mädchen. Nivinganek, bas Bangen.

nivinganinga, fein Sängen.

nivingarpa, t. CS., er hängt es auf. nivingaivok, j. SS. do. (mit mik).

nivingatipa, t. CS. do.

nivingartak, tak, tet, ein Aufgehängtes. nivingartauvok, t. SS., es ift ein Aufgehängtes.

nivinganärkotiva, t. SS. inus., er trifft ibn, es hängend, fommt bin, indem es bänat.

nivingalārkotiva, t. SS. inus. do. nivingalärkojivok, j. SS.

nivingagak, kak, ket, ein Aufgebängtes. was immer an bieselbe Stelle kommt.

nivingaut, tik, tit, bie Urfache, bas Mittel, wodurch es banat: ein Henkel am Kleib 2c.

nivingauta, sein Benkel.

nivingavik, vik, vit, bie Stelle, ber Bafen, Nagelec., um was baran zu hängen.

nivingajortak, tak, tet, bie zinnernen Berlen unten an ben Belgen berum bei ben Nordländern.

nivingasulak, lak, lat, Fransen.

was, hält ihn, es werth, will es nicht laffen; hauptfächlich einen Menschen, und ein Bogel seine Gier. libn werth. nivioriva, j. CS., er hält über ihn, hält niviornarpok, t. SS., es ift schätbar,

werthvoll.

niviorutiva, j. SS. inus., er läßt ihn werthhalten (mit mut), befiehlt es einem andern, bag er ihn werthhält; una niviorutiva tapsomunga, er läßt biefen werthhalten durch diesen

niviorutsivok, j. SS. do.

niviorkova, j. SS. inus., er befiehlt es ihm, jenen werth zu halten (mit mik); ominga uiviorkovagit, ich heiße ober befehle es bir, biesen werth zu halten.

niviorkojivok, j. SS. do., illiugnik niviorkojivok ominga, er befiehst bir, jenen werthzuhalten.

Niviuvak, vak, vait, die Schmeißfliege.

Nochak, ak, ait, ein Rennthierkalb, und überhaupt ein Junges von allem Rindsvieh, bis es ein Jahr alt ift.

nocharpok, t. SS., er bekommt ein Renn- Nokkipok ober nokipok, t. SS. & CS., er thierkalb.

nochatsiavak, vak, vait, ein schönes Ralbsell. [Ruh.

nochalik, līk, lit od. ggit, eine trächtige nocharěk, ret, eine Ruh sammt dem Ralbe. nochaitok, tuk, tut, eine einjährige Ruh, ehe sie überhaupt ein Kalb gehabt, it,

eine Kuh, die in dem Jahre kein Kalb bekommen.

nochaitokpok, t. SS., er bekommt ein Thier, was nicht trächtig gewesen ist.

nocharelerarpok, t. SS., er bekommt die Ruh sammt dem Kalbe.

nochalliut, ber Name bes Monats Mai, weil die Rennthiere in bemselben meist werfen. [Bogen.

Nokarpa, t. SS. inus., er spannt den nokartak, tak, tot, eine angespannte Bogenschnur.

nokakte, tak, tet, auch nochakte, eine Bogenschnur, it, eine Flintenschloße, Fuchsfallens und sonstige Feder.

nokarteijarpok, t. SS. & CS., er zers bricht die Feder, die Bogenschnur, die Biolinsaite.

nokaksarpok, t. SS. & CS., die Bogenfchnur, Biolinsaite reißt, die Feder an irgend etwas zerbricht, CS. do., wie nokarteijarpa.

nokaksepa, t. SS. inus., er versieht es — Fuchsfalle, Schloß 2c. — mit einer Feber, ben Bogen mit einer Schnur.

nokaksevok, j. SS. do. (mit mik). nokakserak, ak, serkej, eine Biolinfaite.

nokakserkipa, t. SS. inus., er zieht eine Seite auf die Violine.

nokakserkěvok, j. SS. do.

nokakseraktarpa, t. SS. inus. do.

nokakservallaut, tik, tit, eine Zimmer-

nokakservallerpa, t. SS. inus., er schnürt ihn, den Rlot, mit der Schnur, zeichnet ihn.

nokakservallaivok, j. SS. do. (mit mik).

Nokkipok oder nokipok, t. SS. & CS., er zieht an einem Tau; hält etwas, was an eine Schnur, Tau gebunden ist, z.B. ein Boot, fest, daß es nicht abtreibt.

nokkiutivuk, vut, car. Sing., sie ziehen sich gegenseitig an einem Tau ober Schnur.

nokkimeksarpok ober nokimeksarpok, er zieht, wo es bergab geht, hinter bem Schlitten an einem Strick, baß ber Schlitzten nicht zu schnell geht.

nokkilakpok, t. SS. & CS., er zupft ihn

(einmal).

nokkilavok, j. SS. & CS. do. (wieberholt). Nokkarpok, t. SS., er hält inne, hört auf; im Gehen, in ber Arbeit 2c.

nokkautiva, j. CS., er hört mit ihm auf, läßt ab, hält inne.

nokkautjivok, j. SS. do.

nokkarsimavok, t. SS., er hat aufges bort, hat innegehalten, ist ftillegestanden.

nokkangavok, t. SS., er steht, sitt stille. nokkanganera, mein Stillestehn, Sitzen. nokkarnera, mein Innehalten, Aufhören. nokkalavok, j. SS., er hält oft inne, steht oft stille; stößt beim Lesen oft an.

nokkalavok, j. SS., er steht beinahe stille, bewegt sich nur ein wenig von der Stelle.

nokkangalakpok, t. SS., er hält ein wenig inne, stille.

nokkanganikipok, t. SS. do.

nokkangalaulakpok, t. SS. do., etwas länger.

nokkangakipok, t. SS., er halt lange inne; fteht, fitt lange ftille.

nokkangakităkpok, t. SS. do.

nokkariak, bas Stillestehen, Innehalten. nokkariara, mein, nokkarianga, sein Stillestehen.

nokkarsarpa, t. CS., er bestellt ihn ab, sagt ihm, daß er innehalten soll.

nokkarsaivok, j. SS. do. (mit mik).

Nokkarolápok, t. SS., er halt, hängt sich an was und schwingt sich hinauf.

nokkarolavik, etwas zum Anhalten, um sich baran hinaufzuschwingen.

Noksak, säk, set, ein Werfbrett zum Vogels pfeil, zum nugit, wo hinein berselbe gestegt und damit fortgeschleudert wird.

Noksut, tik, tik, ein Tau, Strick, ber an etwas gebunden ist, daß es nicht weicht, 3. B. die dicken Taue an den Strickleitern auf dem Schiff, welche zur Stüge der Masten dienen, it, der Strick an einem Fell-Boot, der den Mast festhält, daß er nicht weicht 2c.

noksutekarpok, t. SS., es, der Mast 2c., hat eine solche Besestigung, Strick, der

ihn steif, fest erhält.

noksuserpa, t. SS. inus., er versieht ben Mast oder sonst was, was aufrecht stehen soll, mit einem Strick, und zieht bensels ben auf beibe Seiten, bamit er, es nicht weichen kann.

noksusevok, j. SS. do. (mit mik).

Nuak, ak, et, einer Frauen Schwester-Kind. nuakarpok, t. SS., sie hat Schwester-Kinder. [Kind.

nuagiva, j. SS. inus., es ist ihrer Schwester Nuasurnak, ber Name einer Insel.

Nubviorpok, t. SS., er geifert, it, es ist ihm übel.

Nuek, gik, git, ein Bogel=Bfeil.

nuerpa, t. SS. inus., er hat ben Bogel, Forelle 2c. mit bem Nugit geworfen.

nuernikpok, t. SS. do.

nuertaserpok, t. SS. & CS., er, der geworfene Seehund, geht mit dem Nugit durch, CS., er wirft einen Seehund mit dem Nugit.

nuertasevok, j. SS. do. (mit mik). nuerngniut, tik, tit, do., ein Bogel-Pfeil, Seehunds-Stecher.

nugiorpok, t. SS., er macht einen Pfeil. nugiorsavok, j. SS. do., viele.

Nuertak, tak, tot, eine Zeltstange der Inbianer (auch die Estimos nennen die ihrigen meist so).

nuerserpeit, t. SS. inus., er stellt die Zeltstangen zusammen, nachdem das Zelt abgebrochen, um dasselbe oben darauf zu legen und aufzuheben, it, er legt das Zelt oben auf solche zusammengestellte Stangen.

nuersevok, j. SS. do.

nuersertak, tök, tet, ein aufgeräumtes Zelt. Nuglukpok, t. SS., er spielt; er sticht nach einem Holz ober Anochen, was Löcher hat. nugluktarpok, t. SS. do., wiederholt.

nugluktak, tak, tet, ein foldes Holz ober Knochen.

Nuillatok, tuk, tut, eine Sperber = Eule (Strix nisoria).

nuillatokpok, t. SS., er bekommt eine folche Eule. [bes Belzes.

Nuilla, lak, let, der Einfaß an der Kappe nuillaksak, sök, set, etwas zum Einfassen der Kappe. [Rock.

nuillakpak, pak, pait, ber Aragen an einem nuillakpaujak, jak, jet, eine Halstrause, Aragen zum Umlegen, an einem Borhemd 2c. [(mit mik).

nuillevok, j. SS., er faßt die Kappe ein nuilliva, j. SS. inus. do.

nuillaksaliorpok, t. SS., er schneibet Streifen Fell zum Einfaß.

Nuivok, j. SS., es kommt hervor; bie Sonne, wenn fie aufgeht; Samen, wenn er aufgeht 2c. [hervor. nuigiarpok, t. SS., es kommt ein wenig

nuigiarpok, t. SS., es kommt ein wenig nuilerpok, t. SS., es kängt an hervorzus kommen, aufzugehen.

nuisimavok, j. SS., es ift aufgegangen, hervorgekommen; die Sonne, Gras, Samen 2c. nuivigiva, j. SS. inus., er, es geht ihm auf, kommt ihm zum Borschein.

nuikova, nuerkova, j. SS. inus., er heißt, läßt es aufgeben, zum Vorschein kommen. nuijartorsarpok, t. SS., er, es fommt schnell zum Borschein.

nuisarpok, t. SS. do.

nuikállákpok, t. SS. do.

Nujak, nutsek, nutset, ein haar auf bem nujartarpok, t. SS., er befommt neue nujaerpa, t. CS., er zieht, rauft bie

Haare aus.

nujaĕrsivok, j. SS. do.

unter ben langen, beim Menschen.

nujaujak, jak, jet, eine Perrude, it, bas haarige Seegras; ber ganz fein geschnit= tene Tabak.

nujaingomivok, j. SS., es steigen ihm vor Schreck 2c. die Haare zu Berge.

nujaingomijarpok, t. SS., es steigen ihm zum Voraus schon die Haare zu Berge, wenn er baran benkt.

Nujoarpok, t. SS., es ift wild, schen; ein

nujoartovok, j. SS., es ist sehr wild, scheu. nujoaravok, nujoangavok, j. SS., es ist etwas do.

nujoartosarpok, t. SS., es wird hurtig nujoarsarpa, -sava, j. SS. inus., er macht es wild.

nujuipok, t. SS., er geht nicht fort, weg; ist zahm.

nujuiserpok, t. SS., es geht zahm herum, läßt sich gut beikommen (ein sonft wildes Thier).

Nukak, kak, ket, ber jüngere Bruber bes Bruders, it, eine jüngere Schwester ber Schwester.

nukka, nukkanga, fein jungerer Bruber und ihre jüngere Schwester.

nukkariva, j. SS. inus., es ift fein jungerer Bruder 2c.

nukkardliovok, j. SS., er, sie ist jünger. nukkardlek, lik, lit, ber, bie Jüngere, Jüngste. nukkardlerpak, pak, pait, ber Aller= nukkardlerpauvok, j. SS., es ift ber, bie

Jüngste. nukkarek, ret, ear. Sing., zwei Brüber

ober Schwestern. nukkarěkpuk, put, car. Sing., fie find Brüder oder Schwestern.

nokkatogak, kak, ket, ein zwei= oder breijähriges Rennthier, was noch jungere Geschwister hat. Solches Rennthier.

nokkatogarpok, t. SS., er befommt ein nujarutsek, sek, set, bie furgen Saare Nukamak, mak, mait, Stief Bruder, Schwester; zusammengebrachte Kinder.

> nukamanga, fein Stief-Bruber, Schwester. nukamariva, j. SS. inus., er hat ihn zum Stief-Bruder 2c.; für Stief-Geschwister wird angajua & nukkanga gebraucht.

Nukapiak, itsek, itset, ein Anabe.

nukapiangovok, j. SS., er ist ein Anabe. nukapiamarik, rik, rit, ein großer Anabe. nukapiamariovok, j. SS., er ist ein do. nukapiararsuk, suk, suit, ein fl. Anabe. nukapianginak, nak, nait, nur ein Anabe. nukapianginauvut, j. SS., es find nur Anaben.

Schen. Nukaungok, uk, ut, ein Schwäger, ber ber Frauen jüngere Schwesterhat, it, Schwägerin, die ihres Mannes jüngern Bruder hat.

nukaungora, nukaungunga, fein Schwanukaungorek, ret, zwei Schwäger, Schwägerinnen.

nukaungorepuk, fie find zwei Schwäger 2c. nukaungoriva, j. SS. inus., er hat ihn zum Schwager, sie zur Schwägerin.

Nukke, kik, kit, die Sehnen, Haarwachs, Kraft. fräftig.

nukkekarpok, t. SS., er hat Rraft, ist nukkekangilak, t. SS., er hat feine Rraft. nukkingersávok, j. SS., er verliert feine Rraft, die Sehnen spannen ab, wird matt.

nukkingerpok, t. SS., er hat seine Kraft verloren, ist abgemattet.

nukkingeropok, nukkingerotivok, t. SS.&CS. do.

nukkiktarpok, t. SS., er befommt neue Rräfte.

nukkiksarpa, t. CS., er stärtt seine Kräfte; er sendet ihn zur schweren Arbeit, wodurch die Sehnen gefräftigt werden.

nukkiksaivok, j. SS. do.

nukkiksak, sak, set, etwas, eine Leine od. Strick, wodurch ein Tau an einer schwaschen Stelle soll verstärkt werden.

nukkiksauvok, j. 88., es ift ein Strickec., womit ein anderer foll verstärft werben.

nukkikterut, tik, tit, do., eine Beisage an einen Strick zur Verstärkung.

nnkkikteruserpa, t. SS. inus., er gibt bem Strick eine Berftartung.

nukkikterusevok, t. SS. do.

nukkitik oktorpeit, sie zwei probiren ihre Kräfte.

nukkerölavok, j. SS., er, es ist sehnigt. Nukluarpok, t. SS., es hängt herunter; ein Tau, bas oben liegt ober aufgehängt ist und zum Theil herunterfällt.

nukluangavok, j. SS., es hängt herunter, ift zum Theil heruntergefallen.

Nuksakpok, t. SS., es springt ein Geschirr vor Hitze oder Kälte, it, die Erde bekommt Risse vom Frost.

Nullainarpok, t. SS., er legt sich ungegessen schlafen.

nullaromitarpok, t. SS., er ißt, ehe er sich schlasen legt.

nullaromitaksak, sak, set, Lebensmittel zum Abendeffen. Diese Worte gelten hauptfächlich nur in knapper Zeit.

Nullatak, tak, tot, ein aufgeworfenes, nach unten erweitertes Seehundsloch.

nullatauvok, j. SS., es ist ein erhöhtes aufgeworfenes Seehundsloch.

Nullavok, j. SS., er ist groß gewachsen; ein Mensch, Thier.

nullatsiarnerpok, t. SS., er ist hübsch groß gewachsen, seitdem man ihn nicht mehr gesehen.

nullaniarkörpok, t. SS., es scheint, er wird groß werden.

Nulliaijok, juk, jut, wilder Sellerh.

nulliaijongojartok, tuk, tut, Rhabarber und Angelika.

Nulle, lik, lit, eines Mannes Frau.

nullia, nullianga, feine Frau.

nulliangovok, j. SS., sie ist eine Chefrau. nulliatuinauvut, j. SS., es sind nur Weiber. nulliangenauvut, j. SS. do.

nulliagiva, j. SS. inus., er hat sie zur Frau. nulliarnikpok, t. SS., er heirathet (mit mik).

nulliariva, j. SS. inus.

nulliarek, ret, Cheleute.

nulliarekpuk, put, car. Sing., sie sind Sheleute, Chepaare.

nulliarengnek, der Cheftand.

nulliarpa, seine rechte oder erste Frau. (Bei den Heiden, wo einer zwei oder mehrere Weiber hat.)

nulliarpauvok, j. SS., sie ist die erste Frau. nulliaksak, sak, set, eine Braut, Berlobte. nulliaksarsivok, j. SS., er sindet, be-

fommt eine Braut. [Braut. nulliaksarsiorpok, j. SS., er sucht eine nulliarelitainarpuk, sie sind eben in die

Che getreten.

nulliakapsarpok, t. SS., er hat mehr als eine Frau.

nulliatsiaridlarpok, t. SS., er hat eine schöne Frau.

nelletok, tuk, tut, eine ledige Mannsperson. nullerpok, t. SS., er verliert die Frau, wird Witwer.

nullernek, nak, nerit, ein Witwer, it, ber Witwerstand.

nulliarpok, t. SS., der Hund geht zur läufigen Hündin.

Nulloararpok, t. SS. & CS., er winft mit

ber Hand, CS., er winkt ihm mit ber Hand, 3. B. wenn er was sieht.

nullorarpok, t. SS. & CS. do.

nulloriarpok, t. SS. & CS. do. (einmal). nullorartipa. t. SS. inus., er macht ihn winken, fagt's ihm, daß er winken soll.

Nullok, luk, lut, bas Gefäße beim Menschen; bas hintere Ende bes Bootes, Schiffes 2c.

nulloarpa, t. CS., er schlägt ihn auf ben Podex.

nulloarnikpok, t. SS. do. (mit mik), einmal.

nulloartarpa, t. CS. do., vielmal. nulloartaivok, j. SS. do. do. nulloa, fein.

Nullutset, P., ein Reg.

nulluarniarpok, t. SS., er bemüht sich mit ben Negen, braucht Nege, besorgt bieselben.

nulluarniarvik, vik, vit, ein Nepplay. nulluakut, tik, tit, eigenes Ney.

nulluakutekarpok, t. SS., er hat ein eigenes Netz.

nulluartitsivut, j. SS. (car. Sing.), sie, bie Nețe, fangen.

nulluartisimajok, juk, jut, in bem Netze gefangene Seehunde, Forellen 2c.

Nuna, nāk, net, 1) bie Erbe, 2) ein Land. nunarsoak, āk, suit, ein großes Land, it, bie ganze Erbe. [Erbe 20.

nunamiok, uk, ut, ein Einwohner der nunakulluk, lük, luit, ein armes, schlechtes Land.

nunagiva, j. SS. inus., es ist sein Land, er hat es zu seinem Lande.

er hat es zu seinem Lande. nunakarpok, t. SS do. (mit mik).

nunalipok, t. SS. & CS., er fommt, geht ans Land, CS., er bringt, setzt ihn ans Land, it, er gibt ihm ein Land.

nunalitainarpok, t. SS., er fommt zum erstenmal zu Lande.

nunaliarpok, t. SS., er geht hinauf aufs Land, it, ans Land.

nunaliarasuarpok, t. SS., er sucht ans Land, it, ins Land zu gehen.

nunalialaungniarpok, t. SS., er wünscht bald ans Land zu gehen; vom Schiff, Boot 2c.

nunaserpok, t. SS., er geht auf bem Lande, am Lande herum (bei schönem Wetter zum Ausfahren).

nunatorlek, lak, let, ein Land, wo immer Leute hingehen.

nunartorlivik, vik, vit, ein beständiger Wohnplat, wo sich immer Leute aufhalten.

nunartorligiva, j. SS. inus., er hat es zu seinem Lande, wo er immer hingeht. nunatorlivigivakpa, t. SS., er hat es für gewöhnlich zu seinem Wohnplat.

nunatorlivigivaktanga, sein gewöhnlicher Wohnplat.

nunatorleovaktok, tuk, tut, ber gewöhnliche Wohnplat, wenn man aus ist.

nunatorligivaktanga, fein gewöhnlicher Außenplat.

nunanak, nak, nat, ein liebstes Land. nunanara, mein liebstes Land.

nunanäriva, j. SS. inus., er hat es zu feinem liebsten Lande, Aufenthaltsorte.

nunanaksarpok, t. SS. do. (mit mik). nunakitok, tuk, tut, ein kleines Land.

nunakigiva, j. SS. inus., er hat es zum kleinen Lande, ist ihm zu klein.

nunakiksarpok, t. SS. do. (mit mik). nunatovok, j. SS., es ist ein großes Land. nunalukpok, t. SS., es ist ein schlechtes Land, it, es hat viel Krankheit.

nunaluktok, nunalungnek, anstedende, bose Rrantheiten, it, schlechtes Land.

nunakattigekpuk, put, fie haben ein Land miteinander, wohnen auf einem Lande.

nunakattigěkpuk, put, do.

nunakattauvok, j. SS, er wohnt mit ansbern auf bemselben Lande (mit mik).

nunalugăk, gat, ein unebenes, ungleiches Land.

nunatsiak, ak, et, ein ichones Land.

nunanedlarpok, t. SS., er ist oben im Lande; bald hier, bald da auf den Ländern.

nunākalungilak, nunākarungnaipok, es ist dickes Stöberwetter ober Nebel, daß man die Erde vor sich, wo man hintritt, nicht mehr sieht.

nunairutivok, j. SS. & CS.

Nunaingok, ber Name ber Rain'schen Gegend. Nunakjak, jæk, jet, eine Söhle, die ein Seehund neben seinem Loche aufs Eis macht, um seine Jungen zu werfen.

Nungunek, das Zuendesein einer Sache. nunguvok, j. SS., es ist zu Ende, hat nichts mehr.

nungupa, t. CS., er macht es zu Ende. nungutsivok, j. SS. do. (mit mik). nungutsinek, das Zuendemachen.

nungusärpok, t. SS. & CS., er geht schnell zu Ende, CS., er macht es schnell zu Ende.

nungunasarpok, t. SS. & CS., es geht langsam zu Ende, CS., er macht es langsam zu Ende.

nungukallakpok, t. SS. & CS., es geht zu Ende.

nungutsarerpok, t. SS. & CS., es ift Nusilingnek, bas plögliche schnelle Sterben. schon zu Ende, CS., er hat es schon zu Ende gemacht.

nungusuipok, t. SS., es geht nie zu Ende. nungugajukpok, t. SS., es ist häufig zu Ende.

nungugajuipok, t. SS., es geht over ist selten zu Ende.

nungutiva, j. CS., er macht ihm was zu Ende (mit mik).

nungutjivok, j. SS. do.

nungutjauvok, j. SS., es ist ihm zu Ende gemacht.

Nunivakak, kak, ket, eine furzschwänzige, dicke Art Mäufe.

Nunivakpok, t. SS. & CS., er pflückt Beeren (SS. mit mik).

nunivaktakka, meine gepflückten Beeren.

nunivāka, do., meine; nunivāngit, do., feine.

nunivagiarpok, t. SS., er geht od. fährt in die Beeren.

nunivagiak, ak, et, einer, ber in bie Beeren geht.

nunivagiartok, tuk, tut, do.

nunivaut, tik, tit, ein Befäß, Reffel 2c., um Beeren hineinzupflücken.

Nunnanedlarpok, t. SS., er hat Schmerzen. nunnanépok, t. SS. do.

nunnaněsávok, j. SS. do.

nunnanegosukpok, t. SS., er fühlt etwas Schmerzen.

Nunnovok, j. SS. & CS., fer halt es an sich; Weinen, Lachen, Nießen, Reben 2c. nunotipa, do.

nunnomavok, j. SS. & CS., er hat es an sich gehalten.

nunnojungnarungnaipok, t. SS. & CS., er kann nicht mehr länger an sich halten, muß ausplagen mit irgend etwas.

nunnamanek, das Ansichhalten, Zurückhalten.

hurtig zu Ende, CS., er macht es hurtig Nurlo, luk, lut, eine Schlinge an einem Tau 20:, it, die Maschen an einem Netz.

> nusilikpok, t. SS., er stirbt schnell; wird, ohne frank gewesen zu sein, dahingerafft.

nusilingnartok, tuk, tut, eine schnell tödtende Krankheit.

nusiliktitauvok, j. SS., er ist schnell bahingerafft worden.

Nupok, t. SS. & CS., er zieht von einem Plate auf einen andern, CS., er verrückt es, sett es wo anders hin.

nůtsivok, j. SS. do. (mit mik).

nunek, das Fortziehen auf ein ander Land. nűtsariak, ak, et, do.

nuninga, nutsarianga, sein Fortziehen.

nüktarppok, t. SS. & CS., er zieht oft von einem Zeltplat auf einen andern, CS., er sett es oft auf eine andere Stelle. nűktaivok, j. SS. do.

nusarpok, t. SS. & CS, er zieht schnell fort, CS., er verrückt es schnell.

nűkállákpok, t. SS. & CS., er rückt, stoßweise, geschwinde, von einem Platz zum andern.

nütipa, t. SS. inus., er fagt ihm, daß er wegrücken soll. [wenig weg.

nűgialákpok, t. SS. & CS., er rüct ein nűgalákpok, t. SS. & CS. do.

nunarpok, t. SS., es ist schön zum Fort-

ni tsungnarsivok, j. SS., er kann sich wieder von der Stelle bewegen, fängt an, wieder wo anders hingehen, hinziehen zu können.

Nusikarpok, t. SS., es steht nicht überall an, ist zum Theil undichte, steht bloß an einem Ende an.

nusikánārpok, t. SS. do., CS., er macht es, baß es nur wenig ansteht.

Nussukpok, t. SS. & CS., er, es zieht; ber Ofen, Wind, it, er zieht einen Seehund, Baum 2c. an einem Stricke hinter sich her, ober aus bem Schnee ober Wasser heraus, ans Land, CS., er zieht ihn; gilt blos im Sing.

nussugiarpa, t. SS. inus., es zieht es ein wenig an sich.

nutsukpeit, t. SS. inus. car. Sing., er zieht sie zu, an sich heran, reißt sie aus.

nutsugiarpeit, t. SS. inus. car. Sing., er geht sie ausraufen, Gras, Blumen 2c.

nussuksivok, j. SS. do. car. Sing., nussuksivok ivingnik, er zieht, rauft Gräfer aus, it, er zieht einem an den Beinen oder Armen, wenn irgend was verrenkt ist.

nussuiva, CS., er zieht ihm Haare 2c. aus, zieht ihm was aus ber Hand (mit mik).

nussuinipok, SS. do.

nussugvik, vik, vit, ein Zugloch ober Zug an einem Feuerherd, Backofen 2c.

nussukaut, tik, tit, ein Tau, womit beim Flößen bie Stämme ans Land gezogen

werden, it, womit beim Seehunds-Austheilen biefelben gezogen werden.

Nutak, tak, tat, ein Renes.

nutauvok, j. SS., es ift neu.

nutautipa, t. CS., er macht es neu.

nutaungilak, t. SS., es ist nicht neu, ist alt. nutaungilok, tuk, tut, ein Altes.

nutaujungnaipok, t. SS., er, es ist nicht mehr neu.

nutatsiak, ak, et, ein schönes Reues.

nutarsoak, ak, suit, ein großes und schönes do. [Gewächse.

nutaijorpok, t. SS., es ist jung, grün; nutaijortok, tuk, tut, junge, grüne Gewächse, bald nachdem sie aufgegangen sind, oder Blätter bekommen haben.

nutarak, kak, ket, ein fl. neugeborenes Rind.

nutarārsuk, suk, suit, do.

nutarauvok, j. SS., er ist ein fl. Kind.

nutaraujungnaipok, t. SS., er ift kein Rind mehr, hört auf, ein Rind zu sein.

nutararnipok, t. SS., es schmeckt neu, unsfertig, unreif, schlecht, halbgar.

heraus, ans Land, CS., er zieht ihn; Nutaralukpok, t. SS., die Lampe, Licht gilt blos im Sing. fprudelt, spuckt; das Feuer knistert.

nutikpok, t. SS., es knistert, das Feuer, springt ein Funke heraus.

nutiktarpok, t. SS. do., mehrmals; es springen viele Funken.

nutiktok, tuk, tut, Feuerfunten.

nutingnek, bas Anistern, Arachen bes Feners.

nutiktarnek, nak, nerit, do., Feuerfunken. Nutible, lik, lot, eine Art Forellen, die nie aus den Teichen in die See gehen.

Nuvak, ber Schnupfen, Schleim, Auswurf. nuvakarpok, t. SS., er hat Schnupfen.

nuvakpok, t. SS., er ist verschnupft, versschleimt.

nuvagosukpok, t. SS., er hat Anwandslung von Schnupfen, bekommt benselben.

nuvaksiut, tik, tit, etwas für ben Schnupfen; Lafribe. Suffbolz.

nuvangnek, ber Schnupfen.

Nuverdlut, tik, tit, bas Ende der Luftröhre, wo sich dieselbe theilt und in die Lungen geht (die Bronchien oder Aeste).

nuverdlujak, jak, jet, ein Seegewächs, was solche Röhrchen hat, wie die Bronchien.

Nuversarak, kak, ket, ein wie ein Met geflochtener Korb, Tücher 2c., Filet.

nuversarpok, t. SS. & CS., er flechtet Körbe; er macht Filet-Arbeit, strickt Retse.

nuversaivok, j. SS. do.

nuvilakpok, t. SS. do., er strickt Nege; steckt oft hintereinander burch.

nuvivok, j. SS. & CS., sie, die Radel, ist eingefädelt, Zwirn durchs Dehr gesteckt, it, ein Mensch, wenn mehrere an einem Strick, an einem Schlitten ziehen, CS., er fädelt die Nadel; reihet Perlen 2c. an, it, er geht an ihm vorbei, ohne ihn zu Nuvuja, jak, jet, eine Wolke. sehen, verfehlt ihn.

nuviutivuk, vut, sie zwei verfehlen sich einander, gehen an einander vorbei, ohne sich zu sehen; wenn einer den andern sucht. nuvijivok, nuvisivok, j. SS., er fädelt

die Nadel.

nuvijut, tik, tut, ber Faden, Strick, woran oienen soll. zogen ist.

nuvijutiksak, sāk, set, do., was bazu nuvitiksak, säk, set, do.

nuvijiutigiva, j. SS. inus., er steckt ben Faden durchs Nadelöhr, it, er steckt die Nadel durch die Perle, um sie anzureihen. nuvijiutjivok, j. SS. do. (mit mik).

Nuvok, ük, vut, die Spitze an etwas, an einem Meffer, Gabel; Landspite 2c. nuvusarpa, t. SS. inus., er spitt es an.

nuvokarpok, t. SS., es hat eine Spite. nuvusaivok, j. SS. do.

nuvungmepok, t. SS., er, es ist an ber

Spite. nuvunga, nuvua, seine, des Messers 2c., nuvusiarikpok, t. SS., es hat eine schöne Spite. nuvulukpok, t. SS., es hat eine schlechte nuvuarpa, t. SS. inus., er bricht, macht ihm die Spitze ab.

nuvuarsivok, j. SS. do. (mit mik). nuvuarsimavok, j. SS., es ist ihm die Spite abgebrochen.

nuvulik, lik, lit ob. ggit, etwas mit einer Spitze.

nuvuliktartok, tuk, tut, etwas mit mebreren Spiten.

nubvuarikpok, t. SS., es hat eine bünne. schmale Spitze.

nuvugusek, sak, set, ein Thurm.

nuvugulak, lak, lat, bie Blume an einer Pflanze.

nuvugulangejarpa, t. CS., er pflückt (ber Pflanze) die Blume ab. [mik]. nuvugulangejaivok, j. SS. do. (mit

nuvujakarpok, t. SS., es hat Wolfen. nuvujamepok, t. SS., er ist in der Wolfe. nuvujakut, durch die Wolfe. nuvujattigut, do. Pl.

etwas gereiht ober ber in die Nabel ge- Oat, tik, tit, die Seiten (inwendig im Hause, Zelte) neben ber Thür, bem Eingange, it, die Aussicht nach der See zu, die man vom Eingange des Hauses oder Zeltes aus hat.

oatiksak, sak, set, eine Zuthat, Fell ober Holz, mas zu ben Seiten neben ber Thüre, am Zelte oder Hause, soll ge= braucht werden.

oamiutak, tăk, tet, ein Bild 2c., was an so einer Wand hängt.

Ochovok, j. SS., er, es fällt um; Baum, Pfahl 2c., it, ein Thier, Mensch aus Schläfrigkeit oder sonst unwillkürlich.

ochotipa, t. CS., er stößt es, ihn um; macht, daß es umfällt.

ochungavok, j. SS., es hängt eine Sache über, als wenn es fallen wollte; ein Baum, Berg 2c.

ochovalliavok, j. SS., er, es stürtt, fällt nach und nach, langfam um.

ochovigiva, j. SS. inus., er, es fällt auf

ochonek, bas Umfallen.

Oerivok, j. SS., oerimavok, j. SS., er hat eine Sache gerne, behagt ihm, ist angenehm, verlangt immer wieder barnach, will mehr von einer Sache, die er gekostet, probirt hat (Egwaaren, Arbeit, Worte, Menschen 2c.).

oerigiva, j. SS. inus., er hat ihn, es gerne, verlangt immer wieder barnach

(Gutes oder Bofes).

oerisarpa, t. CS., er reizt, ermuntert ihn, preiset ihm eine Sache an, daß er sie

gerne haben foll.

oerisaivok, j. SS. do. (mit mik & mut), oerisarpara killangmik, ich ermuntere, reize ihn mit dem Himmel; oerisarpa killangmut, er reizt ihn, nach bem himmel zu trachten.

oerisaut, tik, tit, ein Reizungs=, Lockungs=

mit einem Lockungs=, Reizungsmittel.

oerisausevok, j. SS.

oerisausersimavok, j. SS. & CS., er, es ist mit einem Lockungs=, Reizungsmittel versehen (eine Fuchsfalle, Thier und Mensch), CS., er hat es, ihn mit einem Lockungsmittel versehen.

oerisautigiva, j. CS., er hat es zum An= ziehungs=, Lockungsmittel, um jemand

bamit anzuziehen.

Ogak, kak, ket, ein Dorsch, Cooffisch (Gadus Callarias).

ogarpok, t. SS., er befommt einen Dorfch. ogalerkemavok, j. SS., er befommt viele

ögataisakpok, t. SS., er befommt wenig õgasailijarpok, t. SS. do.

ogaisakpok, t. SS., es gibt, es hat wenig Dorsche.

ögarlualerpok, t. SS., es fängt an mehr Dorsche zu haben als vorher, it, er hat mehr bekommen als ein anderer.

ogarsuk, suk, suit, eine kleine Sorte Dorsche, der Zwergdorsch (G. minutus).

ögarsulliarpok, t. SS., er geht, fährt nach fleinen Dorschen.

ŏgarsulliarkattauvok, t. SS., er ist mit aus nach Dorschen.

ögarsakpok, t. SS., er holt Dorfche (bie irgendwo liegen).

Ogitorpok, t. SS., er, ber Reffel, Topf 20., ist voll gekochtes Essen.

ogitortipa, t. SS. inus., er füllt bas Ge= fäß mit Gefochtem.

ogersivok, j. SS., er fängt an aus bem Gefäß Effen herauszunehmen, nimmt einmal heraus.

ogingerpok, t. SS. & CS., er nimmt Efsen aus bem Gefäß, leert es gang ober zum Theil aus (SS. mit mit).

ogingerpok ukkusingmit, -paukkusik. ogerpok, er, ber Topf, Ressel 2c., ift ausgeleert, ift leer.

oerisauserpa, t. CS., er versieht ihn, es Ogguarnek, das Trauern, Jammern; wenn etwas verloren, zerbrochen 2c. ist.

> ogguarpok, t. SS., er jammert, trauert, daß ihm das oder jenes verloren, zer= brochen, weggekommen ift.

> ogguriva, j. SS. inus., er hat es, ihn zur Bejammerung do.

> oggurijeksak, sāk, set, etwas, was zu betrauern, zu bejammern ist; etwas Berlorenes, Umgekommenes, Krankes 2c.

> oggunarpok, t. SS., es ift zum Bejammern, Beflagen. Puije kukkerlauralloartara assiongmet oggunarpok, bag mein geschoffener Seehund verloren gegangen, ist schabe, ist zu beklagen.

> oggutiva, j. CS., er bedauert ihn; weil er irgend ein Unglück gehabt.

oggujivok, j. SS. do. (mit mik).

oggujinek, bas Bebauern. ogguarvigiva, j. SS. inus.

Oglavok, j., uglapok, t. SS., er ist unruhig, bleibt nicht zu Hause, läuft in den Häusern herum.

Ogl

oglatsainarpok, t. SS. do., beständig. Ojok, juk, jut, gekochte Nahrungsmittel.

ojoarnerpok, t. SS., es riecht nach Gestochtem, als wenn gekocht würde.

ŏjarpok, t. SS. & CS. (siehe bei ŏpok). Ojoarnek, nak, nerit, bas bicke Fleisch an ben Schinken eines Thiers u. Menschen. ojoarniuga, sein do.

Okak, kak, ket, eine Bunge.

okaitok, tuk, tut, einer ohne Zunge, it, ein Scharbe, Seerabe (Carbo graculus). okarlukpok, t. SS., er hat eine böse Zunge. okarpok, er spricht, rebet.

okarnek, das Reden.

okarvigiva, j. CS., er revet, sprichtzu ihm. okarviovok, j. SS., es wird zu ihm ge-revet.

okarviungilak, t. SS., es wird nicht zu ihm gesprochen, geredet.

okarajukpok, t. SS., er redet, spricht häufig.

okarajuipok, t. SS., errebet, spricht sesten. okarikpok, t. SS., er rebet richtig.

okaripok, t. SS., er ist ein Schwätzer.

okariksarpok, t. SS., er sagt jett, wie es ist; redet recht, nachdem es vorher nicht so war.

okariksanerpok, t. SS., er hat es jett richtig, gerade so gesagt, wie es ist.

okariatorpok, t. SS., er geht, was zu sagen. okarkattigepuk, put, car. Sing., sie reven mit einander.

okarnekattigekpuk, do.

okarkattigengnek, nak, nerit, bas Unterreden, die Unterredung.

okarungnarpok, t. SS., er kann reden. okarungnangerpok, t. SS., er kann nicht mehr reden, wird ftumm, stirbt, it, er hat nichts mehr zu reden.

okarungnarungnaipok, t. SS. do., er fann nicht mehr reben.

okajuerpok, t. SS., er hört auf zu reben. okarungnaipok, t. SS., er rebet nicht mehr.

okajuipok, okajuilak, er ist stumm, fann nicht reden. [nicht sagen. okartailivok, j. SS., er redet nicht, will okartailitipa, t. SS. inus., er verbietet ihm zu reden, verhindert ihn daran.

okarosukpok, t. SS., er will gerne reden, ift aufgelegt dazu.

okasaraipok, t. SS., er fagt balbe was, rebet geschwind, schnell.

okarasuarpok, t. SS., er bemüht sich zu reben (ein Kinb).

okalorekpok, t. SS., errebetschön, beutlich. okarerpok, t. SS., er hat sertig geredet. okarnerlotiva, j. SS. inus., er gibt ihm schlechte Reden, schimpst ihn aus, schmält ihn.

okarnerlotjivok, j. SS. do. (mit mik). okarnerlukpok, t. SS., er redet schlechte Sachen.

okarnerlotigiva, j. CS., er rebet schlecht von ihm. (Gilt bei manchen blos für: in seiner Abwesenheit.)

okarnerluktigiva, j. CS. do. (wahr over nicht wahr).

okalukpok, t. SS., er predigt, rebet lange und laut, it, er redet Schlechtes, schimpft. okalugvigiva, j. SS. inus., er predigt ihm, it, er sagt ihm Unangenehmes.

okalugvik, vik, vit, ein Ort, wo geprebigt wird, Predigtplat, it, wo schlechte Reden geführt werden.

okaluktok, tuk, tut, ein Prediger, it, einer, der schlechte Reden führt.

okalukte, tik, tit, einer, ber immer schlechte Reden führt.

okalotigiva, j. CS., er lästert über ihn; sagt ihm schlechte Sachen nach (wahr ob. nicht wahr). (Wird weniger gebraucht wie okarnerlotigiva).

okalokivok, j. SS., er murrt.

okalokivigiva, j. CS., er murrt über ihn. okausilutigiva ober okauserlutigiva, j. SS. inus., er erzählt, fagt Schlechtes von ihm, während er zuhört, in seiner Gegenwart.

okausikalukpok, t. SS. do. (mit mik und mut).

okautigilukpa, t. SS. inus., er rebet übel von ihm.

okautekalukpok, t. SS., er redet schlecht von ihm, in seiner Abwesenheit (mit mik und mut).

okamajukpok, t. SS., er rebet lange, viel zu Jemand (mit mut). okalimavok, do. okamajutiva, j. CS. do.

okamajutivuk, vut, car. Sing., sie unter-

okausekipok, t. SS., er rebet wenig zu Jemand (mit mut).

okausekivigiva, j. CS. do.

okállávok, j. SS., er redet, spricht allers hand burcheinander.

okállávigiva, j. SS. inus., er fagt ihm allerhand burcheinander.

okālavok, j. SS., er spricht, redet (viel mehr benn okamajukpok und okautsuivok) zu Jemand (mit mut).

okālavigiva, j. CS. do.

okalanek, nak, nerit, eine Rede.

okausek, tsik, tsit, ein Wort; Sprache.

okausekarpok, t. SS., er hat Worte.

okausiksak, sak, set, etwas, was einer in Worte bringen, sagen will.

okausiksakarpok, t. SS., er hat was zu fagen.

okausiksarsiorpok, t. SS., er sucht, benkt barüber nach, was er sagen will.

okaupa, t. CS., er spricht zu ihm, er sagt ihm was.

okautiva, j. CS. do.

okautsivok, do. (mit mik). Innuit okautiveit Gudib pijomajanganik, er fagt ben Menschen ben Willen Gottes; was

Sottes Wille ift. Innungnik okautjivok 2c.

okautijartorpa, t. SS. inus., er geht, es ihm zu fagen.

okautjiga, meiner, zu mir Rebenber (intr.). okautjit, beiner do. bir do. do.

okautjinga, seiner do. ihm do. do.

okautjivut, unser do. uns do. do. okautjise, euer do. euch do. do.

okautjinget, ihr zu do. do. okautijauvok, j. SS., es ift, und es wird

okautijauvok, j. SS., es ist, und es wird ihm gesagt.

okautsauvok, j. SS. do., auch -jauvok. okautigiva, j. CS., er hat ihn, es zu seiner Rebe, spricht von ihm. Jesusib inulerninga änianingillo tokkungalo okautigivakka innungnut, ich rebe zu ben Menschen von ber Menschwerbung, ben Leiben und bem Tode Jesu.

okautekarpok, t. SS. do. (mit mik). okauseriva, j. CS. do., er rebet von ihm, hat ihn, es zu seinen Worten; okausekarpok ominga, do.

okaumiujarpa, okautimiujarpa, t. CS., er sagt es ihm zum Boraus (mit mik). okautiimiojarpok, t. SS. (mit mik).

okautigijauvok, j. SS., es wird, ober ist von ihm gerebet worden.

okauserijauvok, j. SS. do.

okautauvok, j. SS. do.

okautausokpok, t. SS., es ist vor langer Zeit von ihm gerebet worden.

okautigijaujókpok, do., -jóvok, do., fehr lange.

okautsaukova, j. CS., er läßt es ihm fagen.

okautserkova, j. SS. inus., er sagt, befiehlt ihm bas und jenes einem andern zu
fagen; okautserkovagit Josephemut,
kaupet apputserikojomagapko, ich
befehle dir, dem Joseph zu sagen, daß
ich ihn morgen wollte am Schnee arbeiten
sassen. Josephe okautsaukovara illingnut tækkojomagapko, ich sasse dem

- Joseph durch bich sagen, daß ich ihn sehen wollte.
- okausiovok, j. SS. wie okautauvok 2c. okautsiksavok, j. SS., er fängt an zu reden, wenn der Andere aufhört.
- okausertosarpok, SS., er redet laut.
- okauserkisarpok, t. SS., er rebet leise, nicht laut.
- okauserlugvigiva, j. CS., er rebet böse Worte zu ihm; wie okarnorlotiva.
- okautsarepok, t. SS., er läßt sich nichts fagen, ist ungehorsam, widerwärtig, thut bas, was ihm gesagt wird, langsam.
- okautsariarpok, t. SS., er läßt sich gerne sagen, ist willig bas zu thun, was ihm gesagt wird.
- okautjarnepok, t. SS. wie okautsarepok. okautijak, jak, jet, einer, dem was gesagt wird.
- okautijaksak, sak, set, einer, dem was gesagt werden soll.
- okautijaksauvok, j. SS., er muß gesagt werben, oder er ist der, dem gesagt werben sou. Innuit okautijaksauvut Gudib okausinginnik, die Menschen müssen Gottes Wort gesagt bekommen.
- okautijáksariva, j. CS., er foll, muß ihm fagen. Innuit okautijáksariveit Gudib okausinginnik, er foll den Menschen Gottes Wort sagen, verkündigen, predigen.
- okautsaugajukpok, t. SS., es wird ihm oft, oder ist ihm oft gesagt worden.
- okautsaugajuipok, t. SS., es wird ihm felten, ober ist ihm felten gesagt worden. okautingarpa, t. CS., er sagt es ihm zum
- allererstenmale.
- okautingangarpa, t. SS. inus., er fagt es eher oder lieber diesem (nicht jenem). Defters hört man aber in diesem Falle: okautingarpa.
- okautitainarpa, t. SS. inus. do., er sagt es ihm zum erstenmal, und er sagt es ihm jest erst.
- okautisinalerpa, t. SS. inus., er sagt es

- ihm endlich, nachdem er lange bamit geswartet hat. [wenig.
- okautinikipa, t. SS. inus., er sagt ihm okautinikiluarpa, t. SS inus., er sagt ihm zu wenig, ober wenig gegen einen andern.
- okautilerkitärpa, t. SS. inus., er fagt ihm viel, redet lange mit ihm.
- okautilerkitäluarpa, t. SS. inus., er sagt ihm zu viel.
- okautisungarpa, t. SS. inus., er fagt es ihm zum lettenmal.
- okautipsärpa, t. SS. inus., er sagt es ihm abermal, oder zum zweiten male.
- okausipsarpok, t. SS. do. (mit mik). okautijarnerpok, t. SS., es ist ange-nehm, was zu sagen.
- okautijarneriva, j. SS. inus., er hat ihn zu bem, bem er gern was sagt, bem gut was zu sagen ist.
- okautijarne pok, t. SS., es ist ihm nicht gut was zu sagen, es ist unangenehm, weil er nicht folgt.
- okautsorpa, t. SS. inus., er rebet viel mit ihm, fagt ihm viel.
- okautsotivuk, vut, sie zwei reden viel mit einander.
- okautjúívok, t. SS. do. (mit mik).
- okautsójóva, j. SS. inus., er hat vor langer Zeit viel mit ihm geredet, viel zu ihm gesagt.
- okautijóva, j. SS., er hat es ihm vor langer Zeit gefagt.
- okautsartorpa, t. SS. inus., er sagt ihm was nach, was er soll gesagt haben, was nicht wahr ist; okauserilaungitanginik okautsartorpa.
- okausertuivok, j. SS. do. (mit mik). okalimavok, j. SS., er rebet (viel) zu ihm, ohne daß jener etwas fagt (mit mut).
- okalimautiva, j. SS. inus. do.
- okaloakapserpok, t. SS., er rebet allers hand unnühes Zeug, unverständliche Töne burcheinander.

okangoarpok, t. SS., er rebet scherzweise. okarsoalivok, j. SS., er hat eine große Bunge, it, ber hund läßt beim Ziehen die Zunge beraushängen.

okaikevok, j. SS., er, der Mensch, streckt

die Zunge aus dem Munde.

okaujak, jak, jet, ein Blatt vom Weibenstrauch (weils einer Zunge ähnlich ist).

okarseariva, j. SS. inus., er wartet, bis er es ihm fagt.

okautsausevok, t. SS. do. (mit mut). Okaluraujak, jak, jet, ein vorstehender Rand und Gesimse an irgend etwas.

okaluraujalik, lîk, lit od. ggit, etwas mit einem Besimse oder vorstehendem Rande. Okallukpok, t. SS., siehe bei opok.

Okamarpok, t. SS. & CS., er geht auf bem Lande, am Strande, und zieht ein Boot, Rajak, Baum 2c., welcher sich im Wasser befindet, am Strick nach.

okamautiva, j. SS. inus. do., er geht am Lande und zieht das Fahrzeug zc. am Strick. (Im Fluß ober fonst am Strande.)

okamaujivok, j. SS. do. (mit mik).

Okivok, j. SS., es ist leicht.

CS., er macht es leicht, nimmt was ab. okiglialavok, t. SS., er geht bald leicht,

bald schwer.

okidlarpok, t. SS., es ist sehr leicht.

okigiva, j. CS., es ist ihm leicht. okiksarpok, t. SS. do. (mit mik).

okinersivok, j. SS. & CS., er findet es leichter, als es sein follte, it, er findet ein Leichteres.

okinersarsivok, j. SS. & CS. do. okillavok, j. SS., er ift leicht zu Fuße.

okillasivok, j. SS., er fängt an leicht zu Fuße zu sein.

okillailivok, j. SS., er fängt an schwerfüßig zu werden.

okilaipok, t. SS., er ist schwer zu Fuße. okigeserpok, t. SS., er läuft, springt leicht herum.

okilasava, j. CS., er unterrichtet ihn (ein Rind 2c.) im Springen; läßt ihn gur Uebung, um leicht, gewandt zu werben. herumspringen.

okilasaivok, j. SS. do. (mit mik).

okinersarsiorpok, t. SS. & CS., er sucht ein Leichteres.

okinersasiorpeit, er sucht, welche von ihnen leichter sind.

Okkiak, ak, et, ber Spatherbst; bie Zeit, wenn ber Strand Eis bekommt, bis die Buchten zufrieren.

okkiame, im Berbfte, um bie Beit, wo bie Buchten Gis bekommen.

okkiakpok, t. SS., es wird, ift Spätherbst. okkialerpok, t. SS., es fängt an Herbst zu werden.

okkiakut, durch den Spätherbst.

okkiaksak, sak, set, ber Berbft; die Zeit von ba, wo es anfängt zu schneien, bis es Eis macht.

okkiaksaliarpogut, wir geben auf ben Herbst los.

okkiaksevok, j. SS., er wartet, verbringt den Herbst da ober da.

okiglivok, j. SS. & CS., es wird leicht, Okkiok, uk, ut, ber Winter; von ber Zeit an, wo es überall Eis hat, it, ein Jahr. okkiokpok, t. SS., es wird Winter.

okkiongovok, j. SS., es ift Winter.

okkiongojungnaipok, t. SS., es hört auf, Winter zu fein. Im Frühjahr, u. wenns überhaupt im Winter einmal einen schö= nen Tag gibt.

okkiolek, okkiulek, lak, lit, ein Thier, Hafe, Fuchs, Rennthier, Ripper 2c., im

Winterpelz.

okkevok, j. SS., er wintert da oder da. okkevik, vik, vit, ein Winterplat; wo man überwintert. [Winterplats.

okkevigiva, j. SS. inus., er hat es zum okkevigijanga, sein Winterplay.

Okkijivok, j. SS. & CS., er fieht lange, ftarr auf einen Fleck, CS., er sieht ihn starr an.

okkijivigiva, j. SS. inus. do., er sieht ihn starr an.

Okkinek, nik, nit, eine frebsartige Wunde, f. Ukkinek, it, ein Schwär, wenn die Haut ganz herunter ist, it, eine sonstige Wunde, wo ein Stück Haut, sammt etwas Fleisch baran, fortgeschnitten ist.

okkipok, t. SS. & CS., er schneivet ober haut sich irgendwo ein Stück Fleisch ab, CS., er ihm, einem andern oder auch einem seiner Glieder. Kubluga okkipara, ich habe mir ein Stück vom Dausmen geschnitten (SS. mit kut). Kublupkut okkipunga, do. Ittimapkut okkipunga, ich habe mir ein Stück inswendig aus der Hand geschnitten. Aggama tunnungittigut okkipunga, ich habe mir auswendig an der Hand ein Stück abgeschnitten, it, er schneidet beim Gerben eines Felles zu ties, schneidet ein Stück heraus, it, er bohrt ein Loch durch ein Stück Draht, was eine Nadel gesben soll.

okkitsivok, j. SS., er schneidet (ihm) irgendwo ein Stück heraus (mit mik), it, er bohrt ein Loch durch ein Stück Draht, macht eine Nadel daraus.

okkitsimavok, j. SS. & CS., er hat sich wo was heraus-, abgeschnitten.

okkinerpok, j. SS. & CS. do. (ohne daß mans mußte).

Okkipa, t. SS. inus., er macht ein Dehr in eine Nabel (nimmt aus dem Draht ein Stück heraus).

okkitsivok, j. SS. do. (mit mik).

okkiut, tik, tit, ein Bohrer, um damit ein Dehr in eine Nabel zu bohren.

okkitak, tak, tet, eine burchbohrte Nabel, it, irgend ein Glied oder ein Mensch, bem wo was abgeschnitten.

okkitauvok, j. SS., sie ist burchgebohrt, bie Nabel, it, es ist aus ber Hand, bem Daumen 2c. ein Stück abgeschnitten.

Okkileriak, ak, et, ein hund oder fonft

ein Thier, oder auch Zeuge, die verschiesbene Fleden haben.

Okkivok, j. SS. (fiehe bei Oerivok).

okkinarpok, t. SS., es ist angenehm, schmeckt angenehm.

okkigiva, j. SS. inus. do. (Gutes ober Böses).

okkimamarpok, t. SS., das Wetter ift fehr lange immer wiederschlecht, esfolgt schlecht auf schlecht. Wenns noch weniger lange schlecht ift, so heißt es: okkivok.

okkiniarta Jesusemut, lagt uns immer auf Jesum gerichtet fein; - - mik, do.

lupkut okkipunga, do. Ittimapkut Okkoalinek, nak, nerit, ein Ort, Plat im okkipunga, ich habe mir ein Stück in Freien, wo man vor dem Winde im wendig aus der Hand geschnitten. Ag- Schutze ist.

okkoaliniovok, okkoalinauvok, j. SS., es ist ein Schutz, windstiller Plat.

okkövok, j. SS., es ist stille, Schutz, bas Haus, Zelt.

okköjulliarpok, t. SS., er geht in ben Schutz ins Haus.

okkulliarpok, t. SS., er geht in den Schut vor dem Winde, hinter einen Stein, Felfen 2c., it, ein Thier, wenn es etwas riecht und flieht, it, der Wind führt die Stimme oder den Geruch weit mit fort.

okkulliarviovok, j. SS., es wird ihm, bem Menschen ober Thiere, vom Winde (ber Geruch 2c.) zugeführt.

okkulliartorpok, t. SS., ber Wind führt ben Geruch 2c. (weit) mit sich fort.

okkulliartortipa, t. SS. inus. do.

okkomikpok, t. SS., er, es hat ben Wind gerade hinter sich her, daß das Gesicht im Schutze ist.

okkomingnarpok, t. SS., es ist dazu, den Wind gerade hinter sich zu haben.

okkomikluarpok, t. SS., er hat den Wind besonders schön hinter sich her.

okkomut, gerade vor dem Binde, nach ber Schuffeite.

okkopkut (pilerit), geh baburch, mit dem Winde burch meine stille Seite. okkoanit, von seiner, bes Hauses, Schiffes 2c., stillen Seite. [eure ftille Seite. okkoa, feine, okkoput, unsere, okkose, okkunget, ihre stille Seite; okkuga, meine do. gangen. okkoalinipok, t. SS., er ist in Schutz geokkoaliniliarpok, t. SS., er geht auf eine ftille Stelle, in Schutz.

Okkok, kuk, kuit, die fleinen weißen Infufionsthierchen, die sich an trockenen, Okkovok, j. SS. & CS., er neigt sich, buckt verschimmelten Sachen zu befinden pflegen. okkoarnipok, okkoarnerpok, t. SS., es

riecht ober schmeckt eine Sache nach folchen Thierchen.

okkoktauvok, j. SS., es ist eine Sache weiß von solchen Thierchen.

okkokullojarpok, t. SS., er ift od. hält fich so gering; wie ein solches kleines Thierchen.

Okkomerpa, t. SS. inus., er schmeckt es, hält es im Munde.

okkomisivok, j. SS. do. (mit mik).

okkomisinek, bas Schmecken.

okkomipa, t. SS. inus., wie okkomerpa. okkomiarpok, t. SS. & CS., er hat, halt etwas im Munde.

okkomiak, itsek, itset, etwas, bas man im Munde trägt, eine Feder, Stück Holz 2c.

okkomeraksak, sak, set, etwas zum Schmecken; ein Stück Fleisch, Brod, Wasser 2c.

Okkorpok, t. SS., es ist weich, hält warm; ein Rleid, Bettenzc. (wie nerromikpok).

okkoronarpok, t. SS., es scheint warm,

weich zu sein.

okkońsarpa, t. SS. inus., er macht es, daß es warm hält; flickt, beffert die dunne gewordenen Stellen aus.

okkoksivok, j. SS., es wird weich, warm (wenns gemacht, ausgebeffert ift).

okkoriva, j. SS. inus., es ist ihm warm, hält ihn warm (wie nerromigiva). Karlikka okkorivaka, meine Sosen halten mich warm.

okkoksarpok, t. SS. do. (mit mik). Karlimnik okkoksarpunga, do.

Okp

okkoivok, j. SS., es halt nicht warm. okkoilivok, j. SS., es fängt an, nicht

mehr warm zu halten. Iwarm. okkoigiva, j. SS. inus., es hält ihn nicht okkoiksarpok, t. SS. do.

Okkorse! hört! merkt auf! omät! merke

auf! höre du!

fich, CS., er ihn, sein Haupt 2c.

okkungavok, j. SS., er steht gebückt.

okkunganek, bas Bebüctfein.

okkungangorpok, t. SS., er ift milde vom Bücken.

okkullakpok, t. SS., er nickt mit bem Ropfe (einmal), it, er bückt sich einmal.

okkualavok, j. SS. do. (mehreremal).

okkulavigiva, j. SS. inus., er nickt ihm zu (daß er das oder jenes thun soll), it, er bückt sich mehrmals vor ihm.

okkungak, ak, et, ein Meffer, was vom Rücken nach der Schneide hinüberhängt; umgedreht heißt es kevingak.

Oklivok, j. SS. & CS., er macht Fleisch 2c. zum Kochen zurechte.

ŏklerpa, t. SS. inus. do.

oklitorpok, t. SS. & CS., er thut das Zu= rechtgemachte in den Topf, Ressel.

Okpernek, nak, nerit, ber Glaube.

okperpok, t. SS., er glaubt. okperiva, j. CS., er glaubt ihm.

okpervigiva, j. CS. do.

okpertok, tuk, tut, ein Släubiger.

okpingitok, tuk, tut, ein Ungläubiger.

okpijuitok, tuk, tut, over okpertuitok, einer, der nie glaubt. okpernarpok, t. SS., er, es ift glaub= okperasuarpok, t. SS., er bemüht sich, trachtet zu glauben.

okpernikipok, t. SS., er ist kleingläubig. okpertovok, j. SS., er hat einen ftarken Glauben.

okpilliomivok, j. SS., er hat etwas im

nicht völlig).

okpilerpok, t. SS., er fängt an zu glauben.

okpernera (intr.), mein Glaube.

okpernit bein

okperniyuk 📜 = unser beider =

okperninga sein

okpernine recip.)

okpernivut unser

okpernise = euer

okperninget = ihr

okpernitik

okperusek, der Glaube. Wird von den Eskimos viel gebraucht, und heißt eigent= lich: ein kleiner Mebenglaube.

40

okpilatsivok, j. SS. & CS., er macht jemand was weiß, er erzählt Lügen und es wird geglaubt.

okpilatsijauvok, j. SS., es wird ihm was weiß gemacht.

okperinikipa, t. CS., er glaubt ihm wenig.

Okpet, tik, tit, ber bicke Theil bes Oberschenkels rings herum. Bei einer Creatur ber Hintertheil.

okpennarpok, t. SS., er bekommt den Hintertheil von einem Thiere.

okpesserivok, j. SS., er hat Schmerzen im Oberschenkel.

Okpipok, t. SS., es fällt um, über ben Saufen, it, er, es fällt etwas von der Britiche, vom Tische, Bank, Felsen 2c.

okpitipa, t. CS., er wirft ihn, es wo herunter, er schmeißt es zusammen.

okpivigiva, j. SS. inus., es fällt auf ihn. okpikavok, j. SS., er, es stürzt herunter, wälzt sich über und über herunter; eine Lawine, Stein, Mensch, Thier 2c.

okpikadlarpok, t. SS. do.

Okpik, pik, pit, eine Schnee-Eule (Strixnyctea).

okpikpok, t. SS., er bekommt eine Schnee-Eule.

okpilliarpok, t. SS., er geht zu ben Schnee=Eulen.

Glauben zugenommen (glaubt aber noch Okpa, t. CS., er probirt, kostet, versucht es, . ihn, ob es gut schmeckt, ob er es vermag, ob die Stiefeln 2c. paffen.

õksivok, j. SS. do. (mit mik).

ögerpa, t. CS., er hat es fertig gekostet, probirt 2c.

oktorpok, t. SS. & CS., er misset, wie groß, schwer 2c. eine Sache ift, it, er pro= birt ihn, ob er es vermag, ob er fleißig ober faul 2c. ift. Ift im letteren Falle ganz einerlei mit õkpa.

oktornikpok, t. SS. do. (mit mik).

öktüt, tik, tit, ein Maaß, Muster, Gewicht. õktutiksak, säk, set, etwas, bas als Maaß 2c. gebraucht werden soll.

oktorlukpok, t. SS. & CS., er versucht schlecht (mit mik), CS., er versucht ihn zum Schlechten.

öktorlungnarpok, t. SS., es ift versuchend zum Bösen, es in Versuchung bringend.

õksinek, nak, nerit, das Versuchen, Prüfen. oktortaunek, nak, nerit, das Bersuchtwerden, die Versuchung.

oktorlungnek, nak, nerit, das Bersuchen zum Bösen.

oktorluktaunek, nak, nerit, die Bersuchung zum Bösen.

oktorlungnartok, tuk, tut, bas, was einen in bose Versuchung bringt.

ökiva, j. CS., er versucht, probirt ihn auch ober wieber.

öksigivok, j. SS., er probirt, kostet wieder. öktorivok, j. SS. & CS., er misset, prüft wieder; ihn auch.

Oksek, sik, sit, serit, die knöcherne ober eiserne Dehre am Ende der Hundestricke, wo der Pittuk durchgeht. Dehr.

oksilliorpok, t. SS., er macht ein solches oksillivok, j. SS. do.

oksilliorsavok, j. SS. do., er macht mehrere.

Okso, uk, uit, eine Art Moos (weich mit weißen Spiten).

Okumainek, die Schwere.

okkumaininga, seine Schwere.

okumaipok, t. SS., er, es ift schwer; an Gewicht, zu lernen, zu begreifen, im Bemüth 2c. Ischwer.

okumaikivok, j. SS., er, es ist auch over

wieder schwer.

okumaigiva, j. CS., er, es ist ihm schwer. okumaiksarpok, t. SS. do. (mit mik). okumaiksartipa, t. CS., er macht es ihm schwer.

okumailutsipa, t. CS., er beschwert ihn, läßt sich seine Sachen von ihm tragen.

okumailutsevok, j. SS. do. (mit mik). okumaitotartipa, t. CS., er beschwert ihn mit allerhand Sachen, gibt ihm viel zu tragen.

okumangerpok, t. SS., es ist ihm schwer im Schlaf, ber Allp drückt ihn.

okumailutak, tak, tet, ein Gewicht, Beschwerung auf etwas.

Okussia, SS. inus., feine, des Haufes, Lanbes 2c., Seeseite; im Begentheil von Pakussia, die Landseite, it, eines Thieres, wo der Vordertheil Pakussia und der Hintertheil okkussia heißt.

Okutsek, sik, sit, ba, biefe Stelle (wo man hinweist).

okutsilerivok, j. SS., ba, hier an dieser Stelle (wo man hinweist) thuts ihm weh, hat er Schmerzen.

okutsera, da, diese Stelle an mir; okutsipkut aniavunga.

okutsia, ba, biese Stelle an ihm.

okutsiane (Loc.), ba, an bieser Stelle; auf die Frage: sukutsiane aniavit?

Olikpok, t. SS., er zittert, bebt vor Frost. ölingnek, bas Zittern, Beben vor Froft.

ölilerpok, t. SS., er fängt an zu zittern vor Frost.

ölingnarpok, t. SS., es ist zum Zittern, die Kälte.

ölingnartok, tuk, tut, Fieber.

ölingnartokunärkutiva, t. SS. inus., er

geht, kommt zu ihm, indem er Fieber hat (ber, ber besucht wird).

olikutarpok, t. SS., es zittert; Kleister und bergl. geronnene Sachen.

okumaidlarpok, t. SS., er, es ist sehr Ollorpok, t. SS., die Segel schlagen, flattern hin und her, weil der Wind verkehrt hineinbläft.

> ollortipa, t. SS. inus., er, ber Wind, bläst verkehrt in die Segel, und schlägt sie hin und her.

Oma (tr.), er, seine, ihm, bieser, biesem, ber sichtbar ist; oma piva, er hat es ge= nommen; oma pigiva, es gehört ihm, diesem.

òmane (Loc.), bei, in ihm; omanepok, er ist bei ihm, bei diesem.

omunga (Term.), zu ihm, burch ihn; omungarpok, er geht zu ihm; omunga ikkajortauvok, es wird ihm durch ihn geholfen, durch diefen.

ominga (Acc.), ihn biefes, biefen, mit diesem. Tunnitsivigivagit ominga, ich gebe bir biefes; ominga takkojomavunga, diesen oder dieses will ich fehen; kattaujak illulerpara ominga, ich habe das Faß mit diesem gefüllt.

omuna (Vial.), burch biefen, biefe; upkuakut omuna anniniarpotit, burch diese Thüre wirst du hinausgehen.

omangat (Abl.), von diesem, ihm; omangat pivara, von diesem habe ich es bekommen.

otunak, wie dieser, wie er.

Omak, mak, mait, bie Stiche an ben Stie-Baum. feln, Schuhen.

Omak, mak, mait, ein grüner, lebendiger omarnipok, t. SS., es riecht, schmeckt nach frischem, grünem Holze.

omarpok, t. SS., er lebt auf, wird leben= big (ein Tobter).

omartipa, t. CS., er macht ihn lebendig. omartitsivok, j. SS. do. (mit mik).

ommarivok, j. SS., er wird auch le= bendig.

omarikpok, t. SS., er ist lebenbig, fleißig in der Arbeit.

omaridlarpok, t. SS., er ift fehr fleißig, lebendig.

omaropok, t. SS., er ift nicht lebendig, fleißig, bei ber Arbeit, ift langfam.

omarijut, tik, tit, bie Ursache zum Lebens bigs, Fleißigsein.

omarijutiksak, sãk, set, etwas zur Be-

lebung, zur Aufmunterung.

omadlapkainarpok, t. SS., er lebt nur noch zu knapper Noth. Wird im Süben beinahe gar nicht und im Norden nur von alten Leuten verstanden; die jüngern sagen:

omagárpok, t. SS., omagádlarpok.

omavok, j. SS., er lebt.

omatigiva, j. SS. inus., er hat es, ihn zum Leben.

omajok, juk, jut, ein Lebendiges, d. h. ein Thier.

omajoksiorpok, t.SS., erift auf Jago, sucht Lebendige.

omajokpok, t. SS., er bekommt irgend ein Thier.

omajorniarpok, t. SS., er sucht, bemüht sich Lebendige zu schießen (sieht welche).

omát, tik, tit, das. Herz.

omattinga omatta, sein Herz.

omatih (tr.), das Herz, des Herzens.

omame (Loc.), im Herzen.

omamut (Term.), zum Herzen.

omamik (Acc.), das Herz.

omakut (Vial.), burch bas Herz.

omamit (Abl.), vom Herzen.

omamigiva, j. SS. inus., er hat es im Herzen.

omamiarutiriva, j. SS. inus., er nimmt es zu Herzen.

omamiutarksivok, j. SS. do. (mit mik). omamiutigiva, j. SS. inus., wie omamigiva.

omamiutakarpok, t. SS. do. (mit mik). omamiutsarpok, t. SS. do.

omamiutak, tak, tet, etwas zu Herzen genommenes, was man im Herzen hat.

omamiok, uk, ut, do.

omatterokpa, t. SS. inus., es geht ihm burchs Herz; ernste Worte, Kugel 2c.

omatteroivok, j. SS. do. (mit mik). omatteroktauvok, j. SS., es ist ihm burchs Herz gebrungen, wird böse barüber 2c.

omamiutserpa, t. CS., er erfüllt ihn mit etwas, gibt ihm was ins Herze.

omamiutsevok, do.

Omat! höre bu! Siehe okkokse!

Omisungnek, ber Haß, bas Hassen.
omisukpok, t. SS., er hasset (mit mik).

omigiva, j. CS., er haffet ihn, es.

omisugvigiva, j. CS. do.

omigosukpok, t. SS., er neigt sich zum Hassen.

omisukte, tik, tit, ein Haffer, ber immer haßt.

omigije, jik, jit, do.

omigijigiva, j. SS. inus., er hat ihn zum Hasser.

omisuavok, j. SS., er haffet (stärker wie omisukpok).

omisuavigiva, j. SS. inus. do.

omigikitäkpa, t. CS., er haffet lange.

ominarpok, t. SS., er, es ist hassenswürdig.

ominartok, tuk, tut, ein Hassenswürdiger. ominartuksak, säk, set, etwas, was hassenswürdig werden soll.

ominaut, tik, tik, die Ursache, warum einer hassenswürdig ist; der Bann, Fluch.

ominartungorpok, t. SS., er wird haffenswürdig.

ominartungortipa, t. CS., er macht ihn hassenswürdig.

ominartungortitauvok, t. SS., er ist zum Hassense, Fluchwürdigen gemacht worden. Jesuse ominartungortitauvok pivluta, Jesus ist um unsertwissen zum Fluchwürdigen gemacht worden.

Omilavok, j. SS., er verzieht das Gesicht, indem er weint

omilatipa, t. SS. inus. do., kěnane omilatipa. Meiß.

omilarpa, t. SS. inus., er verzieht es mit ominäkivok, j. SS., er fängt plötslich an zu schreien, zu weinen (ein Rind).

Omingasivok, j. SS., er ist verstopft in ber Mafe.

Ommiarpok, t. SS. & CS., er hat den tokak zerbrochen.

ommiarsivok, j. SS., er zerbricht ben tokak ober ullo.

ommilivok, j. SS. & CS., er macht ihn, ben zerbrochenen tokak wieder, it, ben ullo. Trinfen, Waffer.

Onarpok, t. SS., es ift warm, Effen, önádlarpok, t. SS., es ift fehr warm.

onársisarpok, t. SS. & CS., SS., er, es wird schnell warm, er macht es warm, wärmt es schnell am Feuer.

önársivok, j. SS., es wird warm, fängt gerade an warm zu sein.

onársiseariva, j. SS. inus., er warmt es auf, wärmt es, macht es beiß.

onársisevok, j. SS. do. (mit mik).

onársisējutiva, j. CS., er macht für ihn was warm (mit mik).

onarnipok, t. SS., es riecht nach Hitze,

onarnilukpok, t. SS., es riecht schlecht, nach onarnarpok, t. SS., es ist erwärmend.

onárnártok, tuk, tut, etwas Erwärmendes, Ingwer, Pfeffer 2c.

onásukpok, t. SS., es ist zum Warmwerben, das Wetter, wenn der Wind so marm bläft.

heiß, warm; vor Schreck, Furcht 2c.

onarkejarpok, t. SS., es wird ihm heiß; beim Feuer, in der Sonne 2c.

onek 2c., siehe opok.

Opakpok, t. SS. & CS., er geht wohin; opakput, sie gehen ober laufen alle auf einem Flecke zusammen (Menschen ober Thiere), CS., er geht zu ihm, um ihm was zu fagen 2c., it, ein Thier kommt auf ihn, es zu; ein Fisch auf die Angelec. (SS. mit mut).

opaiva, j. SS. inus., er geht zu ihm, ohne daß man ihn haben will.

opainivok, j. SS. do. (mit mik). opainarpok, t. SS. & CS., er geht bestän=

dig da oder da hin.

opaksarpok, t. SS. & CS., er geht eilig bin. opalukpok, t. SS. & CS., er geht in bofer Absicht zu ihm, fällt ihn an; ein Mensch ben andern, it, ein hund oder sonst ein Thier einen Menschen 2c.

opalutarivok, j. SS. & CS., er fällt ihn aufs Neue, wieder an.

opajakpok, t. SS. & CS., er läuft, springt zu einem, ber auch springt; Mensch ober Thier.

opaktorpok, t. SS. & CS., er geht zu ihm, um ihm was Unangenehmes zu sagen; er fällt ihn an, ein hund einen Menschen, ein Rennthier das andere, stößt es. kennugosungnermut.

opaktorautivuk, vut, car. Sing., sie springen gegen einander, Menschen und Thiere, Rennthiere stoßen sich einander mit ben Hörnern.

opautivuk, vut, sie geben zu einander, kommen gegenseitig da oder dorthin zu= fammen.

opävok, j. SS., er geht gleich, zögert nicht, bei irgend etwas.

opakoipok, t. SS., opanasarpok, t. SS., er zögert, geht nicht gleich, wenns ihm gesagt wird.

onarsiongmivok, j. SS., es wird ihm Opallortorpok, t. SS., er thut, redet etwas in Uebereilung, ohne barüber gedacht od. überlegt zu haben (mit mut).

> opallortornek, nak, nerit, bie Unüberlegung, Uebereilung.

> opalloktorvigiva, j. SS. inus., er fagt oder thut ihm was ohne Ueberlegung.

> > 29

opalloktorarpok, t. SS., er rebet, thut Oparpok, t. SS. & CS., fiehe bei opok. viel ohne Ueberlegung.

opalluijarpa, t. CS., er fommt ihm zuvor mit etwas, sagt oder thut etwas, was jener gerade jett machen oder sagen wollte. SS., er kommt sich selbst zuvor, b. h. er redet, handelt unüberlegt.

opalluijaivok, j. SS. do. (mit mik). opalluiva, j. CS., er, es fommt ihm unerwartet, zu schnell, übereilt ihn.

opalluinikpok, t. SS. do. (mit mik). opalluijauvok, j. SS., er wird zu schnell ober unerwartet burch etwas gefriegt, wird gleichsam überfallen von irgend et= was, übereilt.

opalokpok, t. SS., er ift nicht fertig, ift unvorbereitet.

apalotigiva, j. SS. inus., er ift mit ihm nicht fertig; mit Gedanken, Worten od. Werfen.

opalungerutigiva, j. SS. inus., er ift jett, wie er sagen ober was er machen will.

oppalungerpok, t. SS. & CS., er ift fer= tig, hat alles vorbereitet, CS., er ist fer= tig mit ihm, hat es zurechte gemacht, porbereitet.

opallungaijarpa, t. CS., er macht ihn, es zurechte, bereitet ihn, es zu irgend et= was vor.

opallungaijaivok, j. SS. do. (mit mik). opallungersavok, j. SS. & CS., er ift mit der Vorbereitung beschäftigt, zum Ausgehen, Verreisen 2c., CS., er bereitet es, ibn vor.

opallungaijainek, nak, nerit, bas Borbereiten, die Vorbereitung, Zurechtmachung von Sachen ober einen anbern.

opallungaijarnek, nak, nerit, bie Selbst= vorbereitung. [(ingminik). opallungaijarninga, seine Vorbereitung opallungaijaininga, feine Vorbereitung (perkutinik assiminiglonet).

Operngak, ak, et, bas Frühjahr, b. h. die Zeit, wo das Land meift frei von Schnee

ift, bis offen Waffer.

operngaksak, sak, set, ber Anfang bes Frühjahrs, wenn ber Schnee anfängt zu thauen, bis er meift vergangen ift.

operngevok, j. SS., er verbringt bas Frühjahr da oder da.

operngevik, vik, vit, ein Frühjahrsplat, wo die Leute im Frühjahr mit dem Zelte stehen.

operngame (Loc.), im Frühjahr.

operngamut (Term.), zum, auf bas Früh-

operngakut (Vial.), burch bas Frühjahr. operngamit (Abl.), vom Frühjahr an; operngamit okkiuksak tikkidlugo kannimalaukpok, er ist vom Frühjahr an bis zum Anfange des Herbstes frank gewesen.

mit ihm (bem Gedanken) fertig; weiß Opigungnek, die Dankbarkeit, Berehrung. opigukpok, t. SS., er rühmt, banket, ehrt, ist voll Dankbarkeit, weil ihm Gutes 2c. geschehen ift.

opigosukpok, t. SS. do.

opigiva, j. CS., errühmt, banket, ehret ihn. opigomut, opigosungmut, opigosungnermut, aus Dankbarkeit, Berehrung.

opigimut, aus Selbstverehrung, Dankbarfeit gegen sich felbst.

opinarpok, t. SS., er, es ist bes Dankes, der Berehrung werth, würdig, ist ange= seben.

opinartovok, j. SS., er ist einer, ber bes Dankes, der Verehrung werth, würdig ift. opinartotovok, j. SS., er ift der einzige do. Opingainek, nak, nerit, bie Ueberraschung, bas Ueberraschen.

opingaininga, seine do.

opingaivok, j. SS., er überrascht, kommt ganz unverhofft unvermuthet.

opingarpa, t. SS. inus., er, es überrascht ihn, fommt ihm ganz unverhofft, indem

gar nichts von seinem Kommen gehört worden ist. Bei opalluiva ists bekannt, es kommt nur früher, als es erwartet wird. opingartauvok, j. SS., er wird überrascht, ist überrascht worden.

Opinnarnak, fein Wunder, daß dirs so ob. so geht, z. B. opinnarnak ajoksaravit, fein Wunder, daß du Mangel leidest, da du im Sommer nicht gesischt hast.

opinnarnanga, kein Wunder, daß mirs so geht, oder ich bin nicht zu bewundern.

opinnarane, kein W., daß es ihm so geht. opinnarata, do. do. uns do. opinnarannuk, do. do. uns beiden do.

opinnaratik, do. do. ihnen und euch

beiden so geht.

Opok, t. SS., er hat sich verbrannt, es ist verbrannt, it, es ist gekocht; õjok, juk, jut, Gekochtes.

önek, nak, nerit, ein gebrannter Schaben. öták, tæk, tet, eine verbrannte Sache, die nicht mit Fleiß zu nahe ans Feuer gekommen ist.

õtāk, tāk, tet, etwas Gebratenes, was ohne Gefäß, so am Feuer gebraten ist.

ötaksak, säk, set, etwas zum Braten, Sohlleder 2c. [schlecht. ökallukpok, t. SS:, es kocht sich schwer, ölorikpok, t. SS., es kocht sich gut, wird geschwinde weich.

ŏpārpok, t. SS. & CS., es ist nicht fertig gekocht, ist nur halb gar, CS., er kocht es nicht fertig.

õpărsivok, j. SS. do. (mit mik). öjarpok, t. SS. & CS., er focht Dorsch-Köpfe.

ötipa, t. SS. inus., er brennt es, ihn. opa, do., ein Fell, Stiefel 2c.

Oriarpok, t. SS. & CS., er spuckt, speiet bicht vor sich hin, läßt den Speichel nur so aus dem Munde sließen, CS., er spuckt es aus. [Ausgespienes. oriarnek, nak, nerit, das Ausspeien,

oriarvik, vik, vit, ein Spuckfasten. oriorpa, t. SS. inus., er kauet Speck aus

und speiet ihn in die Lampe 2c.

oriarnikpok, t. SS do. (mit mik).

Orksok, suk, sut, Speck vom Seehund, Walroß 2c.

orkserpa, t. SS. inus., er versieht bie Lampe, Nahrungsmittel mit Del, Speck, Fett.

orkserivok, j. SS., er arbeitet im, am Speck.

orkserivik, vik, vit, ein Spechaus, Hof. orksorpa, t. SS. inus., er thut Spech, Del daran; an die Docht, trockene Nah-rungsmittel 2c.

orksusivok, j. SS. do. (mit mik).

orksulerivok, j. SS. & CS., er that wieber over auch an das andere Del, Speck. orksoruserpa, t. SS. inus., er that an

gekochte Sachen Fett. orksorusevok, j. SS. do. (mit mik).

orksokivok, j. SS. & CS., er beschmiert sich seine Kleiber 2c. (nicht mit Fleiß) mit Speck, Vett.

orksokevok, j. SS. & CS., er beschmiert ihn mit Del, Speck (SS. mit mik).

orksuktorpa, t. CS., er schmiert irgend eine Sache, als eine Spindel, Säge 2c., mit Fett.

orksuterivok, j. SS. do. (mit mik). orksutilerivok, j. SS. & CS., er schmiert es wieder, oder ein anderes auch.

orksut, tik, tit, ein Sack voll Speck.

orksoijarpa, t. CS., er reinigt eine Sache von Fettigkeit, it, er flenzt von einem Seehund 2c. ben Speck ab.

orksoijaivok, j. SS. do. (mit mik). orksoipa, t. SS. inus., er hat ben Speck vom Seehunde abgeflenzt.

orksoisivok, j. SS. do. (mit mik).

orksagasak, sak, set, irgend etwas, worin, woran, worauf Del, Speck gewesen, und was noch fettig, schmierig davon ist.

Waffer, ein Befäß 2c.

orksingovok, j. SS., er ift fatt vom Speckeffen, mag feinen mehr.

orksotorpok, t. SS., er ift Speck.

orksokaut, tik, tit, ein Befag für Spect. Del 2c.

orksoalanek, die Fettigkeit auf der Oberfläche des Waffers (wenn es ganz stille ift).

Orlertorpok, t. SS. & CS., er zielt auf etwas (das nicht stille steht) mit der Flinte, it, er holt aus mit einem Stocke, um nach etwas zu schlagen.

Orngelit, tik, tit, ein Haar in ber Armgrube. Ornikpa, t. SS. inus., er fommt zu ihm, geht zu ihm.

ornigiva, j. SS. inus.

orniksorpa, t. SS. inus., er geht zu einem, der abwesend ist, besucht ihn.

orniksoivok, j. SS. do.

ornigak, kak, ket, einer, ber immer besucht wird, zu dem man immer kommt. (Diese werden nur im höchsten Norden verstanden.)

Orronit, Pl., ear. Sing., bie engern, fl. Gedärme von Rippern.

orroningit, seine, ihre kleinen Bedarme. Orpik, pik, pit, Sträucher, Weiben 2c.

Ortertuanek, nik, nit, Ausschlag, Friesel (bei Rindern).

Otok, tuk, tut, ein Seehund, ber auf bem Eise liegt und sich an ber Sonne wärmt. Diejenigen, welche auf einzelnen Schol= len liegen, beißen auch: kivakkitak.

ötokarpok, t. SS., es hat Seehunde auf bem Gife.

ŏtulliarpok, t. SS., er geht, fährt nach ben Seehunden, die auf bem Gife liegen. otusiorpok, t. SS., er sucht otut.

Ottovik, vik, vit, Haut und Fleisch auf wo Haare wachsen.

ottovinga, ottovia, seine Haut zc. Siebe uttovik.

orksogasakpok, t. SS., es ift ölig, fettig; Ovane (Loc.), hier; ovaněpok, t. SS., er, es ist hier.

> ovunga (Term.), hierher; ovungarpok, er kommt hierher.

> ovuna (Vial.), hierburch; ovunarpok, er fommt bierdurch.

ovangat (Abl.), von hier.

ovanemiok, uk, ut, ein hiefiger Ginwohner. ovanenek, bas Sierfein.

ovaneninga, fein Hierfein.

ovanejut, tik, tit, die Urfache bes Hierfeins. ovanejuta, -jutinga, seine Ursache zum Dierfein.

ovungaut, tik, tit, die Urfache zum Berfommen. Ifommen.

ovungauta, -tinga, feine Urfache jum Berovungautigiva, j. CS., er hat es, thn zur Urfache seines Herkommens. Niakerinera ovungautigivara, ich habe mein Kopfweh zur Urfache bes Berfommens. fommens.

ovunāruta, die Ursache seines Hindurch= ovunarutinga, do., ovunarutiga, meine do. Kiblut aijomajara ovunārutigivara, die Säge, die ich holen will, habe ich zur Ursache, daß ich hier durchkomme.

Ovatsiak, vor, und in einer kleinen Weile; ovátsiak ovanělaukpok, vor einer fleis nen Weile war er hier; ovátsiak kainiarpok, in einer kleinen Weile wird er fommen.

ovátsiaro, warte ein wenig, in einer Beile, vor einer Weile (etwas länger wie ovátsiak).

ovatsiararsuk, eine gang kleine Weile.

ovátsiarolerpok, es ist eine Zeit, eine Weile ber.

bem Birnschädel des Menschen und überall Pa, ak, at, ber Eingang ins Saus, Belt, Bucht, Stube, Höhle, Rajat; die Deff= nung an einem Geschwür, vorne an einem Aermel, unten an den Hosen 2c.

panga, fein Eingang, Deffnung.

pamepok, t. SS., er, es ift im Eingang, am Vorhaus.

päklerak, käk, ket, der Eingang in den haus gehaut wird.

paklerkamepok, t. SS., er, es ift im Eingange bes Schneeganges.

pakarpok, t. SS., es hat einen Eingang, eine Deffnung.

pakipok, t. SS., es hat einen engen, fleinen Eingang, Deffnung.

pătóvok, j. SS., es hat einen großen Ein= gang, Deffnung.

pākigiva, j. SS. inus., der Eingang, die Deffnung ist ihm zu klein, er kann nicht burch.

pängerpok, t. SS. & CS., er tritt, fommt ihm in den Pa, ohne ins Haus zu kom= men (SS. mit mik).

Pablo, luk, lut, ber Bentel an einem Rrug, Becher 2c.

pablulik, lik, ggit, ein Geschirr, Blech, Rrug 2c., mit einem solchen Bentel.

pablokarpok, t. SS., es hat einen Hentel. Pachrearpok, t. SS. & CS., er geht entgegen, CS., er geht ihm entgegen.

pachreartorpok, t. SS. & CS. do. (aber nicht so weit).

pachreartorvigiva, t. SS. & CS. do. pachrearnek, bas Entgegengehen.

Pagitak, tak, tet, Nahrungsmittel, die Jemandem, der zu Hause bleibt, während die andern fortgehen, zurückgelassen merben.

págitáksak, sak, set, do., die zurückge= laffen werden follen.

págiserpa, t. SS. inus., er versieht ihn (ben Zurück-, Zuhausegelassenen) mit Nahrungsmitteln, für die Zeit seiner Abwesenheit.

págisevok, j. SS. do. (mit mik).

págitiva, t. SS. inus., er theilt einem Burückgelaffenen die demfelben hinterlaffenen

Nahrungsmittel aus, wartet es, ein Kind oder sonst jemand, was sich nicht fel= ber helfen kann.

págijivok, j. SS. do. (mit mik).

Schneegang, ber im Winter vors Bor- Pava, j. SS. inus., er wirft ihn hin, überwindet ihn beim Balgen, Ringen mit einander, it, sein Sinn ift nur auf bas Gine gestellt, gerichtet, 3. B. in Sungerzeit, aufs Effen; bei Mangel an Rleidung, auf Kleider 2c.

pănikpok, j. SS. do. (mit mik).

pavuk, vut, sie ringen, balgen mit einander (Menschen und Thiere).

panek, bas Ringen, Balgen.

påsuarekpuk, put, sie ringen, balgen immer mit einander.

päsuarnek, pänasuarnek, bas Ringen. pajauvok, j. SS., er ist überwunden, hingeworfen 2c. worden beim Ringen.

pagajukpa, t. SS. inus., er überwindet ihn oft beim Ringen, Balgen mit einander.

panasuarpa, t. SS. inus., er ringet mit ihm, sucht ihn zu überwinden.

păninasuarpok, t. SS. do. (mit mik). Pagvisarnek, nak, nerit, bas Läftig-, Beschwerlichsein, Plagen.

pagvisarninga, fein Beschwerliche, Läftige fein, Plagen burch irgend etwas.

pagvisarpok, t. SS. & CS., er plagt ihn, beschwert ihn mit seinem vielen Borgen, öftern Besuchen 2c. (SS. mit mik).

pagvigiva, j. CS., er hat ihn zu dem, der ihm zur Last fällt, der ihm mit seinem Thun beschwerlich wird, der ihn plagt.

pagvivok, j. SS. do. (mit mik). Johannese pagvigivara, ich habe ben Johannes zu meiner Beschwerde, zur Last, zu dem der mich plagt. Johannesemik pagvivunga, do.

pagvitipa, t. CS., wie pagvisarpa.

pagvititsivok, j. SS. do. (mit mik).

pagviginilukpa, t. SS. inus, er züchtigt, schmält ihn; weil er ihm zu beschwerlich, zu lästig wird.

pagvilukpok, t. SS. do. (mit mik). pagviluktipa, t. SS. inus., er macht ihn verdrießlich, mit seiner Unverschämtheit, seinem Ueberlausen, vielem Fragen, vielem Borgen.

pagviluktitsivok, j. SS. do. (mit mik). pagvinarpok, t. SS., er, es ist zum Beschwerlich-, zum Lästigwerben.

pagvisarnikipok, t. SS. & CS., er plagt ihn wenig.

pagvisarnikinārpok, t. SS. & CS. do. pagvisarkitakpok, t. SS. & CS., er plagt ihn lange.

pagvigikitakpa, t. CS., er hat ihn lange zur Laft, zur Beschwerde.

pagvisarajukpok, t. SS. & CS., er plagt, beschwert ihn häufig.

pagvisarajuipok, t. SS. & CS. do., festen. pagvisatsuipok, t. SS. & CS. do., nie.

Pai, paik, pait, ein langschnäbliger Säger (Mergus serrator).

pairpok, t. SS., er befommt einen Pai. paitorpok, t. SS., er ißt Pai.

Paijok, juk, jut, einer, ber bas Haus, Zelt hütet, während bie andern aus ober in ber Kirche find.

paivok, j. SS., er hütet das Haus, Zelt, während die andern abwesend sind.

paivigiva, j. SS. inus., er bewacht, hütet es, bas Haus ober Zelt, it, ein Kind, wo die Eltern abwesend sind, ist bei ihm; hat ihn zur Stelle, wo es derweile bleibt.

paivikarpok, t. SS. (mit mik) do., er hat ihn zur Stelle, wo er berweise bleibt, paijiariva, j. SS. inus., er läßt ihn (einen Angehörigen) zurück, wenn er fortgeht, auf Reise, Jagd 2c.

paijivok, j. SS. (mit mik).

paijiangutipa, SS. inus., er läßt ein Kind oder einen Kranken zurück bei Jemand. Ernera paijiangutipara Pauluseme, ich lasse meinen Sohn beim Paulus zurück (mit mut & me).

paije, jik, jit, einer, ber immer hütet, ber immer zu Hause bleibt.

paijigiva, j. SS. inus., er hat ihn zum Hüter. (Gilt blos, wenn es einer ift, der nicht zur Familie gehört, sonst gilt; paijiariva.)

paijiksakarpok, t. SS., es hat Jemand zum Hüten.

paijuksakarpok, t. SS. do.

paikitakpok, t. SS., er muß lange hüten. paingorpok, t. SS., er ist bes Hütens mübe, er verlangt, daß bie Angehörigen zurücksommen möchten.

paingudlarpok, t. SS. do., sehr. painek, bas Zuhausebleiben, Hüten.

Pairksinek, das Warten, Pflegen, Hüten einer Sache.

pairksivok, j. SS., er wartet, pflegt, hütet (mit mik).

pairiva, j. CS., er wartet, pflegt ihn. pairksije, jik, jit, ein Hüter, Pfleger,

Wärter, der dazu angestellt ist. pairksijok, juk, jut, do., der (jetzt) hütet, wartet.

pairksijiga (intr.), mein Wärter, Hüter, ber meine Sachen, Kinder 2c. hütet.

pairksijima (tr.) do.

pairijiga (intr.), mein Hüter, Pfleger, ber mich hütet. pairijima (tr.).

pairijigiva, j. CS., er hat ihn zum Hüter, Wärter, Hirten, der sich seiner annimmt. pairijak, jak, jet, einer oder etwas, was gehütet, gepslegt wird.

pairijanga, sein Hutendes, Pflegendes.

pairijara (intr.), mein do., pairijama (tr.), do.

Pajúkpok, t. SS. & CS., er bringt, senbet, schenkt ihm Efsachen (SS. mit mut).

pajugut, tik, tit, ein Geschenk (hauptsächlich Eswaaren), das man fortbringt oder fendet.

pájúktipa, t. SS. inus., er senbet ihn, daß daß er Eßsachen oder Arbeit hinbringe. pájúktitsivok, j. SS. do. (mit mut & mik).

Johannesemik pájúktitsivok Josephemut, er sendet den Johannes mit Effachen zum Joseph. Philippusib Johannese pájúktipa Josephemut.

Pakk

pajungnikpok, t. SS., er bringt, fendet (schenkt) Effachen ober Arbeit (mit mut und mik). Philippuse nerkiksamik pusib Josephe pájúkpa nerkiksamik, Philippus sendet oder bringt dem Joseph rungsmittel.

pájúktauvok, j. SS., es wird ihm was (Nahrungsmittel) gebracht.

pájúgutigiva, j. SS. inus., er bringt, fendet es fort (hauptsächlich Egwaaren) (mit mut).

pájúgusiak, ak, et, eine, einem ins Haus gebrachte, gesandte Sache (hauptfächlich

págúsiariva, j. SS. inus., er hat es zum Geschenk erhalten, es ist ihm gebracht

und mit).

Pakkarpok, t. SS., es fängt an aufzuthauen, die Rälte, der Frost schlägt heraus (irgend etwas Gefrorenes).

pakkartipa, die Wärme, Sonne 2c. treibt den Frost heraus.

pakkarsijutiva, j. SS. inus., er thaut es auf, legt es an die Sonne ober Feuer, damit der Frost herausziehe.

pakkārsijutjivok, j. SS.

Pakkeva, j. SS. inus., er nimmt ihm unvermuthet was aus der Hand und läßt es fallen.

pakkenikpok, t. SS. do. (mit mik).

Pakkijarpok, t. SS., er hat vom Frost Schmerzen in den Anochen.

Pakkojak, jak, jet, ein Talglicht.

pakkut, tik, tit, in einem Rennthiermagen zusammengegoffenes Marks.

Pakkoa, paksoma, siehe bei Pane.

Pakkomisukpok, t. SS., er bentt sehr über

eine Sache, frägt barnach, wenn er was gehört, wo sich das und das befindet.

pakkomigiva, j. SS. inus., er hat es zum Gegenstand, worauf er gestellt ist; er frägt ernstlich nach, wo sich das, wovon er ge= hört, befindet. (Hauptsächlich wegen Jago und Erwerbung.)

pájúngnikpok Josephemut. Philip-Paksarnek, nak, nerit, Befümmerniß über

etwas.

paksarpok, t. SS., er erinnert sich an was, das gemacht werden sollte, indem es Niemanden hat, der es machen könnte; er ist bekümmert (wie siarklerpok).

paksariva, j. CS., er ist bekümmert über ihn, es (wollte ihm gern helfen oder es gern machen und kann nicht).

paksautigiva, j. CS. do., er hat ihn zur Ursache der Bekümmerniß.

Paksarpok, t. SS., ein Hund läuft Abends, Nachts auf den Häufern herum, daß man ihn laufen hört, it, Füchse und Sasen laufen Abends nur so herum.

pajúgusiakarpok, j. SS. do. (mit mik Pakvik, vík, vít, bas Sandgelenke, il, bas Gelenke ber beiben hinterfüße eines Seehunds. saelent.

> pakvilerivok, er hat Schmerzen am Hand= Palakpok, t. SS., er fallt, ein Menfch.

palatipa, t. CS., er stößt ihn um; macht, daß er fällt (nicht mit Fleiß).

palakivok, j. SS., er fällt wieder oder er auch.

pālalilerivok, j. SS. do.

pălautiva, j. SS. inus., er fällt mit ihm; einem Kinde, das er trägt, oder jemand, ben er führt.

palaujivok, j. SS. do. (mit mik).

Pállákpa, t. SS. inus., er macht es (irgend was) nicht fest, gut; macht, bindet, näht es so, daß es bald wieder entzweis, losgeht.

pallaivok, j. SS. do. (mit mik).

pallaksivok, j. SS. do.

pallaivigiva, j. SS. inus., wie pallakpa. pallaktauvok, j. SS., es wird, ist schlecht los ober entzwei gehen wird.

pallaktaungilak, t. SS., es wird, ift nicht schlecht, sondern fest, dauerhaft gemacht, it, er wird, ist nicht vergeblich oder unnöthig beschenkt, sondern er hat das, was er bekommen, gerade recht nöthig.

pallangavok, j. SS., es ist eine Sache ist nicht fest zu; ein Mensch ist nicht fest, fann nicht viel vertragen, wird leicht frank.

pallangarsimavok, j. SS. & CS., es ift nicht fest, nicht dauerhaft, nicht fest zu, CS., er hat es nicht gemacht 2c.

pallangilak, t. SS. & CS., es ift nicht un= fest, es ist dauerhaft, geht nicht los 2c., CS., er macht es gut, bauerhaft, so, baß es nicht sobald entzweigehen wird.

pallaksingilak, t. SS. do., er macht es gut (mit mik).

pallangairpa, t. CS., er macht es fest, schließt eine Thür ab oder macht sonst mas fest.

pallangairsivok, j. SS. do. (mit mik). pallangairsimavok, j. SS. & CS., es ift festgemacht, er hat zugeschlossen.

pallangairuservik, vik, vit, ein Schloß. pallangininga, feine Festigkeit. | haftigkeit.

pallanganinga, feine Unfestigkeit, Undauer-Pallek, lak, let, ein bürrer, abgestorbener Baum, it, einer, bem bas Gefichte schwarz gebrannt ift.

pallekpok, t. SS., er ist durre, ein Baum; er ist schwarz gebrannt von ber Sonne, it, ber Docht in ber Lampe ist bürre, weil er kein Del mehr hat.

palliulerpok, t. SS., er ift ein dürrer Baum; er ist ein Braun=, Schwarzge= brannter 2c.

pallilerpok, t. SS., er fängt an dürre zu werden, zu vertrochnen; ein Mensch fängt an von der Sonne schwarz zu werden. Pane, takpane, oben, da oben.

nicht fest, sondern so gemacht, daß es bald Palligutivok, j. SS., er geht, kommt nabe hinzu.

> palligutivigiva, j. SS. inus., er geht nahe zu ihm.

palliguvigiva, j. SS. inus.

Diese werden von den meisten Eskimos nicht verstanden, sondern sie sagen: kagliva 2c.

nicht bauerhaft, nicht fest, it, eine Thur Pallorpok, t. SS., er legt sich auf ben Bauch. pallungavok, j. SS., er liegt auf bem Bauch.

> Pamakpok, t. SS., er legt sich aufs Angesicht. pamangavok, j. SS., er liegt auf bem Ungesichte.

pamangavigiva, j. SS. inus., er liegt auf ihm — dem Boden 2c. — und bei, vor ihm, auf dem Angesichte.

pamagvigiva, j. SS. inus., er legt fich bei, vor ihm aufs Angesicht.

pamakterpok, t. SS., er wirft sich nieder aufs Angesicht.

pamaktervigiva, j. SS. inus., er wirft sich vor, bei ihm nieder 2c.

pamakivok, j. SS., er fällt (nicht mit Fleiß) aufs Angeficht.

fest, ist zugeschlossen 2c., CS., er hat es Pamgorpok, t. SS., er, es friecht auf bem Bauche; ein Mensch, Wurm, Seehund 2c. pamgortok, tuk, tut, ein Wurm.

> Dauerhaftigkeit, Pammealluk, luk, luit, bas Rreuzbein, Ende vom Rückgrad. (Gilt bei Mensch und Thier.)

> > pammealloa, fein Kreuzbein.

pammiok, uk, ut, ein Schwanz von einem Säugethiere.

pammiunga, fein Schwanz.

pammiokarpok, er, es hat einen Schwang. pammevok, j. SS., er früllt ben Schwang. pamiak, ak, et, ber hammer, bas hintere am Dexel.

pamioktok, tuk, tut, eine Fischotter.

pamiuligarsuk, suk, suit, ein Grampus (weil er verhältnigmäßig einen kleinen Schwanz hat).

paksoma, takpaksoma (tr.) do.

die da oben.

paunga, takpaunga (Term.), hinauf, nach panget, takpanget (Abl.), von oben.

pauna, takpauna (Vial.), oben, da oben burch.

panepok, t. SS., takpanepok, er ift oben. pangarpok, t. SS., er, ber Wind, fommt von oben.

pangak, der von oben, von Westen herkommende Wind.

pängainarpok, takpängainarpok, t. SS., der Wind weht immer vom Lande, von oben ober Westen. (Letteres wird häu= figer gebraucht.)

takpaungaujauvok, j. SS., er, es ift hinaufgebracht; aus bem Wasser ans Land ober sonst auf eine höhere Stelle.

takpangmangainarpok, t. SS., er, es fällt gerade von oben herunter; Schnee, Regen 2c. Thier.

Pangalikpok, t. SS., es läuft, springt; ein pangaliktorpok, t. SS. do., wenns bald wieder innehält.

pangalikattekpok, t. SS. do., es springt,

Pängarpok, t. SS., er fährt geschwind wohin, ein Kajak.

pangarvigiva, j. SS. inus., er fährt Pannik, nik, nit, eine Tochter. schnell auf ihn zu.

pangartorpa, t. SS. inus., er fährt geschwind auf einen angeschossenen Seehund zu.

Pangerpok, t. SS. & CS., siehe bei Pa.

Pangmakpok, t. SS., es ist enge, es spannt, brückt; Rleiber, Stiefel.

pangmaloararsukpok, t. SS., es ist etwas enge.

pangmagiva, j. SS. inus., es ist ihm zu enge.

pangmaksarpok, t. SS. do. (mit mik).

pangna, takpangna (intr.), ber ba oben. Pangnertok, ber Name einer Insel unweit Main.

pakkoa, takpakkoa (trans. und intr.), Panikpok, t. SS., siehe bei pava, pag. 229. Panna, nak, nait, eine zweischneibige Sache, Messer, Degen 2c.

> pannarsuk, suk, suit, do., eine zweischneidige Sache, it, bei den Nordländern ein gewöhnliches Schneemeffer.

Pannerpok, t. SS. & CS., es ist troden, CS., er trocknet es, d. h. die Sonne, bas Feuer nicht Mensch.

pannertitsivok, j. SS., er trocenet es (mit mik).

pannertiteksak, sak, set, etwas zum Trocknen.

pannertipa, t. CS., er trochnet es, ihm; der Mensch, Sonne.

pannersevok, j. SS. & CS., er wartet auf etwas, bis es trocken ist, CS., er trocknet was für einen andern. Paulusib Johanese pannerseva annoranginnik, Paulus trocknet für ben Johannes die Rleiber.

pannersiariva, j. CS., er wartet auf ihn, es, bis es trocken ift.

pannak, nak, nait, ein burrer Baum, ber Frau. noch Rinde hat.

läuft, hält inne und springt und läuft Pannervgak, gak, gait, bes Mannes zweite pannervganikpok, t. SS., er nimmt eine zweite Frau.

pannervgakpak, eine britte Frau.

pannia, panninga, seine Tochter.

pannigiva, j. SS. inus., er, sie hat sie zur Tochter.

pannikarpok, t. SS., er hat eine Tochter oder Töchter.

pannikalerpok, t. SS., er betommt eine pannitarpok, t. SS. do.

pannerpok, t. SS., erhat die Tochter durch den Tod verloren.

pannerksivok, j. SS., er verliert die Toch= ter, sie geht verloren.

panniksak, sak, set, eine Stieftochter.

panniksanga, seine Stieftochter.

Pappak, eine Nachgeburt; ber Sack, wo bas Junge barinnen ift (bei Thieren).

Papperok, kuk, kut, ein Fisch Schwanz. papperoa, papperunga, bes Fisches Schwanz.

pappikattok, tuk, tut, eine stutschwänzige Creatur, ein Hund, dem der Schwanz zum Theil abgehauen ift.

Pappik, ik, it, ein Bogelschwanz, it, ber Parokpok, t. SS., siehe bei Paurpok. Gipfel eines Baumes.

pappinga, fein, bes Bogels, Schwang; bes Baumes Gipfel.

pappikarpok, t. SS., er hat einen Schwanz, Parlavok, j. SS., er fällt über was her

(Mensch oder Thier), z. B. wenn etwas ausgeschüttet ober was gefunden wird.

parlautigiva, j. SS. inus. do.

parlautivuk, vut, car. Sing., sie fallen zugleich über etwas her.

Parngnanairpa, t. CS., er hat es fest, gutgemacht, zugeschloffen.

parngnanairsivok, j. SS. do. (mit mik). parngnanairsimavok, j. SS. & CS., es ist fest, gut gemacht, gebunden, zugeschlossen, CS., er hat es gut gemacht.

parngnanairsimavik, vīk, vīt, ein Gefängniß.

parngnanairsorpa, t. SS. inus., er macht es feste, gut; schließt zu.

parngnanairsuivok, j. SS. do. (mit mik). parngnanairsortauvok, j. SS., er, es wird feste gemacht, eingeschlossen, ober Steine barauf gelegt.

parngnanairsortak, tãk, tet, ein Ge= fangener, it, etwas mit Steinen Befestig= tes, Beschwertes.

Parngnarpok, t. SS., er macht sich reise= fertig, b. h. er packt ben Tag vorher, ehe Passiva, j. CS., er beschuldigt ihn, verklagt er abfahren will, die Sachen zusammen, daß sie nur zu nehmen sind.

parngnairiarpok, t. SS., er fängt an, sich fertig zu machen; ber Schlitten wird zurecht gemacht, gesett.

pårngnailerpok, t. SS., er fängt an zurechte zu machen; bie Sachen werben zum Schlitten gebracht.

pårngnaipok, parngnaidlarpok, t. SS., er macht sich fertig; labet, bindet die Sachen auf ben Schlittten.

parngnairerpok, t. SS., er ift gang mit Zurechtmachen fertig, hat alles gepackt und fährt gleich ab.

Parngnek, nik, nit, ein ausgewachsener Rennthierbock.

[Gipfel. Parpa, t. SS. inus., er begegnet ibm; ein Mensch, Wind 2c.

> parsivok, t. SS. do. (mit mik), parnerpok, do.

> partipeit, t. SS. inus. & car. Sing., er steckt sie so in einander, daß sie sich ein= ander begegnen, 3. B. die Sande beim Kalten. Aggakka partipakka, ich falte meine Hände.

> partipajakpok, parterpajakpop, t. SS., er ringt mit den Sänden.

> parukpuk, car. Sing., sie zwei begegnen einander.

> patsalungnerpa, t. SS. inus., er verfehlt ben, bem er entgegengeht; er geht an ihm, ohne ihn zu sehen, vorbei. Nuviva ist baffelbe. patsalungavok, j. SS. do.

Parut, tik, tit, die dicken Wolfen, die manchmal in ber See aufsteigen, it, bie weißen Streifen zwischen den schwarzen am Aermel der Weiberpelze.

parutekarpok, t. SS., es hat eine bicke Wolkenbank nach der See zu, it, es hat weiße Streifen am Belg = Aermel, it, wenn zweierlei Wellen einander entgegen schlagen.

passiklerpok, t. SS. do. (mit mik).

passiklernek, nak, nerit, bas Beschulbigen, Beschuldigung, die Anklage gegen Jemanben.

passijauvok, j. SS., er wird beschuldiget.

passijaunek, näk, nerit, bas Beschulbigtwerden, die erlittene Beschuldig., Unflage.

passitiksak, patsitiksak, sak, set, die Be= schuldigung, das, was man Jemand beschuldigt.

patsitiksarsiorpok, t. SS.&CS., er sucht (SS. mit me und mut).

patsitiksarsivok, SS. & CS., er findet Ursache zur Beschuldigung bei ihm (SS. mit me & mit).

patsitekarpok, t. SS., er hat Beschuldigung auf Jemand; weiß gewiß, daß es Pattek, tik, tit, das Mark im Knochen, fo ift (mit mut & mik).

patsitigiva, j. CS. do. (mit mut).

patsitiksariva, j. CS., er hat es zur Beschuldigung. Savik nappimajok patsitiksarivara illingnut.

passijak, jak, jet, ber Befchuldigte.

passijáksak, sak, set, einer, ber zu be= schuldigen ist.

passijaksaungijutiksarsiorpok, t. SS.& CS., er sucht Ursache zur Entschuldigung. passijaksaungijutiksarsivok, j. SS. &

CS., er findet Ursache zur Entschuldigung. patsitiksakarpok, t. SS. do. (mit mik und mut). Wenn man noch nicht bestimmt weiß, ob die Sache wirklich so ist.

Patsalungavut, car. Sing., sie liegen unordentlich burcheinander, Sachen ober Menschen liegen einer zu Ropf, der andere zu Küßen.

patsalungautivuk, car. Sing. do. patsalungauput, do. parpa. patsalungnerpa, t. SS. inus., stehe bei patsalungavok, j. SS. do. (mit mik). nen, Elend.

pattangavok, j. SS., er vermag nichts mehr zu thun, kann sich nicht helfen, nicht versorgen, ist elend.

pattangaipok, t. SS., er vermag sich zu pattangaitipa, t. CS., er versorgt ihn, paupok, j. SS., er ist rußig.

schafft ihm Nahrung und Kleidung, erhält, ernährt ihn.

pattangaititsivok, j. SS. do. (mit mik). pattangaititsinek, bie Berforgung, Erhaltung. Inährer.

pattangaite, tik, tit, ein Berforger, Er-Urfache zum Beschuldigen, CS., bei ibm Pattakpok, t. SS. & CS., er schlägt mit der flachen Hand auf was (SS. mit mik), (einmal.)

> pàttàktorpok, t. SS. & CS. do., mehreremal, it, er schlägt die Hände zusammen.

pàttàktorivok, j. SS. do.

pattektorpok, t. SS., er ißt Anochen=Mark.

pattingovok, j. SS., er hat Schmerzen, Reißen in den Knochen, it, er hat das Mark-Effen satt, mag nicht mehr.

pattingölarpok ober pattingolavok, j. SS. do., wenn die Schmerzen nachlassen und wiederkommen.

patteriaksivok, j. SS., er hat Schmerzen in den Anochen.

Pattikpa, t. CS., er legt die flache Hand auf ihn, es (einmal).

pattiksivok, pattingnikpok, t. SS. do. pattingmiva, t. CS., er legt die zugemachte Faust auf ihn, es.

pattingminikpok, t. SS. do. (mit mik). pattimiktarpok, t. SS. & CS., er legt die flache Hand wiederholt, mehreremal auf etwas.

pattiktarpok, t. SS. & CS.

pattiktipeit, t. SS. inus., er macht, baß fich etwas flach aufeinanderlegt, er macht ein Buch zu.

Pattikut, tik, tit, ein europäischer Frauenrock. Pattanganek, bas Unvermögen, Richtskön- Pattipok, t. SS., es ist ausgefroren, bas Waffer im Fluß, Teich, Gefäß 2c.

pattisimavok, j. SS.

pattidlaroarpok, t. SS., es friert oft aus. Pattutsaumavok, j. SS., es ift angefroren, eingefroren ans oder ins Eis.

helfen, kann sich selber verforgen, ernähren. Pau, pauk, paut, Ofen-Rug, it, Tinte.

freit ihn vom Ruß.

paungējaivok, j. SS. do., paungērpa,

do.. ift fertig.

paula, lak, lait, ber feine leichte Rug im Ofen ober Schornstein, den der Wind berumzujagen pflegt.

paulavok, j. SS., es hat so feinen Ruß im Ofen 2c.

paulanga, fein (bes Ofens) Rug.

paulangerpa, t. CS., er reinigt, befreit ihn vom Rug.

Pauktorpok, t. SS. & CS., er spannt ein Fell auf die Erde aus, steckt es mit Bflöcken fest.

pauktortauvok, j. SS., es wird auf die Erde ausgebreitet und befestigt, man ist bamit beschäftigt. list fertig.

pauktuangovok, j. SS., es ift aufgespannt, pauktortaumavok, j. SS. do.

pautuak, kak, ket, ein auf die Erde aufgespanntes Fell.

pauktut, tik, tit, ein Pflock, Nagel zum Fellaufspannen.

Paumipok, t. SS., es brückt ihn etwas im Stiefel ober fonst in ben Rleibern; er fühlt etwas, was ihn judt ober brückt, 3. B. eine Fliege, Laus 2c.

paumitipa, t. CS., er frappelt ihn, brückt ihn irgendwo leife, daß es ihn kitelt, ihm

unleidlich wird.

paumititsivok, j. SS. do. (mit mik). paumisarpa, t. CS. do., paupsarpa, t. CS. do. [j. SS. & CS. paumisaivok, j. SS. do., paupsarivok, paumigiva, j. SS. inus., es ist ihm un= leidlich, er hat es zu dem, was ihn frap=

pelt, figelt, drückt.

pauminarpok, t. SS., es ift unleidlich; ein Stein im Stiefel, ein Splitter irgendwo in den Kleidern, Muskitte oder Fliege im Gesicht.

Paunaujak, jak, jet, ber große Weiberich (Epilobium angustifolium).

paungejarpa, t. CS., er reinigt ibn, be- Paungak, ak, et, eine Beere, Schwarzbeere (Epetrum nigrum).

> paungaluk, luk, luit, Baum-Frucht, Obst. paungaliarpok, t.SS., er geht in bie Beeren. paungaliarkarpok, t. SS., es hat in die

Beeren Gehende, mehrere auf einen Plat. paungaksiorpok, t. SS., er sucht Beeren. paungaliorpok, t. SS., er focht Beeren. paungakut, tik, tit, Schwarzbeerenfraut. paungakuttekarpok, t. SS., es hat Schwarzbeerenkraut, it. er hat Schwarz-

beeren im Befit.

paunganga, ik, it, seine (bes Strauches, Baumes) Beere, Frucht.

Paurpok, paukpok, t. SS. & CS., er ru= bert im Rajak, CS., er rubert ihn, ben Rajat.

parokpok, t. SS., er rudert schnell. pängarpok, t. SS., er rubert sehr schnell. paungorpok, t. SS., paungudlarpok,

t. SS., er ist müde vom Rubern. pautik, tik, tit, ein Rajaks-Ruder. pautiksak, sak, set, Holz zum pautik. pautiktärpok, er hat einen neuen pautik. pautairpok, t. SS. & CS., er hat mit Fleiß

feinen pautik, hat ihn verhandelt 2c., CS., er verhandelt ihm den pautik.

pautairnikpok, t. SS. do., eines andern (mit mik).

pautjarpok, t. SS. & CS., er hat seinen zerbrochen, CS., er hat ihm ben pautik zerbrochen.

pautjarnikpok, do. (assiminik).

pautairsivok, j. SS. & CS., er verliert seinen pautik, CS., er verliert ihm ben pautik.

pautairsinikpok, t. SS. do. (assiminik). pauserpok, t. SS. & CS., er steckt ben pautik am Rajak fest; wenn er schießen will oder fischt, CS., er steckt seinen pautik in seinen (eines andern) Rajak.

Paurarpok, t. SS., er, ein Bogel, schlägt mit den Flügeln aufs Waffer und rubert

so übers Waffer hin.

Pava, siehe pag. 229.

Pejarpa, t. CS., er macht, räumt, wischt, schabt es weg.

pějaivok, j. SS. do. (mit mik).

pějarsimavok, j. SS. & CS., es ist weggemacht, CS., er hat es weggemacht, ge= räumt.

pējartauvok, j. SS., es wird weggeräumt. pějartak, tăk, tăt, etwas, bas weggemacht

pejagak, kak, ket, eine Sache, die immer pejaivigiva, j. CS., er reinigt ibn, macht an ihm was weg.

pějaiviovok, j. SS., es wird was von ihm weggenommen, weggeschafft.

pējarsopa, t. SS. inus., er hat es (vor langer Zeit) weggemacht.

pějaroarpok, t. SS. & CS., es geht oft weg, los, CS., er macht es oft weg, los.

pejaut, tit, tik, etwas, um irgend was bamit loszumachen, abzuwischen 2c., Flintenfräger, Korkzieher 2c.

pějarnarpok, t. SS., es ist wegnehmend, es macht reine, macht die Sache los.

pějarnartotuak, tuak, tuet, die einzige reinigende, wegnehmende, losmachende Sache.

Pekarpok, t. SS., er kann nicht gut, nicht weit gehen; aus Ungewohnheit ober Schwachheit, it, er bleibt immer auf einem Lande wohnen, bleibt immer im Hause, geht nicht herum.

pekangavok, j. SS., er fann nicht aus dem Hause gehen, wird leicht müde,

schläfrig.

wird nicht leicht müde, ist das Gehen gewohnt.

so schnell mübe vom Gehen.

Pekarpok, t. SS., er hat, besitzt was, CS., pigiva, er hat, besitzt es.

pekaut, tik, tit, bas, wofür man sich etwas anschaffen oder kaufen will.

pekautigiva, j. CS., er hat es zu bem, wofür er sich bas ober jenes kaufen will (mit mik). Terrianiak pekautigiya attigeksamik, er hat den Fuchs zu dem, wofür er sich ein Jäcket anschaffen ober kaufen will.

Pekkallujak, jak, jet, ein Gisberg.

pekkallujaliorvik, vik, vit, ein Ort, Gletscher, wo die Eisberge machsen.

[weggemacht wird. Pelerkivok, j. SS., siehe bei petok.

Perajarpok, t. SS., er ist sehr emsig, hat viel Arbeit.

Pergaivok, j. SS. & C., er flech tet, zwirnt, spinnt, CS., er flechtet es.

pergak, pergajak, pergaijet, geflochtene Rennthiersehnen.

Pergak, ak, et, Anochen oder Gifen unter den Schlittenkuffen.

Pergaitok, tuk, tut, ein für diese Zeit noch unbesuchter Jago-, Beeren-Plat 2c. Nunab pergaitoninganut aijomavok, er will dahin gehen, wo jetzt noch niemand gewesen ist. Bolz.

Periakák, kak, ket, die Aniee, Arümme am periakakarpok, t. SS., es hat Krümmen, Aniee; das Holz.

peripok, t. SS. & CS., es ist frumm, um gebogen, CS., er biegt es frumm, um.

peritsivok, j. SS., er biegt es frumm, schlägt es um (mit mik).

perisimavok, j. SS. & CS., es ift frumm, umgebogen, CS., er hat es fertig umge= bogen.

peringavok, j. SS., es ist frumm, umgebogen, umgeschlagen; Hofen, Mermel 2c.

pekangailivok, j. SS., er fann gut gehen, Perkappijak, tjak, tjet, eine schwärzlich aussehende, im Sumpf wachsende Art Moos.

pekangerpok, t. SS., er wird nicht mehr Perkijariva, j. SS. inus., er hat ihn zum Größeren.

> perkijakarpok, do. perkijarekpuk, sie folgen auf einander, ber eine ist etwas fleiner. wie er.

> perkiva, j. SS. inus. do., jener ift größer

perkijivok, j. SS. do. (mit mik).

Perkonerpok, t. SS., es ist sehr schön, geschmeidig; ein Fell 2c., it, ein Mensch ist aeschmeidig, lenksam, it. Gisen ist zähe, bricht nicht leicht.

perkonepok, t. SS., es ist nicht geschmeidig, it, ein Mensch ist unlenksam, un-

biegfam.

Perkova, j. CS., er befiehlt, erlaubt es ihm. perkojivok, j. SS. do. (mit mik).

perkojauvok, j. SS., es wird ihm befohlen, erlaubt.

perkojak, jak, jet, ein Gebot, Befehl. perkoserpok, t. SS., er wartet auf be= fohlen, gesandt zu werden.

perkojauserpok, -jautserpok, t. SS.

do. (mit mut).

perkoseariva, perkojautseariva, j. SS. inus. do. Tapsomunga perkojautserpunga, ich warte auf Befehl von ihm oder um von ihm befohlen zu werden. Tamna perkosearivara, do.

perkojinek, nak, nerit, bas Befehlen. perkojininga, sein Befehlen, Befehl.

Perkojinek, nak, nerit, ein Hofen-Lag. Wird nicht allgemein verstanden, sonbern wird meistens makpitorak gesagt.

Perkokpok, t. SS., der Seehund wirft sich, mit dem Kopfe unten, vorwärts ins Wasser.

Perkut, tik, tit, ein Gut, Eigenthum.

perkutigiva, j. SS. inus., er hat es zum Eigenthum.

perkuttekarpok, t. SS., er hat Gut, Eigenthum.

perkutsarikpok, t. SS., er hat viele Güter, viel Eigenthum. [Eigenthum. perkutsarlukpok, t. SS., er besitt kein Eigenthum.

perkutitsiarikpok, t. SS., er besitt schöne Sachen.

perkutisarpok, t. SS. & CS., er holt Sachen, CS., er holt für ihn.

perkutisiniarpok, t. SS., er befommt, findet Sachen, Güter.

perkutiksak, sak, set, etwas, was für Jemand zum Eigenthum bestimmt ift.

perkutiksariva, j. CS., er wird es zum Eigenthum bekommen; er hat es zu bem, was er bekommen soll.

perkutairpok, t. SS. & CS., er verhanbelt seine Sachen, Eigenthum, CS., er verhandelt ihm sein Eigenthum.

perkutairnikpok, t. SS. do. (assiminik). perkutjarpok, t. SS. & CS., er verdirbt, zerreißt, zerbricht seine Sachen, CS. do., er ihm.

perkutjarnikpok, t. SS. do. (assiminik). perkutairsivok, j. SS. & CS., er verliert seine Sachen, CS., er verliert ihm seine Sachen.

perkutairsinikpok, j. SS. do. (assim.). perkutauvok, j. SS., es ist Jemandes Gut, Eigenthum (mit mut).

perkutautipa, t. CS., er macht es zum Eigenthum (mit mut).

perkutautitauvok, j. SS., es wird zum Eigenthum gemacht für Jemand (mit mut). Perkserpok, t. SS., es stöbert; der Schnee,

perksidlarpok, t. SS. do., fehr.

perktok, ber Stöber, bas Stöberwetter. perksilerpok, t. SS., es fängt an zu stöbern. perktolarpok, t. SS., es wird bald do. perktosiorpok, t. SS., er geht, wandelt

im Stöberwetter.

Sand 2c.

perksidlarungnarpok, t. SS., es fann sehr stöbern.

perktotomavok, j. SS., es stöbert an= haltend, lange.

perksiluarpok, t. SS., es stöbert heftiger. perkutaisakpok, t. SS., er besitzt wenig Perlerpok, t. SS., er verhungert, it, er zehrt ab, verliert das Fleisch.

perlernek, bas Verhungern, Abzehren.

perlersimapsarivok, j. SS., er zehrt ganz ab, verhungert wegen Krankheit. (Wird nicht allgemein verstanden, sondern die Estimos sagen für biesen Fall meistens entweber perlerpok ober kiglimotsarpok. [was.

Pernek, nak, nerit, eine Fuge von irgend pernek, das Losgehen, Abgehen von was. perpok, t. SS. & CS., es ift loss, abgegangen, CS., er macht es los.

pěrsivok, j. SS. do. (mit mik).

pertauvok, j. SS., es wird losgemacht.

peroarpok, t. SS., es geht oft los.

perut, tik, tit, ein Schlüssel oder sonst ein Instrument, um etwas damit los-, wegzumachen.

Perngak, æk, et, eine Mutter, die ihr erstes Kind bekommt, oder wer sonst zum erstens male etwas thut.

perngarpa, t. CS., er thut es zum erstenmal, sie hat ihr erstes Kind.

perngaut, tik, tit, ein Erstes; bas erste Thier, was einer bekommt, bas erste Kind.

Perokterivok, j. SS., er bringt etwas zum Borschein, macht etwas wachsen; Gebanken, Arbeit 2c.

perortipa, t. CS. do., er bringt es zum Borschein, hat es fertiggemacht; Gebanken, Werke 2c.

perorpok, t. SS., er, es ist fertiggewachsen, ist ausgewachsen.

perorsivok, j. SS., es wächst aus ber Erbe, fommt zum Borschein; Gewächse, it, Berberben beim Menschen.

perorsávok, j. SS. & CS., er, es mächft, nimmt zu, wird größer, CS., er macht es wachsen, befördert es darin.

perorpalliavok, j. SS., er, es fährt fort im Wachsen.

perorsarpa, t. SS., es wächst geschwind. perorsarpa, t. CS., er befördert es, macht es wachsen.

perorsaivok, j. SS., er gärtnert.

perorsaijok, juk, jut, ein Gärtner, it, Dünger.

perorsēvik, vīk, vit, ein Feld, Garten. perorsēvilliorpok, t. SS. & CS., er macht einen Garten, CS., er macht einen Garten für ihn.

perorseviksiorpok, t. SS. & CS., er sucht einen Garten, CS., er sucht einen Garten für ihn. [Garten 2c. perorsevilliarpok, t. SS., er geht in den

perorsevillarpok, t. SS., er geht in den perortok, tük, tut, ein fertiges Gewächs. perorsiak, jak, jet, ein Gewächs, was im Wachsen ist.

perorsijaksak, sak, set, Samen, it, Pflanzen, die eben aufgegangen find.

Perovok, j. SS. & CS., es ist mit einem Steine beschwert, CS., er belegt, beschwert es mit einem Steine.

perosivok, j. SS. do. (mit mik).

perorpok, t. SS. & CS., es ift mit Steisnen bebeckt, CS., er verwahrt es unter Steine, bebeckt es bamit.

perorivok, j. SS. & CS. do. (mit mik), CS. do., ein anderes auch.

peroejarpok, t. SS. & CS., es ist vie Beschwerung weggemacht, CS., er nimmt bie Beschwerung weg.

peroejaivok, j. SS. do. (mit mik). pero, uk, uk, Steine, Erbe 2c., um etwas

bamit zu bedecken, zu befestigen.

Pervallukpok, t. SS., er, es macht Geräusch. pervallungnek, nak, nerit, Geräusch.

Petok, tuk, tut, ein sehr Armer, it, schwere Schlittenschienen; pepok, es geht schwer, nicht glatt.

pětovalliavok, j. SS., er wird immer ärmer. pětovok, j. SS., er ist sehr arm.

petovigilerpa, t. CS., er fängt an arm bei ihm zu sein, gibt ihm nichts mehr, weil er nichts mehr hat.

pelerkivok, j. SS, er wünscht sich allers hand zu haben.

Piakpok, t. SS., es ist glatt, rutscht gut fort; ein Schlitten, Fahrzeug 2c.

piakivok, piarkivok, j. SS., es entrutscht, entgeht; eine Forelle u. bergl. (mit mut); erkalub piarkivigiva, die Forelle entfährt, entgeht ihm. barüber hin; es macht leichte gehend, ist zum Leichtgehen; glattes Gis, gute Bahn, Schnee, ber oben her etwas naß ist.

piarngnarsivok, j. SS. do., es wird,

fängt an.

schwergehend.

piarngnarsiorpok, t. SS., er fährt auf guter, glatter, rutschiger Bahn.

piarngnaisiorpok, t. SS., er fährt auf rauher Bahn.

pepok, t. SS., er geht schwer, der Schlits ten ist schwer.

piangilak, t. SS., es ist nicht glatt, bie Bahn des Schlittens.

piarkesivok, j. SS., es rutscht, fährt ihm (was Glattes) aus ber Hand.

piarkitipa, t. CS. do.

Piarak, kak, ket, ein Junges (von Bögeln 2c.). Bei den Nordländern gilt es auch bei Menschen.

piarakarpok, t. SS., es hat Junge. piaralliut, bie Zeit, Junge zu haben. piaralliutauvok, j. SS., ift die Zeit,

Junge zu haben.

Piblingaipok, piblingailivok, j. SS., er herausgehoben, kann sich und die Seinen nun gut durchbringen; eine Baise 2c., it, folls einer sein, der sich immer pöbelhaft, fürchterlich gegen andere aufführt, es wird verstanden.

Pidlukpok, t. SS., es glitscht von was ab, fällt herunter.

pidluivok, j. SS. do., es rutscht ab, fällt herunter.

pidluivigiva, j. SS. inus., er läßt was (Schweres) auf ihn fallen.

Piga, siehe bei Pivok. nem Thun. Pigannerpok, t. SS., er fährt fort in seis pigannerterpok, t. SS. do., treibts noch stärker als vorher. Gutes oder Böses.

piarngnarpok, t. SS., es geht leichte burch, Pigarpok, t. SS., er wacht, bleibt bes Nachts auf. Toiesmal. pigartok, tuk, tut, einer, ber wacht; für pigarte, tik, tit, ein Wächter. pigakipok, t. SS., er wacht wenig, schläft pigakitakpok, t. SS., er wacht lange.

piarngnaipok, t. SS. Neg., es macht Pigiarpok, t. SS. & CS., er fängt an mit irgend was, SS., er, es fängt an.

> pigialerkikpok, t. SS. & CS., er fängt es, mit völliger, mit noch mehr Entschlossenheit, aufs Neue an; was er un= ter ben Sänden hat, it, seine Bekehrung, SS., gilt besonders beim Winde, wenn felbiger mit erneuter Heftigkeit los= bricht.

> pigiartailivok, j. SS. & CS., er fängt nicht an, CS., er fängt es, ihn nicht an.

Pigiva, j. CS., er hat, besitzt es. pekarpok, t. SS. (mit mik).

pigijak, jak, jet, ein Eigenthum, Besitthum.

pigijanga, sein Besitthum.

pigijakarpok, t. SS., er hat Besitzthum, Untergebene oder sonstige Güter.

pigituinarpa, t. CS., er hat blos bies im Besitz.

pigigiva, j. CS., er besitzt auch dieses, bas. hat sich aus seinen dürftigen Umständen Piglertak, tak, tet, eine Heuschrecke, Hüpfer. piglerpok, t. SS., es springt, hüpft in die

> piglertipa, t. CS., er macht, bag es in die Höhe springt.

aber, scheint es, in diesem Sinne wenig Piglerutivok, j. SS., er springt aus, ber Nagel, den man irgendwo durchschlägt, oder ein Bohrer nimmt was mit, reißt inwendig was los.

> piglerutitipa, t. SS. inus., er, b. Mensch, schlägt den Nagel 2c. so, daß er inwendig was losreißt.

Pigumitarpok, t. SS., er hebt was auf, um nachher geholt, gegessen, gebraucht zu werden (mit mik).

pigumitariva, j. SS. inus. Pijak, jak, jet, siehe bei pivok. Pijarerpok, t. SS. & CS., es ift fertig, bereit, CS., er macht es fertig.

pijarersivok, j. SS., er macht fertig (mit mik).

pijarertipa, t. CS., er macht bas, was ein anderer angefangen, fertig.

pijarertitauvok, j. SS., es wird durch ihn fertig gemacht.

pijarersimavok, j. SS. & CS., es ist ganz fertig, CS., er hat es ganz fertig gemacht. pijarerutiva, j. CS., er macht es für ihn

fertig. Karlingnik pijarěrutiva. pijarerutjivok, j. SS. do. Tapsominga pijarērutjivok karlingnik, er macht die Hosen für ihn fertig.

pijarerniarpok, t. SS. & CS., er wird es bald, in einer Weile fertig machen.

pijarersarainiarpok, t. SS. & CS., er macht es gleich.

Pijarivok, j. SS. & CS., er thut es mit Fleiß, Bedacht, Absicht, freiem Willen; pijarilune ob. pijarællune palakpok, palatipa, er hat ihn mit Fleiß, absicht= lich zum Fallen gebracht, umgeworfen; pijarællugo piva, er beleivigte, that es ihm mit Fleiß, Vorsat, absichtlich.

pijaringilak, t.SS. & CS., er hat es nicht mit Vorsatz gethan, CS., ihm gethan; pijarinane pivok, er hat es nicht mit Fleiß gethan; pijarinago piva, er hat es ihm nicht mit Fleiß gethan.

pijarijanga, seiner, bem er mit Fleiß was

pijarijavuk, unser beiber, bem wir mit Fleiß was gethan.

pijariutivuk, car. Sing., sie thun sich ge- Pijungnarpok, t. SS. & CS., er kann es genseitig einander mit Fleiß mas.

pijariute, tik, tit, etwas mit Fleiß Gethanes. pijariutiga, mein mit Fleiß Gethanes.

pijarinek, nak, nerit, Absicht, freier, eigener Wille.

Pijariakarpok, t. SS. & CS., es ift nöthig, CS., er hat es nöthig.

pijariakartanga, sein Nöthighabender. pijareanga, do., wenn ere noch nicht weiß,

pijareara, mein do.

pijariakangilak, t. SS. & CS., es ist nicht nöthig, CS., er hat es nicht nöthig.

pijariakarnersauvok, j. SS., er hat es nöthiger, als ein anderer (mit mit).

Pijarnérpok, t. SS., es fügt sich eine Sache, läßt sich biegen, wie sie soll.

pijarnepok, t. SS., es ist unfügsam.

Pijartorpok, t. SS. & CS., er geht nach was, eszu holen, holt was (SS. mit mik).

Pijitserpok, t. SS. & CS., er thut jeman= bem einen Dienft, 3. B. er bolmetscht ihm 2c. (SS. mit mik).

pijitserte, tik, tit, ein Dolmetscher ober ber sonst etwas für einen andern verrichtet. pijitsertekarpok, t. SS., er, es hat einen Dolmetscher, Fürsprecher 2c.

pijitsertigiva, j. SS. inus., er hat ihn zum Dolmetscher, Fürsprecher 2c.

er ist mit Fleiß gefallen; pijarællune Pijomavok, j. SS. & CS., er will es haben (SS. mit mik).

pijomanek, nak, nerit, bas Wollen, ber

pijominarpok, t. SS., es ist wünschens= pijomajareak, ber noch fünftige Wille.

pijomajareanga, sein Wille, Wollen do.

pijomasia, do., pijomatovok, j. SS., er will immer haben.

pijomatudlarpok, t. SS., er ist habsüchtig; pijomatudlarnek.

Pijugakpa, t. CS., er trachtet ihm nach dem Leben, verfolgt ihn, sucht ihn zu tödten.

pijugaklerpok, t. SS. do. (mit mik).

friegen, kann es thun 2c.

pijungnartipa, t. CS., er macht ihnfähig zu dem oder jenem.

pijungnarungnaipok, t. SS. & CS., er fann nicht mehr, er ist nicht mehr fähig zu dem oder jenem.

pijungnaipok, t. SS. & CS., er, es ist

31

nicht mehr wie vorher; er ist besser, ist gesund; er kriegt nichts mehr 2c., CS., er kriegt es nicht mehr, er macht es nicht mehr 2c.

pijungnaitipa, t. CS., er macht ihn besser,

macht ihn gefund.

pijungnaisarpok, t. SS. & CS., er ift fcnell, geschwind besser, gesund geworben.

pijungnaisarpok, t. CS., er bessert, macht ihn gesund, arbeitet an ihm, um ihn gessund zu machen.

pijungnaisaivok, j. SS. do. (mit mik). Pikkablavok, j. SS. & CS., er verdirbt, zerbricht seine Arbeit wieder oder macht sonst was Unnützes (einmal), CS., er beträgt sich schlecht gegen ihn.

pikkablavok, j. SS. & CS. do. (wieder=

holt, oftmals).

pikkablajoksovok, j. SS., er verdirbt fehr viel, macht fehr viel unnütze Sachen; pikkablajoksovlutik innungmik tokkotsivut, sie töbten im Aufruhr einen Menschen, oder indem sie viel Schlechtes machten, tödteten sie einen Menschen.

pikkablavigiva, j. SS. inus., er beträgt

fich schlecht gegen ihn.

Pikkajaivok, j. SS. & CS., er verjagt bie Thiere nur, verscheucht bieselben; wenn er auf Jagd ist.

pikkajainerpok, t. SS. & CS., er hat schon verscheucht, CS., er, es; ohne daß

er ober man es wußte.

Pikka, meine Sachen; siehe bei pivok.

Pikkane, takpikkane (Loc.), oben in ber Höhe, it, auf bem Berge 2c.

pikkanepok, takpikkanepok, er ist broben in der Höhe od. oben auf dem Berge, auf dem Hause 2c.

pikkunga (Term.), takpikkunga, binauf. pikkanget (Abl.), takpikkanget, von

pikkuna (Vial.), takpikkuna, oben burch. pingna (intr.), takpingnak, ber ba oben. piksoma (tr.), takpiksoma, do. piksomane (Loc.), takpiksomane, bei bem ba oben. [oben. pikkoa (tr. & intr.), takpikkoa, bie ba

pikkonane (Loc.), takpikkonane, bei benen ba oben.

pikkonunga (Term.), takpikkonunga, hinauf zu benen broben.

pikkonanget (Abl.), takpikkonanget, von benen broben.

pikkutigune (Vial.), takpikkutiguna, burch die droben. [geht hinauf.

pikkungarpok, takpikkungarpok, er pikkangarpok, takpikkangarpok, SS., er fommt von oben; hauptsächlich der Wind.

piksomungarpok, takpiksomungarpok, SS., er geht zu ihm hinauf.

pikkunarpok, t. SS., er geht ba oben burch, her.

sehr viel, macht sehr viel unnütze Sachen; Pikkarikpok, t. SS., er ist geschickt, vermag pikkabläjoksovlutik innungmik tok-

pikkarlukpok, t. SS., er ist unvermögend was zu thun, ist ungeschickt.

pikkarluktorpok, t. SS., er macht elenbe, arme Arbeit.

Pikkiarpok, t. SS., er geht bavon, entgeht, entkommt, it, ein Seehund ober Bogel, wenn er fliehend oft auftaucht, indem sie ihn zu fangen suchen, geht durch die Fänger hindurch, it, die Materie geht aus einem Schwär.

pikkiartipa, t. CS., er hilft ihm zum Entgehen, macht, daß er davon geht, läuft durch sie hindurch.

pikkiarniarpok, t. SS., er wird davonsgehen, davonlaufen (ein Mensch od. Thier), it, wenn ein Geschwür oder sonstiger Schmerz so thut, als wenn was herausstommen wollte.

pikkiarnerpok, t. SS., er ist burch sie hindurch, davongegangen, gelaufen (ohne daß mans wußte).

pikkiarnerpok, t. SS., er ist nicht davongelaufen, ist nicht entkommen. budt; ein Mensch, it, ein Solz 2c. ift frumm, bucklich.

pikkingajok, juk, jut, ein bucklicher,

frummgehender Mensch.

Pikkivok, j. SS., er springt plötlich, geschwind auf, um das oder jenes zu thun, zu holen 2c., it, ein Bogel fliegt plötlich, geschwind vom Nest, wenn jemand vorbei fommt.

pikkijiariva, j. SS. inus., er erschreckt es, baß es bavonläuft, fliegt.

pikkitipa, t. SS. inus., er fest ihn in Bewegung, fagt ihm etwas, was ihn in Allarm fett.

pikkititsivok, j. SS. do. (mit mik). pikkingilak, t. SS., er fpringt, fliegt nicht geschwinde auf.

Pikkiokpok, t. SS., er bekommt Gier. pikkiasavok, j. SS., er sucht Gier.

pikkiulek, lak, lit, ein Land, wo viele Gier sind. pikkiuliliarpok, t. SS., er geht in bie

pikkiulerkivok, j. SS., er befommt viele

pikkiuliarsukpok, t.SS., er befommt wenig Pikkok, kuk, kut, bas Genice.

pikkoarpok, t. SS. & CS., er hat bas Genicke zerbrochen, CS., er schlägt ihm ins Genicke, it, zerbricht es ihm.

pikkoarsivok, j. SS. do. (mit mik). pikkoijarpa, t. CS., er zerbricht ihm bas Genice.

pikkoijaivok, j. SS. do. (mit mik). Pikkuminarpok, t. SS., es ist verlangend, bas oder jenes zu bekommen; es ist anziehend.

pikkominaipok, t. SS., es ist nicht an= ziehend, verlangend.

pikkomikpok, t. SS. & CS., er nimmt was Unerlaubtes, nimmt bas, was ihm Piksillavok, j. SS., es ist sprobe, bricht in die Augen stach (SS. mit mik).

stohlenes.

Pikkingavok, j. SS., er geht frumm, ge- Piksak, sak, set, etwas, was jemand augehören foll, was er aber noch nicht hat.

piksara, mein, piksanga, fein Rriegendes, ihm Zugebachtes.

piksariva, j. SS. inus., er hat es zu bem, was er friegen, befommen wird, was für ihn bestimmt ift.

piksakarpok, t. SS. do. (mit mik).

piksarsiorpok, t. SS. & CS., er strebt, fucht nach Sachen, die fein werben follen; bemüht sich, welche zu friegen, CS., er sucht was für ihn.

piksarsivok, j. SS. & CS., er findet Sachen, fauft Sachen, befommt Güter, CS., er versieht ihn mit Sachen.

piksarsinerpok, t. SS. & CS. do., es ift bereits geschehen, ohne bag mans wußte. piksarsiogak, kak, ket, einer, für ben man etwas erworben, angeschafft hat.

piksarsiogariva, j. SS. inus., er hat für ihn was erworben, angeschafft (mit mik).

piksarsiogakarpok, t. SS. do. (mit mik). Friedrich piksarsiogarivara kamingnik, ich habe für den Friedrich Stiefeln angeschafft; piksarsiokarpunga Friedrichemik kamingnik.

piksarsiariak, ak, et, etwas, was man fich erworben, angeschafft, an sich gebracht hat.

piksarsiarianga, fein; piksarsiariara, mein, für mich Angeschafftes.

piksarsiariva, j. SS. inus., er hat es er= worben, an sich gebracht, sich angeschafft. piksarsiariakarpok, t. SS. do. (mit mik). Diese gehören alle zu pivok.

Piksikpok, t. SS., er fällt vom Schlitten ober aus dem Boot; ein Mensch.

piksigallakpok, t. SS. do., ein wenig. piksigoarpok, t. SS., er fällt oft herun-

leicht; Holz, Gifen 2c.

pikkomianga, sein Genommenes, Ge- Pilerkipok, t. SS., er (ein Rranter) war schon besser, wird aber wieder schlechter.

pilerkiksimavok, j. SS., er, ber Seehund, blutet schon, wenn er bei einem Loche ge= sehen wird, es ist zu sehen, daß er schon einen Stich ober Schuß muß empfangen haben.

Pillekpok, t. SS. & CS., er ist abgezogen, ber Seehund, CS., er zieht bem Seehunde das Fell ab und zerschneidet ihn in Theile, it, er schneibet ihm einen Schwär 2c. auf.

pilleksivok, j. SS. do. (mit mik). pillektorpa, t. SS. inus., er zerschneibet

etwas in Theile (Berschiedenes).

pillektuivok, j. SS. do. (mit mik). pilleksava, j. CS., er schneibet ihm mehrere Stellen auf, wo Materie zu fein scheint oder welche ist.

pilleksäkarpok do. (mit mik). pilleksărivok, j. SS. & CS. do., CS., ihm, einem Andern auch.

geschnitten, hat ihm die Stellen, wo Materie war, bereits aufgeschnitten.

piłleksäkarnerpok, t. SS. do. (mit mik). pillaut, tik, tit, ein Inftrument, um etwas bamit aufzuschneiben.

Sache schlecht auf, läßt bas Meffer 2c. einen andern Weggehen; als es gehen follte. pillerluivok, j. SS. do. (mit mik).

pillengnek, nak, nerit, ein Einschnitt in einer weichen Sache, it, bas Abziehen bes Seehunds.

Pillertotivok, j. SS., er argwohnt, benkt daß er gemeint sei, wenn irgend etwas ift, von etwas gerebet wird 2c.

pillertotiva, t. CS., er verwechselt ihn, it, er beargwohnt ihn.

pillětutjivok, j. SS. do.

Pillik, pilliärusek, ber Name einer Bucht unweit Hoffenthals.

Pillipa, t. SS. inus., er beschenkt ihn. pillitsivok, j. SS. do. (mit mik); pillitsivunga illingnik savingmik.

pillitsivigiva, j. SS. inus. do. (mit mik). pillitauvok, j. SS., er wird beschenkt.

pilliusiariva, j. CS., er erhält es zum Geschenk.

pilliusiakarpok, t. SS. do. (mit mik). pilliusiak, ak, et, ein bekommenes Befchent. pilliut, tik, tit, ein Geschent, bas man wegschenkt. fmut).

pilliutigiva, j. CS., er verschenkt es (mit pilliutiksak, sak, set, Sachen, die zum Verschenken bestimmt sind.

pillitsikattautivuk, vut, ear. Sing., sie beschenken einander.

Pilliumivok, j. SS., er ist wieder etwas schlechter, ein Kranker, nachdem er ein wenig beffer war, it, der Wind ift wieder stärker.

pilliumiluarpok, t. SS., es wird befonders schlechter, stärker; der Wind, Arankheit.

pilleksanerpa, t. CS., er hat ihn bereits Pillogutivok, j. SS., es ist vorüber, vorbei, ist schon weiter (mit mik); pillogutivok iglomik, er ist an dem hause vorbei, vorüber; ist schon weiter.

pillogutivigiva, j. SS. inus., er ist an ihm vorüber, vorbei; ist schon weiter.

pillerlukpa, t. SS. inus., er schneibet eine Pillorikpok, t. SS., er ift gludlich, selig, fann gut arbeiten, ift geschickt.

> pilloriktipa, t. CS., er macht ihn felig, glücklich.

> pilloriut, tik, tit, die Ursache zum Selig-, Glücklichsein.

pilloriutigiva, j. CS., er hat ihn, es zur Urfache seiner Seligkeit, seines Glückes.

pilloriutiksak, säk, set, die Ursache zum Glücklich=, Seligwerden.

pilloriutiksariva, j. CS., er hat ihn, es zur Ursache bes Seligwerdens.

pilloringnerarpa, t. CS., er preiset ihn felig, nennt ihn felig, glücklich.

pilloringneraivok, j. SS. do. (mit mik). pillorigasugiva, j. CS., er hält ihn für selig 2c.

pillorigasugiklivok, j. SS. do. (mit mik).

pilloriktitauvok, j. SS., er wird glücklich gemacht.

Piluarpok, t. SS. & CS., er, es ift mehr Pingalo, luk, luit, ein runder Auswuchs an als ein anderes, ober als es vorher war; wird (mit mit); unna piluartomik pinnarivara, ich halte biefes für be= sonders schön (gegen die andern); una ananautsainarlaukpok piluarporle ganz befonders; una piluarlugo ungagiva assinginit tamainit, er hängt biesem vor allen andern gang besonders an. Pingasut, drei.

Pimava, j. CS., er, sie besorgt ihn (siehe bei pivok).

Pimariovok, j. SS., er ift ein ganzer Mann. pimariudlarpok, t. SS. do.

pimmariuterpok, t. SS., er macht viel aus fich felber, hat hochfahrende, gewal= tige Gebanken.

Pinarnarpok, t. SS., er, es ift schön, wohlgefällig.

pinarsarsivok, t. SS. & CS., es wird angenehm, wohlgefällig, CS., er putt es, ihn. pinarnartok, tük, tut, eine wohlgefällige, schöne Sache.

pinarnak, nak, nerit, do, pinarnarninga, feine Schönheit, Bracht. pinariva, j. CS., es gefällt ibm. pinarosukpok, t. SS. do. (mit mik).

pinarpok, t. SS., es ift schön, bas Wetter. pinepok, t. SS., es ist nicht schon, ist un= ansehnlich, it, es ist sprode, läßt sich nicht biegen; Gifen 2c.

pinelivok, j. SS., es fängt an unansehns lich, häßlich zu werden.

pinarnaipok, t. SS., es ist unansehnlich, nicht schön

2c., it, es ift gut, gahe; Gifen 2c.

pinepok, t. SS., es ift fprobe, nicht gut, nicht schön.

Pingak, ak, et, ber Platz neben ber Thür in einem Estimohause.

pingardlek, lik, lit, einer, ber ben Blot neben der Thür inne hat.

einem Baum.

schlechter ober besser, jenachdem gesagt Pingarpok, t. SS. & CS., er will lieber bas, als ein anderes; gibt etwa das, was er schon hatte, zurück und holt sich dafür ein anderes, was er lieber will. SS., jener hat es gefriegt, gethan; nicht biefer.

mana, er war immer schön, aber jest Pingarpok, t. SS. & CS. (mit etwas fürs zerem a, als bas Borige), er thut eine Sache zum erstenmal.

pingasõvut, es sind brei.

pingasolivok, j SS., es ist dreifach.

pingasolijok, eine breifache Sache. Gude pingasolijok, ber breieinige Gott.

pingajuak, ber, bie, bas britte. pingasurarpok, j. SS., er hat drei bekom= pingajuerarpok, t. SS., er thut etwas breimal.

pingasuertorpok, t. SS.

pingatsevok, j. SS., er legt, thut bas dritte hinzu.

pingatserpak, j. SS. inus. pingasojortut, fechfe.

pingasojortovut, es sind sechse.

pingasojoet, ber sechste.

pingasojortorarpok, t. SS., er hat feche bekommen.

pingasojotsevok, j. SS., er thut bas sechste hinzu.

pingasojotserpeit, do.

pingasuiliva, j. SS. & CS., er theilt es in drei Theile; pingasuilimajub pingajuak, ein Drittel von einem Ganzen; pingasuilimajut pingajuingit, Drittel von vielen Sachen.

Pinerpok, t. SS. & CS., er hat bekommen Pingijaipok, t. SS., es fehlt ihm an nichts, it, er hat mehr als sein Nebenmensch, er zeichnet sich durch Fleiß 2c. vor andern aus, it, er beträgt sich stark gegen andere. pingijaivigia, j. SS., er ist gegenihn hart,

ftarf; rückt ihm seine Armuth vor 2c.

stark, hochfahrend gegen andere. (Wie pimariuterpok.)

es ihm an nichts fehlt, daß er was vermag 2c. (Wie pimariutipa.)

Pingek, ik, it, Lerchenholz.

pingiujak, jak, jet, Förenholz.

Pingigarpok, t. SS., er ist beforgt, bekummert um jemand, ber bei schlechtem Wetspielen, ob sie nicht etwa zu Schaben fommen (mit mik).

pingigiva, j. SS. inus., er ist besorgt,

befümmert um ihn, es.

Pingilut, tik, tit, die Verhinderung, Urfache, baß man etwas nicht thut, nicht bekommt 2c. pingilutekarpok, t. SS., er hat Berhinderung zu irgend etwas (mit mik).

pingilutigiva, j. CS. do.

pingilak, t. SS., er thuts nicht, hat nichts bekommen 2c.

pingitok, tuk, tut, einer, ber etwas nicht gethan, nichts bekommen hat 2c.

pingitovok, j. SS., er ist einer, ist ber, welcher nichts bekommen hat zc. Diese gehören alle zu pivok.

Pingitek, tak, tet, die Anöchel an der Hand und die äußeren an den Füßen; die innern heißen kamgak. Rnöchel. pingitilerivok, j. SS., er hat Schmerzen am pingitjarpa, t. CS., er schlägt ihn auf die

Anöchel.

pingitijarsivok, j. SS. do. (mit mik). pingitijarivok, j. SS. CS. do., CS., ihn, einen andern, auch.

Pingitsertorpok, t. SS., er thut, als wenn nichts wäre; bei irgend einer Sache, wo boch was ist.

pingitsertornek, nak, nerit, Lift, bas Pingujarpa, t. SS. inus., er stößt ihn (fo, Thun oder sich stellen, als wenn nichts märe.

pingitsertorvigiva, j. SS. inus., er über= listet ihn.

pingijairsarpok, t. SS., er beträgt sich Pingoaptak, tak, tet, Erbhaufen, Sügel auf gleichem Lande.

pingoaptarsuk, suk, suit, do. (fleine).

pingijaitipa, t. CS., er macht ihn so, daß Pingoarpok, t. SS., er spielt, ein Rind 2c. pingoak, ak, et, Spielsache, womit man spielt.

> pingoaksak, sak, set, Spielsache, womit man spielen wird.

> pingoariva, j. CS., er hat es zur Spielsache, spielt damit.

ter aus ift, it, um Kinder, die braugen Pingorpok, t. SS., er ist mude, irgend eine Sache noch ferner zu thun.

Pingorpok, t. SS., er bekommt judenben Ausschlag, it, Gänsehaut.

pingok, uk, ut, judende Tippelchen, Ausschlag, it, Gänsehaut.

Pingortitsinek, bas Schaffen, aus nichts was machen, die Schöpfung. [ihn. pingortipa, t. SS. inus., er schafft, macht pingortitsivok, j. SS., er schafft, formirt (mit mik).

pingortitsijok, ber Schöpfer.

pingortite, do.

pingortitiga, mein Schöpfer (int.).

pingortima, do. (tr.).

pingortitigiva, j. SS. inus., er hat ihn zum Schöpfer.

pingortitak, tak, tet, ein Erschaffenes. pingortitangit, seine Beschöpfe.

pingortitane, seine Geschöpfe (recip.).

Nalekab pingortitane pairilugillo pattangaitipeit, ber Herr pflegt und versorgt seine Geschöpfe. pingortitauvok, j. SS., er wird, ift gepingortisimavok, j. SS. & CS., es ift ge-

schaffen, CS., er hat es fertig geschaffen. Pingortissije und -jiga 2c., was man auch zuweilen hört, ift nur eine fehler=

hafte Sprache.

daß er nicht fällt).

pingujarnerpok, t. SS. do. (mit mik). pinguva, j. SS. inus. do. (so, baß er hinfällt).

pingunikpok, t. SS. do. (mit mik). pingnungnérpa, t. SS. inus., er hat ihn mit Fleiß gestoßen, daß er hinfällt.

Pinnek, nik, nit ober perngit, Stroh ober Sohlen in ben Stiefeln.

pinniksak, sak, set, do., was dazu beftimmt ist.

pinnerpok, t. SS. & CS., er hat Strohob. Sohlen in den Stiefeln, CS., er hat do. hineingelegt.

pinnersivok, j. SS., er hat do. hineingestegt (mit mik).

pinnertorpok, t. SS. & CS., er legt Stroh ober Sohlen in die Stiefeln.

pinnikseropok, pinnikserotivok, t. SS. & CS., er hat kein Stiefelstroh mehr, CS., er macht ihn ohne do.

pinnerak, kak, ket, Soden.

pinnerakpok, t. SS. & CS., er zieht Socken an, CS., er zieht ihm an.

pinneraksivok, j. SS. do. (mit mik), it, er kauft ober findet Socken.

Pinnerlisärpa, t. ZZ. inus., er verdirbt ihm bie Jagd, sucht ihm bas, was jener zuerst gesehen und barauf lauert, fortzuschießen ober zu jagen.

pinnerlisarivok, j. SS. & CS. do.

pinnerlisartuinarpok, t. SS. & CS., erist immer bei ber Hand, die Jagd zu vers berben, das von andern Gesehene fortzus fangen.

Pinniarnek, nak, nerit, ein Werk, die That. pinniarneriva, j. SS. inus., er hat es zum Werke, zur That.

pinniarnekarpok, t. SS. do. (mit mik).
pinniarnerijangit, seine gethanen Werke,
Thaten; pinniarnerilauktakka idluitut ipperaromavakka, meine gehabten schlechten Werke, Thaten, will ich abslegen.

pinniarpok, t. SS.&CS., er wird es machen, thun.

pinniarniarpok, t. SS. & CS., er bestrebt sich, es zu thun, zu machen, wendet Fleiß

an. (Bei Sachen, die nicht leicht zu machen sind, sondern unmöglich scheinen.) pinniaráksak, sak, set, bas, was man zum Geschäfte hat.

pinniarak, kak, kot, eine gethane Arbeit, bas Amt, Geschäft. (Wird wenig gebraucht.

pinniarut, tik, tit, bie Sache, das Mittel, womit man dies ober jenes thut.

pinniarutigiva, j. CS. inus., er hat es zu bem, womit er dies oder jenes macht. Jesuse kissiet pinniarutigijomavara, ich will Jesum allein zu dem haben, womit oder in dessen Kraft ich alles thue. Savik pinniarutigivara ominga, das Messer habe ich zum Mittel oder Wertzeug, womit ich dieses gemacht habe. Savingmik pinniarutekarpunga ominga do.

pinniarutiksak, sak, set, etwas, bas das zu bestimmt ist, daß man etwas damit machen will.

pinniupa, t. CS., pinniutipa, t. CS., er thut, erwirbt was für ihn.

pinniutjivok, j. SS. do. (mit mik).

Jesusib pilloriutiksaptingnik pinniutipätigut, Jesus hat uns die Ursache zu unserer Seligkeit erworden. Jessuse pilloriutiksaptingnik piniutjivok uvaptingnik, do.

pinnasuarpok, t. SS. & CS., er trachtet nach was, bemüht sich bieses ober jenes zu machen, zu erwerben ober zu bekommen.

pinnasuarvik, vik, vit, ein Plat, der zum Erwerben geeignet ist, z. B. gutes Fahrwasser ober gute Seekante.

pinnasuarut, tik, tit, bas Werkzeug, Mittel, woburch man erwirbt, Flinte, Boot, Kajak 2c. Kukkiut pinnasuarutigiva puijemik, er hat die Flinte zum Mittel, womit er nach dem Seehunde trachtet.

pinnasuartigiva, j. CS., er hat ihn zu bem, ber für ihn was zu erwerben sucht; pinnasuartigivagit nerkiksamik, ich habe bich zu meinem Nahrungsmittel-Ermerber.

pinnasuariarpok, t. SS. & CS., er geht hin, um was zu machen, ben Seehund zu fangen 2c.

Piorisarpok, t. SS., er schränkt sich ein, holt wenig auf einmal von irgend was, (Hat einerlei Sinn mit ist sparsam. apkallersartok.)

pioresarlorikpok, t. SS., er hält feine Sachen hübsch zusammen, ist sparsam.

pioresärlukpok, t. SS., er hält seine Sachen schlecht zusammen, ist liederlich

piorisarupa, -rutiva, SS. inus., er theilt es ein.

piorisarutsivok, j. SS. do.

Piovok, j. SS., er, es ist was nüte, taug= lich, brauchbar.

piojorivok, j. SS. & CS., er hält sich für mas, dünkt sich was zu sein, ist stolz, CS., er hält ihn für was, für gut, brauchbar 2c. | Pisaraipok, t. SS. & CS., es kommt schnell piojoriklivok, j. SS. do. (mit mik).

piotipa, t. CS., er macht es schön, gut; etwas Schlechtes.

piotitsivok, j. SS. do.

piossavok, j. SS. & CS., er, es bessert fich, wird schöner, brauchbarer, CS., er verbeffert ihn, es. piogiva, j. CS., er hält es für gut, schön, pioksarpok, t. SS. do. (mit mik).

recht zu kennen).

pionasugikliyok, do. nütse. piungilak, t. SS., er ist untauglich, nichts piungitok, tuk, tut, ein Schlechter, Un= tauglicher. stauglich. piungilukpok, er, es ist fehr unnut, un-

piungigiva, j. CS., er hält ihn, es für unnütz, untauglich.

piungiksarpok, t. SS. do.

piungitsugiva, j. CS., er benft, daß er, es schlecht, unbrauchbar sei.

piungitsugiklivok, j. SS. do. piuluatakpok, t. SS., er, es ist nicht zu verachten, boch nicht ganz gut.

piuluatangilak, t. SS., es ist nicht viel an ihm, doch nicht ganz schlecht.

Pipse, sik, sit, getrochnete Fische.

pipsetorpok, t. SS., er ift getrodnete Fifche. pipsigukpok, t. SS., es gelüstet ihm nach getrockneten Fischen.

pipseliorpok, t. SS., er kocht getrocknete Rische.

pipsilerivok, j. SS., er arbeitet an ben Fischen, trodnet sie.

pipsetorpok, t. SS. & CS., er holt Fische. CS. do., für ihn.

pipsetárpok, t. SS. & CS. do.

pipsetarpok, t. SS. & CS., er trägt Fische, CS. do., für ihn.

pipsekangilut, tik, tit, die Urfache, Beranlassung, warum man keine pipsit hat; Sturm, Regen 2c.

(irgend was), CS., er macht es schnell, it, er züchtigt, ftraft ihn.

pisaraidlarniarpok, t. SS. & CS., er wird sehr schnell kommen.

pissarpok, t. SS. & CS. do., it, er züch= tigt, straft, schmält ihn.

brauchbar. Pissertorpok, t. SS., er verstellt sich, z. B. stellt sich unwissend, während er es weiß; schwach, indem er stark ist.

pionasugiva, j. CS., er bentt, er, es sei Pise, sik, sit, Erbsen (vom Englischen pea). schön (ohne ihn, es gesehen zu haben ob. Pissek, pitsik, pitsit, ein Gesang ber Seiben. Pissiariva, j. CS., er hat es gefauft.

pissivok, j. SS. do. (mit mik).

pissiarariva, j. CS., er hat es zu seinem Gekauften.

pissiakarpok, SS. do. (mit mik).

pissiak, ak, et, Gekauftes.

pissianga, sein Gekauftes.

pissiangotipa, t. CS., er macht es zum Gekauften, d. h. verkauft es (mit mut). pissiaksak, sak, set, Handelssachen, bie

gekauft werden können.

pissiaksautipa, t. CS., er bestimmt es zur Handelssache, bietet es feil.

pissiáksautitsivok, j. SS. do. (mit mik). pissiariniarpa, t. CS., er wird es kaufen. pissiniarpok, t. SS. do. (mit mik). pissiniarivok, j. SS., er wird auch dieses faufen.

pissiniarariva, j. CS., er hat es zu bem, was er bald, gleich kaufen wird.

pissiniarakarpok, t. SS. do. (mit mik). pissivik, vik, vit, ber Ort, Mensch von bem man etwas fauft.

pissivigiva, j. SS. inus., er tauft etwas von ihm (mit mik).

pissivikarpok, t. SS. do. (mit mik). pissiniarvigiva, j. SS. inus., er wird bei, von ihm taufen (mit mik).

pissiniarviovok, t. SS., es ist der Plat, der Mensch von dem man irgend kauft. pissiniut, tik, tit, bas, wofür man etwas fauft.

pissiniutiksak, sak, set, etwas, was bazu Pitailivok, j. SS., ste, eine Frau, bekommt bestimmt ist, etwas dafür zu kaufen.

pissiniutigiva, j. CS., er hat es zu bem, wofür er sich was kauft.

pissiniutigiva, j. CS., er tauft für ihn (mit mik).

pissiniutjivok, j. SS. do.

fache, wofür man etwas kauft.

pissiniutautipa, t. SS. inus., er läßt es durch Jemand verhandeln.

pissiniutinga, feine Sache, wofür er sich was fauft; Speck, Felle, Geld 2c.

pissiutinga, do.

pissiarkitipa, t. SS. inus., er verkauft ihm was (mit mik).

pissiarkititsivok, j. SS. do.

Pissungnek, das Gehen.

pissukpok, t. SS. & CS., er geht aus aufs Land ober spazieren, CS., er geht auf ihm, bem Lande 2c. [gehen, auf Jagd 2c. pissugosukpok, t. SS., er hat Luft auszupissugajukpok, t. SS., er geht häufig aufs Land.

pissugajuipok, t. SS., er gebt felten do. pissulorikpok, t. SS., er ist ein guter Tußgänger. Iter do. pissukallukpok, t. SS., er ift ein schlech= pissugiarpok, t. SS., er fängt an zu gehen, ein Rind ober auch ein Krankgewesener.

pissungnitsiarikpok, t. SS., er geht gut, schön. Siaab. pissuravok, j. SS., er geht auf Rennthier= pissuranarpok, t. SS., es ift gut auf die

Rennthierjagd zu gehen, bas Wetter, bie

Zeit zc. ist paffend bazu.

Pitak, tak, tat, eine Sache, irgend etwas, was man jest erst bekommen, nicht immer gehabt hat. Sache do. pitara, meine; pitanga, feine; pitat, beine pitariva, j. SS. inus., er hat es zu seiner

Sache, die er jest erst bekommen.

pitákpok, t. SS. do.

ihre Reinigung nicht, it, er enthält sich von irgend etwas, it, er thut etwas, was geschehen sollte, nicht.

pissiniutekarpok, t. SS. do. (mit mik). Pitetserpok, t. SS. &CS., er verfieht ihn, es mit etwas. Umiak pitetserpa aklunamik, er versieht das Boot mit einem Strick.

pissiniutauvok, j. SS., es ift eine Sandels- Pitikipa, t. SS. inus., er übertrifft ibn in diesem ober jenem.

> pitikitsivok, j. SS. ⊸do.

pitikisautivuk, vut, sie suchen sich einanber zu übertreffen.

Piut tit, tik, im Süben pitjut, tik, tit, ber Grund, die Urfache, Gelegenheit zu die= fem ober jenem, it, bas Guthaben.

pitjutekarpok, piutekarpok, t. SS., er hat was, wofür er handeln kann; er hat Gelegenheit dieses ober jenes zu thun, ba oder dort hinzugehen.

pitjutigiva, pjutigiva, t. SS., er hat es zur Gelegenheit, zur Urfache, zu Gute,

zum Verhandeln 2c.

pitjutekangilak, piutekangilak, t. SS., pituakarpok, t. SS. do. (mit mik). er hat keine Gelegenheit, Ursache, kein Pitokauvok, j. SS., es ift alt. Guthaben zum Verhandeln 2c.

Pitjavok, j. SS., wie akhagutjavok, er wird bald auf ein anderes Land ziehen. Pitjorpok, t. SS., er fliehet wo anders hin

(hauptsächlich Fische).

pitjuavut, sie gehen von dort weg.

Pitipa, siehe bei pivok.

Pitlarpa, t. CS., er straft, züchtigt ihn. pitlarnikpok, t. SS. do. (mit mik). pitlarninga, seine Bestrafung, die er aus-

pitlartauninga, seine Bestrafung, die er empfängt.

pitlartaujut, tik, tit, ber Grund, bie Ursache, warum jemand bestraft wird.

pitlartaujutiksak, sak, set, do., etwas zur Urfache. litrafen. pitlautiksak, säk, set, do.

pitlaut, tik, tit,

pitlartaujutiksariva, j. CS., er hat es zur Ursache seiner Strafe.

pitlautiksariva, j. SS. inus., er hat es zum Werkzeug, jemand damit zu strafen. pitlarak, kak, ket, ein Gestrafter, Bestrafter.

pitlaráksak, sak, set, ein Strafwürdiger. pitlaráksaungilak, t. SS., er ist nicht strafer. strafbar.

pitlarnikte, tik, tit, ein Stockmeister, Bepitlarniktok, tuk, tut, ein Bestrafer, ber gerade jett straft.

pitlartautiksallivok, j. SS. & CS., er bereitet Strafe (mit mik), CS., er ihm; pitlartautiksallivok ingminik, er bereitet sich selber Strafe; p- assiminik, do., einem andern.

Pitovok, er, es ift ber, bas Ginzige, ift nichts Pitsukpa, t. CS., er straft ihn ein wenig anderes da.

pituariva, j. CS., er hat es zu seinem Ginzigen; besitzt nichts anderes als das.

pitokak, kak, ket, ein Altes. pitokangorpok, t. SS., es wird alt. Pitsartunek, nak, nerit, Stärke, Kraft. pitsartuninga, seine Stärke, Rraft. pitsartovok, j. SS., er ist stark, kräftig. pitsartudlarpok, t. SS., er ift fehr ftart. pitsartutipa, t. CS., er stärkt ihn, gibt ihm Stärke.

pitsartunerotiva, j. CS., er entfräftigt ihn, SS., er ist kraftlos.

pitsartunerotjivok. j. SS., er entfräftigt (mit mik).

pitsakipok, t. SS., er hat wenig Rraft, Stärfe. Jesusib Satanase pitsartunerotiva, Jesus hat dem Teufel die Rraft, die Macht genommen. Jesuse pitsartunerotjivok Satanasemik, do.

pitlarniut, tik, tit, ein Werfzeug, bamit zu Pitsariarpok, t. SS., er ift willig zu bem, was ihm gesagt, befohlen wird.

pitsarepok, t. SS. Neg., er ift unwillig zu allem.

Pitsiarpok, t. SS. & CS., er ist freundlich, CS., gegen ihn, ist ihm gewogen.

Pitsitipa, t. SS. inus., er handelt für ihn, dient ihm.

pitsitiva, t. SS. inus. pitsijivok, j. SS. do. (mit mik).

pitlaráksauvok, j. SS., er ift straswürdig. Pitsiulak, lak, let, eine Seetaube, Grhuume (Uria grylle).

pitsiulakpak, pak, pait,

Pitsorpok, t. SS., er ist glücklich im Fang, erwirbt viel.

pitsortovok, j. SS., er ist ein glücklicher Erwerber.

pitsuipok, er ist nicht glücklich im Fang. pitsornarpok, t. SS., es ift ergiebig; ber Fang, die Ernte.

pitsornaipok, t. SS., es ist unergiebig.

(ein Rind).

pitsungnikpok, t. SS. do.

pitsutivuk, vut, car. Sing., sie närgeln,

schlagen sich einander, bringen sich einanber zum Weinen.

bas andere Rind oft zum Weinen.

pitsuroipok, j. SS., er närgelt nicht, läßt das Kind in Ruhe.

Pittaktorpok, t. SS.. er hat aufgesprungene Hände, vom Frost.

pittaktok, tuk, tut, aufgesprungene Frost= beule an den Händen.

Pittakarpok, t. SS., er, es hat was; pittalik, lik, lit, ber was hat, an bem was ist.

pittakangilak, t. SS., er, es hat nichts. pittaijarpa, t. CS., er nimmt ihm (hauptfächlich einem Behälter, Gefäß) seine Sachen, räumt es aus, ab.

pittairpa, CS. do. pittairsivok, j. SS.

pittaijaivok, j. SS. do. (mit mik).

pittanga, bem Befäß sein Habendes, was darin ist.

pittaijartauvok, j. SS., es ist ihm alles weggenommen, it, es ift ab=, ausgeräumt; ein Tisch, Gefäß.

pittakaluarsugungnaipok, j. SS., er, es hat auch nicht mehr bas Geringste.

pittangerpok, t. SS. & CS., er, es hat nichts mehr.

pittaisakpok, t. SS., es hat wenig.

pittaisaksiorpok, t. SS., er sieht nicht viel, sondern wenig von dem, wornach er ausgegangen ift.

Pittikse, sik, sit, ein Bogen zum Schießen. pittiksinga, fein Bogen.

pittiksitak, tak, tet, ein Köcher, worin bie Pfeile stecken. Bogen.

pittikserpok, t. SS., er schießt mit bem pittikpa, t. CS., er schießt ihn, es mit einem Bogenpfeil.

pittingnikpok, t. SS. do.

pittiktarpok, t. SS.&CS., er schießt öftere, CS., ihn öfters mit bem Pfeil.

pittingnikattarpok, t. SS. do.

pittikserak, kak, ket, ein Bogen zum Drillbohrer.

pitsurovok, j. SS., er närgelt oft, bringt Pittarutivok, j. SS., er rennt, fährt wo burch; burch eine Wand, Zelt zc. (mit mut). pittarutivigiva, j. SS. inus. do., er, es. pittakpa, t. CS., er stößt, wirft irgend was durch.

> Pittorarpok, t. SS. & CS., er fommt von weitem ber, oben aus dem Lande, ein Mensch, it, ber Wind, die Ralte, wenns heftig von oben bläft, CS., er kommt weit auf ihm, bem Lande, hat es durch= schnitten.

pittoraumidlarivok, j. SS., ber Wind bläst wieder sehr heftig, kommt wieder von weitem her, bringt Rälte.

pittoraumialudlarpok, t. SS.

pittorarvigiva, j. SS. inus., er fommt von weitem, von ber Ferne zu ihm.

Pittuigiva, j. SS. inus., er hat es, die Erwerbung, zu dem, worüber er nachdenkt, ob es wohl was haben möchte.

pittuisukpok, t. SS. do.

pittuisuavok, j. SS., er benkt noch eifriger darüber, ob es wohl was zu erwerben geben mag.

Pittukpok, t. SS. & CS., es ift gebunden, angebunden, CS., er bindet es, ihn an.

pittuksivok, j. SS. do. (mit mik).

pittornerpok, t. SS., er, ein Strick, binbet oder zieht sich von selber fest.

pittudjarpok, t. SS. & CS., es ist losge= bunden, CS., er hat es losgebunden, aufgelöst.

pittudjarivok, j. SS. & CS. (mit mik), CS., er hat auch dieses gelöset, losgemacht. pittudjartauvok, j. SS., er, es ift gelöset, losgemacht.

pittudjagasuarpa, t. CS., er isset es, ibn, macht es los, ist damit beschäftigt.

pittudjarigasuarpok, t. SS. do. (mit mik).

pittutak, tak, tet, ein Strick, um irgend etwas bamit anzubinden, festzubinden.

pittutanga, fein Strick, womit er, es angebunden ift.

pittutaijarpa, t. CS., er nimmt ihm, bem Boot 2c., den Strick, womit es angebunden ift oder wird, weg; reift oder schnei= bet ihn ab.

pittutairpa, t. CS., er nimmt ihm (irgend einer Sache) ben Strick, womit es angebunden wird.

pittutairsivok, j. SS. & CS., SS. do. (mit mik), it, er verliert ben Strick vom Boot 2c., CS., er verliert ihm (irgend einer Sache) ben Strick. womit es angebunden wird.

pittuk, tuk, tuit, ber Riemen .- ber vorne an den Schlitten befestigt ift, und woran die Hundestricke gereiht und befestigt merben.

Piuliva, j. CS., er hat es, ihn vom Verberben errettet.

piuliklerpok, t. SS. do (mit mik). piuliklertovok, j. SS., er ist ein Erretter, Erlöser.

piuliklertok, tuk, tut, einer, ber etwas ober jemand errettet, ein Erretter. Bei= land. sichäft es ist. piuliklerte, tik, tit, do., einer, beffen Be= piuliklertiga, mein Erretter, b. h. den ich fende, daß er mir etwas, was verderben ober verloren gehen will, errette.

piuliklertigivara, j. SS. inus., ich habe ihn zu meinem Erretter, ber mir was errettet.

piuliklertekarpok, j. SS. do. piulije, jik, jit, ein Erretter, Heiland. piulijiga, mein Heiland, Erretter, ber mich errettet hat (intr.).

piulijima, do. (trans.)

piulijigiva, j. SS. inus., er hat ihn zu feinem Heiland.

piulijekarpok, j. SS. do. (mit mik). damit beschäftigt.

piulijak, jak, jet, ein Erretter.

piulijauvok, j. SS., er ist errettet.

piulijaunek, nak, nerit, die Errettung, Erlöfung (passiv).

piuliklernek, nak, nerit, bie Erlöfung, Errettung (activ). [(passiv). piulijauninga, feine Errettung, Erlöfung

piuliklerninga, do. (activ).

piulijaujut, tik, tit, die Ursache, das Mittel, wodurch man errettet worden.

piuliklerut, tik, tit, bas Werkzeug, Mittel, womit, wodurch man errettet. Jesusib innonine, änjaninelo, tokkonelo piuliklerutigiveit uvaptingnik, Jesus hat uns burch sein Leben, Leiden und Sterben errettet. Jesuse aungalo tokkungalo piulijaujutigivavut, wir ha= ben Jesu Blut und Tod zur Ursache, zum Mittel, wodurch wir erlöset worden.

piulijaujutiksak, sak, set, etwas zum Mittel, wodurch man errettet werden kann. piulijiksak, sak, set, einer, ber zum Er= retter bestimmt ist, ber fünftig erretten soll. piulijiksariva, j. SS. inus., er hat ihn zu seinem Heiland, ber ihn erretten wird.

piulijiksakarpok, t. SS. do.

piulijeksak, sak, set, eine Sache, bie zu retten ift, die nicht umkommen foll.

piulijeksanvok, j. SS., er, es ist eine Sache, die zu retten, zu erretten ist.

piulimavok, j. SS. & CS., er, es ift ge= rettet, errettet, CS., er bewahrt ihn, es vor'm Verderben, Umkommen.

piulimaklerpok, t. SS. do. (mit mik). Piusek, sik, sit, Gebräuche, Gewohnheiten. piusinga, seine Gewohnheit (wie er es zu machen pflegt).

piuseriva, j. SS. inus., er hat das zur Gewohnheit.

piusekarpok, t. SS. do. (mit mik). piuserilauktanga, feine gehabte Gewohnh. piusekulluk, luk, luit, schlechte do.

piuligasuarpa, t. CS., er errettet ihn, ift Pivarlovok, j. SS., er will am mehrften haben.

pivallerterpok, t. SS., er nimmt noch zu

in dem, was er vorher that, besonders in verbotenen Sachen.

pivalliavok, j. SS., er, es nimmt zu, im Guten ober Schlechten, je nachdem es vorher war.

Pivianarpok, t. SS., es ist fostbar, verlangend zu haben, z. B. warme Rleiber im Winter.

pivianartok, tuk, tut, etwas Rostbares. Verlangendes.

pivianartokut, tik, tit, do.

pivianartokutigiva, j. SS. inus., er be= fitt ober hat es, wornach andere verlangen. piviariva, j. SS. inus., er wünscht, verlangt ihn, es zu haben.

piviasukpok, t. SS. do.

piviarijauvok, j. SS., es wird gewünscht, verlanat.

Pivok, j. SS. & CS., es ist geschehen, er thut es, er hat bekommen 20., CS., er nimmt es, er thut es, er hat es, er be= fommt es. pijanga, fein Gethanes, Gefriegtes, Bepijak, jak, jet, etwas, was einen Berrn hat, was jemand gefriegt, befommen hat. pijaksak, sak, set, etwas, was für jemanmanden bestimmt ift, was er friegen foll, zu machen ober zu kaufen.

pijaksanga, sein ihm Zugedachtes, für ihn Bestimmtes, was er kaufen ober machen foll. Ido. pijaksara, mein für mich Bestimmtes piga, pika, pikka, mein mir Gehörendes.

pingma, pingma, pingma, do. (tr.). pit, pikik, pitit, bein bir do. pikpit, pikpit, pikpit, do. (tr.). pinga, pigik, pingit, fein ihm do. pingeta, pikita, pingita, do (tr.). pine, pingne, pinne, ein do. (recip.). pime, pingme, pime, do. (tr.). pivut, pikput, pivut, unsere uns do. pipta, pipta, pipta, do. (tr.). pivuk, pikpuk, pivuk, uns zwei do. pimnuk, pimnuk, do. (tr.).

pise, pikse, pisse, euer euch Gehörendes. pipse, piptik, pipse, do. (tr.). pitik, piktik, pitik, euer beiber do. piptik. do. (tr.). pinget, pikit, pingit, ihr ihnen do. pingeta, pikita, pingita, do. (tr.). pitik, pitik, pitik, do. (recip.). pimik, pingmik, pimik, do. (tr.). pingak, pîkik. pijauvok, j. SS., er, es ist gefriegt, er ist

gerufen 2c.

pijaksauvok, j. SS., er, es fann, foll gefriegt, gemacht, gefauft werben, it, er, es ift ber, zu bem bies ober jenes gefagt oder gebracht werden muß.

piksak, sak, set, etwas, bas jemandem zugedacht, für jemand bestimmt ist, daß es entweder sein Eigenthum werden ober es nur mitnehmen foll (f. pag. 243).

pisarpok, t. SS. & CS. (f. pag. 248). pivik, vik, vit, die Zeit, der Ort für dies ober jenes.

piviksak, sak, set, do. Futurum.

piviksanga, feine Sterbenszeit; Zeit, wo er an die Arbeit gehen muß, oder fonst was, wozu es Zeit für ihn ift.

pivinga, seine Zeit, in der er dies oder jenes thut; ber Ort, wo er dies ober je= nes holt; fein Raum.

pivigiva, j. SS. inus., er hat es zu ber Zeit, wo er dies oder jenes thut, oder zu bem Ort, wo er dies odes jenes bekom= men. Uvlok tamaua pivigivara sullijaksamnik, ich habe ben heutigen Tag zur Zeit für meine Arbeit. Ukkusik una pivigivara immermik, ich habe biefen Ressel zum Ort, wo ich Wasser bekomme, herhole. Johanese pivigivara nerkemik, kamingniglo, ich habe ben 30= hannes zum Plat, Ort, woher ich Mahrungsmittel und Stiefel umfonft betom= men habe.

piviovok, j. SS., er, es ist der Plat, bie Zeit, wo dies ober jenes geschieht

oder dies oder jenes umsonst hergeholt mirb.

piviojariakarpok, t. SS., es muß beithm bies ober jenes geholt werden können, zu friegen fein. Attunit akkillertauniarpogut sorlo piviojarikarapta, wir werden alle, ein jedes für sich, bezahlt oder vergolten werden, nach dem, was bei uns bekommen od. gefriegt werden fann.

piviksauvok, j. SS., es ist oder es fommt jett die Zeit zu dem oder jenem, it, er, es wird der Plat, wo das oder jenes wird geholt werden fönnen.

piviksariva, j. SS. inus., er wird es zur Zeit haben, in ber er bies ober jenes thun wird, it, er wird ihn, es zum Orte haben, von welchem er sich dies ober jenes holen wird.

piviksakarpok, t. SS. do. (mit mik). pivikarpok, t. SS., er hat Raum zu diefem ober jenem, kann sich ordentlich be= wegen, ift ihm nicht enge.

pimavok, j. SS. & CS., es ift gemacht, gefriegt 2c., CS., er hat's gemacht 2c., it, sie besorgt ihn.

pimaklerpok, t. SS. do. (mit mik), gibt Acht auf jemandes Sachen.

pimaklerte, tik, tit, einer, ber für einen andern was macht, Berwalter 2c.

pimaje, jik, jit, do., pimajigiva, j. CS., er hat ihn zu seinem Arbeiter, Besorger, Verwalter feiner Sachen.

pilukpa, er behandelt ihn schlecht, thut ihm unschuldiger Weise was zu Leibe.

piluivok, j. SS. do. (mit mik).

piluktauvok, j. SS., er wird schlecht behandelt, wird ihm unschuldiger Weise was gethan.

pialuk, luk, luit, ein Großer, Breiter, Dicker.

pitipa, t. CS., er gibt ihm was, thut was zu ihm, it, er thut ihn zu was anderm hinzu, schiebt ihm die Schuld zu. Ukko- Pok, pok, pot, ein Sack, Beutel. nunga pitipara, zu biesen habe ich ihn,

es hinzugethan ober thue ich ihn hinzu. Ominga pitipagit, biefes gebe ich bir.

pititsivok, j. SS. do. (mit mik & mut). Ominga pititsiyunga ukkonunga, bieses thue ich zu biesen. Savingmik pititsivunga tapsomunga, bas Meffer gebe ich biesem.

pitikattautivuk, vut, sie schieben sich ein= ander die Schuld zu.

pipsarivok, j. SS. & CS., er thut, be= fommt 2c. abermal.

pitlapkainarpok, t. SS. & CS., er thut, bekommt 2c. was, nur zu knapper Noth. Dieses wird nur noch hin und wieder von alten Leuten verstanden; die Mehr= zahl sagt gegenwärtig: pigárpok, t. SS. & CS., pigadlarpok, t. SS. & CS.

pivakpok, t. SS. & CS., er pflegtzu thun, es zu thun 2c.

pikattarpok, t. SS. & CS., er thut, macht oft, thut es oft 2c. shäufia 2c. pigajukpok, t. SS. & CS., er thut, macht pigajuipok, t. SS. & CS., er thut, macht

felten 2c. Poágit, tik, tit, eine Schaufel.

poagijaut, tik, tit, irgend etwas, was man als Schaufel braucht.

poagijarpok, t. SS. & CS., er schaufelt, aräbt.

poagrejarpok, t.SS. & CS. do.

poargetairpok, t. SS. & CS., er gibt feine Schaufel fort, CS. do., eines andern.

poargetaijarnerpok, t. SS.

poargetairsivok, j. SS. & CS., er ver= liert die Schaufel, it. er gibt eines andern Schaufel fort (mit mik), CS., er ver= liert einem andern die Schaufel.

poargetairsinerpok, t. SS. do. (mit mik). Pogutak, tak, tet, eine Schüffel, Schaale. pogutarsuk, suk, suit, eine fl. Schüffel. pogutsivok, j. SS. & CS., er macht eine Schüffel, CS., er macht für ihn eine.

poksak, sak, set, ein Sad, Befäß zu irgend

neuen Sack.

põktarivok, j. SS. do. (mit mik). pokpa, t. CS., er ftedt es in ben Sact. põksivok, j. SS. do. (mit mik). porusek, tsik, tsit, ein Sack zu allerhand

Sachen, zu Speck, Fischen 2c.

porutsivok, j. SS., er füllt Speck ober Nahrungsmittel ein.

põrusiovok, j. SS., es ist ein Sack zu allerhand Sachen.

põrutsiorpok, t. SS. & CS., er macht einen Sack, CS., er macht ihm einen.

pőliorpok, t. SS. & CS. do.

põliornerpok, t. SS.

põrutsiornerpok, t. SS. do.

pöktolerpa, t. SS. inus., er bewahrt, hebt es im Sacke, Gefäße, Raften auf.

põktuilerpok, t. SS. do. (mit mik).

poktipa, t. CS., er ftedt es in ben Sad, it, er läßt den Hahn in Ruh, spannt ibn ab.

Pokaktarpok, t. SS., es wird von den Wellen auf und niedergehoben; Boot, Schiff 2c.

poktavok, t. SS., es schwimmt auf dem Waffer; Boot 2c.

pokipok, t. SS., es geht, schwimmt nur wenig, nicht hoch über dem Wasser, son= bern geht tief.

poktovok, t. SS., es schwimmt hoch über

bem Waffer.

poktarut, tik, tit, ein Fließholz, Kork am

Net, it, ber Ankerboje.

pokilakpok, t. SS., es schwimmt irgend- Publarpok, t. SS., er, es bekommt einen was im Waffer fehr niedrig; ein Stück Holz, todtes Thier 2c., it, die Netze, wenn fie Eis ansetzen.

pokilarikpok, t. SS., es geht nicht tief im Waffer; hat benfelben Sinn wie poktovok. sgreift schwer.

Pokepok, t. SS., er ift bumm; fernt, bepokikpok, t. SS., er begreift, lernt leicht. pokelivok, j. SS., er fängt an bumm zu merben.

poktarpa, t. CS., er macht ibm einen Poktajok, juk, jut, ein Bulege Meffer, Taschenmesser.

Poktartok, tuk, tut, ein Flintenhahn.

Poktovok, j. SS., er, es ist hoch; irgend mas.

poktosivok. t. SS. & CS., er macht es hoch, höher, SS, es wird hoch.

poktosevok, j. SS. do. (mit mik).

poktosivallerpok, t. SS. & CS., er macht es ein wenig höher.

poktosivalliavok, j. SS. & CS., es wird immer böber.

pokipok, t. SS., er, es ist niedrig.

poklivok, t. SS. & CS., SS., es ist nied= riger, er macht es niedriger.

poklevok, j. SS., er macht niedriger.

pokinărpa, t. CS., er macht es zu niedrig. pokinārivok, t. SS. & CS. do. (mit mik).

Pualo, luk, lut, Faust-Bandschuh.

pualuka, meine, pualukik, beine Handschuhe.

pualuerutivok, j. SS. & CS., er ist ohne Handschuh, sie sind zerrissen, CS., er macht ihn ohne do.

pualuerpok, t. SS. & CS., er ist ohne Handschuh, hat sie verkauft, CS., er verkauft eines andern Handschuh.

pualuersivok, poaluairsivok, j. SS. & CS., er hat seine Handschuh verloren,

CS., er hat sie ihm verloren.

Puailavik, vik, vit, ein Brunnen, Quelle. puailavok, j. SS., es quillt, läuft aus ber Erde heraus; bas Waffer.

übeln Geruch; Mensch ober Thier.

publarnerpok, t. SS., er, es hat Geruch · bekommen.

publak, lak, lait, Wind, Luft in irgend etwas, in einer Blafe, im Leibe 2c., it, Blasen auf bem Waffer.

publaujak, jak, jet, eine Flasche.

publaugartak, tak, tet, eine Art Seegras, was Luftblasen bat. it, Eis, was Luftblasen hat.

publerpok, t. SS., es fängt an zu schwelsten, wird bick; ein Schwär 2c.

publairpok, t. SS. & CS., die Blase hat fich gesetzt, es ist dünner, ohne Wind geworden, CS., er drückt die Lust heraus, aus einer Blase 2c.

puverpok, t. SS. & CS., es ist aufgeblasen, CS., er bläst Wind in die Blase 2c. puversimavok, SS. & CS., er, es ist aufgeblasen.

puversivok, j. SS. do. (mit mik). puvervik, vīk, vīt, die Deffnung, wodurch der Wind eingeblasen wird.

puvisimavok, j. SS. & CS., es ist geschwollen, CS., Medicin 2c. hat Geschwulst hervorgebracht.

puvipok, t. SS., es ift geschwollen, aufgedunsen.

puvinek, nak, nerit, die Geschwulst. puvingerpok, t. SS., die Geschwulst läßt

puvingersaut, tik, tit, ein Pflaster ober sonst etwas, was die Geschwulst vertreibt.

puvsikpok, t. SS., es schwillt geschwinde, hurtig auf.

puvjukpok, t.SS., es wird groß, geht, gährt. puvjutsiariva, j. SS. inus., er quellt es ein. puvjutsevok, j. SS. do.

puvjupsaut, tik, tit, Hefe ober sonst was, was eine Sache ins Gähren bringt.

puvertisimavok, j. SS., es ist in Gährung übergegangen; Fleisch ober sonst Nahrungsmittel. [über.

puvertipok, t. SS., es geht in Gährung puvinarsivok, t. SS., er hat sich mit Essen vollgestopft, daß er wie aufgeblasen ist.

Puigorpok, t. SS. & CS., er hat es bergeffen.

puigomavok, j. SS. & CS., er hat es völlig vergeffen.

puigutovok, j. SS., er ist vergeßlich, hat Puijak, puijaraluk, ein vermeintliches Unsein schlechtes Gebächtniß.

Puilakpok, t. SS., er springt übers Wasser;

puigutuipok, t. SS., er ist nicht vergeflich ec. puigortailivok, j. SS. & CS., er vergißt es nicht.

puigorungnangerpok, t. SS. & CS., er fann es nicht vergessen.

puigorungnangilak, t. SS. & CS. do. puigojoerpok, t. SS. & CS., er vergißt nicht, nie, CS., er vergißt es nie.

puigornarpok, t. SS., es ift fo, baßmans leicht vergißt.

puigorvigiva, t. CS., er vergißt es ihm, gevenkt es ihm nicht mehr.

wo= Pudsukpa siehe putsukpa.

Puije, jik, jit, ein Seehund insgemein.

puijesiorpok, t. SS., er sucht Seehunde, sieht sich um darnach.

puijelerkivok, j. SS., er bekommt, und es hat viele Seehunde.

puijelerkivok, j. SS., er wünscht sich Seehunde, wünscht, daß es haben möchte. puijesivok,, j. SS., er sieht Seehunde.

puijorsivok, j. SS. & CS., er verliert seisnen schon bekommenen Seehund, CS., er verliert ihn einem andern.

puijesarpok, t. SS. & CS., er ist fort, Seehunde zu holen.

puijetarpok, t. SS. & CS., er hat einen ober mehrere Seehunde auf dem Schlitzten, hat Seehunde geladen.

puijekut, tik, tit, vorräthige Seehunde.

puivok, j. SS. & CS., ber Seehund schöpft Luft, kommt mit bem Kopfe übers Wasfer, CS., er schöpft bei ihm Luft, auf bem Eise beim aglo.

puijauvok, j. SS., es wurde bei ihm vom Seehunde Luft geschöpft (mit mut).
Nikpartok puijauvok puijemut, zu bem, ber am Seehundsloche lauert, kam ber Seehund, um Luft zu schöpfen.

puimavok, j. SS., er steckt ben ganzen Kopf heraus. [geheuer.

Puijak, puijarāluk, ein vermeintliches Uns Puilakpok, t. SS., er springt übers Wasser; ein Fisch. [ein Thier. puipsorpok, t. SS., es schwimmt oben; puipsorarpok, t. SS., er schwimmt, ein Mensch.

puipsivok, j. SS., er jagt Rennthiere, die ins Waffer gegangen find, und töbtet sie.

puipkalavok, j. SS., die gehörten Worte, Gedanken 2c. steigen immer wieder em= por, kommen immer wieder zum Vorheilt war, kommt wieder.

puipsagovok, j. SS., er ist einglücklicher Seehunde.

puitarsukpok, puitarsudlarpok, t. SS., Puktavok, fiehe poktavok. er bekommt beim Kajakfahren oft Seehunde in seiner Mähe zu sehen.

puitarsuipok, t. SS., er sieht und erwirbt feine Seehunde.

Puipsarpa, t. SS. inus., er geht einem angeschossenen Thiere nach, schießt es noch einmal.

puipsarnikpok, t. SS. do. (mit mik). puipsartak, tak, tet, ein nochmals geschossenes Thier.

Puisukpok, t. SS., er ist ungläubig, traut nicht. Wenn er auf Jagb ift und irgend was foll gesehen werden, traut er nicht, ob es wohl so ist, wie jener glaubt ge= sehen zu haben, it, wenn einer fagt, sich nun bekehren zu wollen, der es schon oft gesagt und nicht gethan, so traut ber an= bere nicht, ob es auch wohl zutreffen wird 2c.

puigiva, j. CS., er traut ihm nicht, glaubt ihm nicht.

puigijauvok, j. SS., es wird ihm nicht getraut, geglaubt.

puinarpok, t. SS., es ist unzuverlässig. Puja, Ranziges.

pujanga, sein Ranziges.

pujauvok, j. SS., es ist ranzig.

pujanipok, t. SS., es riecht nach Ranzigem.

Pujok, Rauch, Dampf, Brodem, Staubwolfen. pujorpok, t. SS., es raucht, dampft; das Wasser, Land; es staubt.

pujorakpok, t. SS., es ist solches Wetter, als wenns dampfte, ist etwas neblich.

pujualuk, luk, luit, eine Art Bilge, bie. wenn sie zerdrückt werden, einen Rauch= dampf von sich geben.

pujualukpok, t. SS., es raucht (fo ein Belz). pujoriksimavok, j. SS., es ift bestaubt.

schein, it, die gehabte Krankheit, die ge- Pukak, der lose, nicht aneinander hängende. wie Salz aussehende Schnee.

pukauvok, t. SS., es ist solcher Schnee.

Erwerber auf dem Gife, bekommt oft Pukek, kik, kit, bas Weiße am Rennthierfell.

Púkipa, t. SS. inus., er flaubt es auf (einmal), ein Mensch.

púkitsivok, j. SS.

púkukpok, t. SS. & CS., er klaubt auf, CS., er flaubt sie (mehrere) auf, ein Mensch.

púkumálukpok, t. SS. & CS. do., Bögel. púkumalugak, kak, ket, Rrumen, Samenkörner, Bogelfutter.

púkumalugaksarsiorpok, j. SS., er, ber Bogel, sucht sein Futter, CS. do., für einen andern.

Puksinarpok, siehe bei pupok.

Pullarpok, t. SS. & CS., er geht zu einem andern ins Haus, Zelt.

pullavok, j. SS. & CS., er geht, friecht, schlupft wo hinein; in eine Falle, Söhle, in sein Saus, fährt in eine Bucht, Fluß hinein, CS., die Ralte geht, bringt ein in einen Menschen, Baus 2c.

pullamavok, j. SS, er ift eingeschlupft, eine Maus, Fuchs in ihre Höhlen ober sonst in ein Loch.

pullajaumavok, j. SS., die Ralte ist bei ihm eingeschlagen.

pullavigiva, j. SS. inus., eine Maus 2c. hat irgend ein Loch zu ihrem Plat, wo Sichlupfen. sie einschlupft.

pullavik, vik, vit, ein Loch zum Ginpullet, tik, tit, eine Fuchsfalle von Steinen. Eis 2c.

pulletivinek, nak, verngit, do., eine alte zerfallene.

pullajovinek, nak, nerit, ein in einer Putsungningnek, bas Rneipen. solchen Falle gefangener Fuchs 2c.

pullateriarpok, t. SS., er geht unters Eis, etwas zu suchen; Seegras, Muscheln 2c. pullarviksak, sak, set, ber Ort, wo man eingehen kann.

pullarviksauvok, j. SS., er, es ist ber Ort zum Eingehen, wo man eingehen kann. pullaviksakarpok, t. SS., er hat eine Ein= gehestelle, man kann zu ihm eingehen.

pullarviksakangilak, t. SS. Negat.

pullarnek, nak, nerit, das Eingehen zu jemand.

Pungajok, juk, jut, eine Art Blaubeere.

Punnek, nak, nerit, ausgeschmolzenes Nierenfett. Butter heißt bei ben Estimos: Immub orksua.

Pupok, t. SS. & CS., er legt sich mit dem Angesichte auf was, CS., er legt sein Ungesicht auf.

pungavok, j. SS., er liegt mit bem Un= gesichte auf.

puvigiva, j. SS. inus., er liegt mit dem Angesichte auf ihm; bem Tische, Steine, Riffen 2c.

puksinarpok, t. SS., er hängt bas Gesicht herunter und schläft.

pungoarpok, t. SS., er budt sich, wenn er etwas fangen, schießen will 2c. 311. pungariarpok, t. SS. & CS., er nictihm

Puppik, pik, pit, eine Art Ausfat, Ausschlag; fleiner wie Kräte.

puppikpok, t. SS., er hat folden Ausschl. pupperpok, t. SS., er ift los vom Ausfat. Puse, sik, sit, eine Rate.

Pussipok, t. SS. & CS., es ist umgestürzt, CS., er stürzt es um; ein Gefäß, Boot 2c. pussitsivok, j. SS. do. (mit mik).

pussingavok, j. SS., es ift, liegt umgestürzt. Pussigarpok, t. SS., er stößt sich ans Ge-

sichs auf.

pussigartipa, t. CS., er stößt ihn, thut ihm weh im Gesicht, verwundet ihn.

putsukpa, t. CS., er fneipt ihn, pictt fleine Stückhen von irgend was. putjuavok, j. SS. & CS., er fneipt wieder= putjukumiarpok, t. (SS., er ift fleine

Stückchen.

putjukumigarpok, t. SS. & CS., er hält es zwischen den Daumen und einem Finger.

putsutik, tik, tit, eine kleine Bange, Splitterzange, it, ein Seefrebs.

putjuk, jut, ben Daumen und einen Kinger zusammen, zum Aneipen.

putjukattákpok, t. SS. & CS., er fneipt wiederholt was, pickt was ab.

Puttovok, j. SS. & CS., er ist durchgebohrt, CS., er bohrt es burch.

puttojivok, j. SS. do. (mit mik), einmal. puttojauvok, j. SS., es wird (einmal) durchbohrt.

puttôpa, t. CS., er burchbohrt es (vielmal); puttorpa do.

puttôrivok, j. SS. & CS. do. (mit mik), CS., ein anderes auch.

puttomavok, j. SS. & CS., es ist burch gebohrt (ein Loch), CS., er hat es fertig durchgebohrt.

puttortauvok, j. SS., es wird (vielmal) durchbohrt.

puttorsimavok, j. SS. & CS., es ift viel= mal durchbohrt, CS., er hat es vielmals burchbohrt.

putto, tuk, tut, ein burchgebohrtes Loch.

puttorut, tik, tit, ein Instrument zum Löchermachen; Durchschlag 2c.

puttutiksak, sãk, set,

puttoreksak, sak, set, etwas Durchzubohrendes.

putsutorpok, t. SS., es ift burchgerieben, hat ein Loch; Hosen 2c.

ficht, thut sich weh im Gesicht, schlägt Putlugok, kuk, kut, die große Zehe am Fuß.

puttokoarpok, t. SS. & CS., er thut sich weh an ber großen Zehe, CS., er ihm do. puttokoarivok, j. SS. & CS. do. (mit mik). puttogejarpok, t. SS. & CS., er verliert bie große Zehe. [lappen.

Puvak, vak, vait, bie Lunge, it, bie Ohrpuvaktorpok, t. SS., er ißt Lunge.

puveridlarpok, t. SS., er hat Lungenschmerz.

puvanga, seine Ohrlappen; puvangit, seine Lungen.

Puverpa, puvinek, puvjupsaut 2c., siehe bei publak.

Puviak, itsek, itset, ein Vogelfropf. Puviksukärpok, t. SS., die Maus pfeift. Puvioninganek, näk, nerit, der Bauch eines Schiffes, Fasses 2c.

## S.

Sã, sãk, sãt, Borberes, Schooß, ein Tisch. sãt (intr.), sãvit (trans.), bein Borberes, vorbere Seite.

sase (intr.), sapse (tr.), euer do. do. savut do., sapta do., unser do. do. sanget do., sangeta do., ihr do. do. sane do., same do., sein do. do. (recip.) satik do., samik do., ihr do. do. do. sanga, sein Borberes, Schooß, Tisch; sanget (tr.).

säga, mein do. do. do. säma (tr.). sämne, vor mir, auf meinem Schoof, Tischec. sängne, vor bir, auf beinem do. do. sängane, vor ihm, auf seinem do. do. säptingne, vor uns, auf unserm Schoof,

it, vor euch beiden.

säpsinge, vor euch, auf euerm Schooß. sänginne, vor ihnen, auf ihrem do. säptine, vor uns beiden.

sănganepok, t. SS., er ist vor ism. sămnepok, t. SS., er ist vor mir.

săptingnepok, t. SS., er ist vor une, it, vor euch beiden.

saptinepok, t. SS., er ift vor uns beiben.

säminut illiva, er legt es auf seinen Schooß, oder vor sich hin. Sorrusek sämingnut pitipat, sie stellen bas Kind vor sich hin.

säksak, sak, set, ein Vordertheil zum Pelz oder sonst irgend etwas. Bei Hosen nur der obere Theil bis an die Beine.

samikpok, t. SS. & CS., er hat was vor sich, auf dem Schooß, Boot, Kajak 2c. (SS. mit mik). Savingmik samikpunga, ich habe ein Messer vor mir liegen.

samiutiva, j. CS., er legt es, bringt es vor ibn (mit mut).

sămiutsivok, j. SS. (mit mut und mik).
Savik sămiutivara illingnut, ich lege
oder bringe das Messer vor dich hin;
savingmik sămiutjivunga illingnut
do. [do.

sangiutiva, j. CS., sangiutjivok, j. SS. sangavok, j. SS. & CS., er ist gegen ihn gewandt (SS. mit mut).

sangerpa, t. SS. inus., er fommt, tritt vor ihn.

săngevok, j. SS. do. (mit mik). [ihn. săngeviartorpa, t. SS. inus., er geht vor săngeneriartorpok, t. SS. do. (mit mik). săngiarpok, t. SS. & CS., er steht vor ihm, vor was (SS mit mik); săngiarpok iglomik, er steht vor bem Hause. Iglo săngiarpa do.

särliarpok, t. SS. & CS., er nimmt es, ein Kind, auf ben Schooß, it, sie fängt bas Kind, it, ein Thier sängt seine Jungen (SS. mit mik).

särliak, ak, et, ein Thier, was Junge hat. säpsarpok, t. SS. & CS., er wendet sich wiederholt gegen ihn.

sapsarvigiva, j. SS. inus. do.

sapok, t. SS. & CS., er wendet, kehrt sich gegen ihn; mit Worten oder mit dem Angesichte (SS. mit mut).

sangautivuk, vut, sie sind sich einander zus gewandt, sind einander gegenüber.

sangaluktotivuk, vut, do., im Streit. säliarpok, t. SS., er geht zum Tische. sătipa, t. CS., er breht, wendet ihn, es. sătitsivok, j. SS. do. (mit mik).

săniarpok, t. SS. & CS., er, es wird sich

săsimavok, j. SS. & CS., er, es ist gewandt, CS., es ist ihm zugewandt.

ein wenig, CS., er wendet sich etwas nach ihm. Ift wohl für Bekehren angenom= men, was aber sehr unvollkommen dafür ift: Săpok, sălerpok Jesusemut, er wendet, kehrt sich zu Jesu; möchte jeden= falls beffer dafür fein.

zu wenden, zu kehren (wenns ihm schwer

wird).

saniariakarpok, t. SS. & CS., er muß sich zu wenden, zu kehren suchen, CS. do., er ihn.

sätsariakarpok, t. SS. & CS., er hat nöthig, fich zu wenden, zu fehren, zu bekehren.

sătsariakangilak, t. SS. & CS. (Neg.) oft und viel vom Befehren (b. h. bei ben ist aber nicht Ernst, er benkt anders.

sakopa, t. SS. inus., er geht an ihm entlang; Baufe, Berge, Menschen.

sakotsivok, j. SS. do.

Sabbate, tik, tit, ber Sabbath.

sabbatiovok, j. SS., es ift Sabbath.

Sabviorpok, t. SS. & CS., er schmiedet, CS., er es.

sabviorvik, vik, vit, eine Schmiede. sabviortok, tuk, tut, einer, ber schmiedet. sabviorte, tik, tit, ein Schmied.

sabvipa, t. CS., er gibt ihm ein Messer, zum Brauchen.

sabvitsivok, j. SS. do. (mit mik). Sachak, ak, ait, ein furzhaariges Fell. sachauvok, j. SS., es ist kurzhaarig.

Sadjukpok, sedsukpok, t. SS. & CS., er geht, fährt bem Strande entlang, am Lande hin.

sadjutauvok, j. SS., es wird an ihm, dem Lande, dem Strande entlang hingegangen.

sadsugosiusimavok, j. SS., er, ber Strand, ift ringsum mit irgend was befest (mit Eis, Steinen, Sand 2c.).

sagiarpok, t. SS. & CS., er wendet fich Saglerkivok, j. SS. & CS., er zieht den Pelz verkehrt, das Hintere nach Borne, an.

saglerkingavok, j. SS., er hat den Belz so verkehrt an.

Ságlaputak, tak, tet, Baumblätter, it, Arautgewächse, die keine Anollen, sondern nur Blätter haben.

saniarniarpok, t. SS. & CS., er sucht sich Saglisiva, j. SS. inus., er macht es zu dünn, ein Fell.

ságlisěvok, j. SS. do. (mit mik).

ságlisarivok, j. SS. do.

ságlisava, j. SS., er macht es zu bunn und zu dick, verschieden (ein Fell 2c.).

ságligiarpok, j. SS. & CS., er macht es ein wenig dünner.

ságliva, j. SS. inus., er macht es bunn. saglevok, j. SS. do. (mit mik).

sägiaromasertorpakpok, t. SS., er rebet Saglisakpok, t. SS., er hat sich bunn, luftig gekleidet.

Nordlandern: zu ben Lehrern ziehen), es Saggarpok, t. SS. & CS., er scharrt, macht ein Loch in die Erde, macht ein Grab. Illuviksamik saggarpok. Diefes scheint aber nur im Süben von Labrador verstanden zu werden; im Norden wird gefagt aggarpok.

> Sagotarpok, t. SS. & CS., er geht ober fährt auf dem Eise, oder fährt im Rajak 2c. bem Lande entlang hin.

sagorpok, t. SS. & CS. do.

sagortalarpok, t. SS. & CS., er wird am Lande hinfahren, 3. B. wenns Sturm hat.

sagotorlek, ein Land, Landspige, an welcher immer muß hingefahren werden.

Sæglonek, nak, nerit, eine Lüge. sæglokitsinek, nak, nerit, bas Lügen, Besægloninga, seine Lüge.

sæglokitsininga, sein Lügen, Belügen.

sæglovok, j. SS., er lügt.

sæglotovok, j. SS., er ist ein Lügner, ber zu lügen pflegt.

sæglokipa, t. CS., er belügt ihn.

sæglokitsivok, j. SS. do. (mit mik).

sæglotigiva, j. CS., er hat es, ihn zur Lüge, redet die Unwahrheit über ihn.

sæglutekarpok, t. SS. do. (mit mik). sæglotuipok, t. SS., er fügt nie.

sæglotuitotovak, j. SS., er ist der einzige, der nie lügt.

sæglotunek, das immerwährende Lügen.

Sagvarpok, t. SS. & CS., es wird offensbar, deutlich; ein Boot, die Werke des Menschen, CS., er bringt es zum Borsschein.

sagvaivok, j. SS., er bringt zum Vorschein (mit mik). [bringen.

sagvainek, nak, nerit, bas Zumvorscheinsagvaininga, sein Zumvorscheinbringen,

irgendwas.

sagvarsimavok, j. SS. & CS., es ist ganz offenbar, ganz zum Borschein gekommen, CS., er hat es ganz offenbart, ganz zum Borschein gebracht.

sagvaimavok, j. SS. do. (mit mik). sagvarsimaklerpok, do.

sagvartauvok, j. SS., es wird zum Borschein gebracht.

sagvariarpok, t. SS. & CS., es ist etwas sichtbar, CS., er bringt es ein wenig zum Vorschein.

sagvillakpok, t. SS., er, es kommt oft zum Vorschein, wird oft sichtbar.

sagvillavok, j. SS. do., noch öfterer.

Sagvauvok, j. SS., es treibt ab, wird vom Wasser mitgenommen, fortgeschwemmt.

sagvaulerpok, t. SS. do., es fängt an. sagvautipa, t. CS., er läßt es abtreiben, macht, baß es abgetrieben, fortgeschwemmt wird; ber Wind, Schwingwellen ober

der Mensch.

sagvaujivok, j. SS. do. (mit mik). sagvatsivok, j. SS., es treibt ein Rajaf 2c. beim Fischen oder wenn er sonst ftille

hält.

Sagvik, vik, vit, die Brust, it, des Aleides. sagvilerivok, j. SS., er hat Brustschmerzen. [Brust.

sagviarpa, t. CS., er schlägt ihn an bie sagviarsivok, j. SS. do. (mit mik).

sagviarivok, j. SS. & CS. do., CS., den auch ober wieder.

sagvigarpok, t. SS., er feucht, macht Stimme beim Athemholen.

Sailitak, tak, tet, eine Schürze.

sailitserpa, t. CS., er bindet ihm eine Schürze um.

sailitsevok, j. SS. do. (mit mik).

Saigo, kuk, kut, Pallisaben.

saigutarpa, t. CS., er sest (bem Garten 2c.) Pallisaben.

saigutarivok, j. SS. do.

Saimarpok, j. SS. & CS., er wird ruhig, zufrieden; Mensch, Thier, Wetter, CS., er stellt, hat ihn zufriedengestellt, beruhigt; ein weinendes Kind oder sonst jemanden, der betrübt, unzufrieden, unruhig war.

saimavok, j. SS. do., er ist zufrieden.

saimaivok, j. SS., er stellt zufrieden (mit mik).

saimarnek, nak, nerit, die Zufriedenheit, Beruhigung.

saimainek, nak, nerit, das Zufriedenstellen, Zufriedenstellung, Beruhigen.

saimauserpa, t. CS. do., wie saimarpa. saimausevok, j. SS. do. (mit mik).

saimartipa, t. CS. do., er stellt ihn zufrieden, beruhigt ihn.

saimartitsivok, j. SS. do. (mit mik).

saimartitak, tok, tot, ein Zufriedengeftellter, Gesegneter.

saimartitáksak, sak, set, einer, der bedacht ist, daß er zufriedengestellt werden soll.

saimarsarpa, t. CS., er stellt ihn zufrieden, beruhigt ihn, ist bamit beschäftigt.

saimarsaivok, j. SS. do. (mit mik). saimarsaininga, fein Zufriedenstellen, Beruhigen.

saimanarpok, t. SS., es ist zufrieden= ftellend, irgend etwas Schones, was einem Betrübten, Beleidigten ober Unzufriede= nen gegeben wird 2c., daß er sich zufrie= den gebe, beruhige. litellend.

saimanarsivok, j. SS., es wird zufrieden= saimarsaut, tik, tit, eine Sache, womit

man jemanden zufriedenstellt.

saimarsautigiva, j. SS. inus., er hat es zu bem, womit er zufriedenstellt. Tuktu saimarsautigivara Johanesemik, mit einem Rennthierfell habe ich den Johan= nes zufriedengestellt, beruhigt.

saimautigiva, j. SS. inus. oder:

saimartaujutigiva, j. CS., er hat es zu bem, wodurch, womit er zufriedengestellt ift. saimarsauta, fein Zufriedenstellungsmittel, womit er zufriedengestellt, beruhigt wird. saimarsautiga, mein do.

saimauta, saimartaujuta, sein Mittel, womit er befriedigt, zufriedengestellt, be=

ruhigt ist.

saimautiga, saimartaujutiga, mein Mittel, womit ich befriedigt oder zufrieden= gestellt worden bin.

saimarvigiva, j. SS. inus., er ift wieder zufrieden mit ihm, ist ihm gnädig, ver= gibt ihm.

saimarvikarpok, t. SS. do. (mit mik). saimarvik, vik, vit, bie Stelle oder ber= jenige, welchem man wieder gut ist, ber Saipakut, tik, tit, ist dasselbe wie saimarbegnadigt wird.

saimarviovok, j. SS., er ift begnadigt.

saimarvigijauvok, j. SS. do., er wird, ist begnadigt, man ift wieder zufrieden mit ihm.

saimarvigijaunek, nak, nerit, bie Be= gnadigung, Gnade, (passiv. die man empfängt.)

saimarvionek, nak, nerit, do. fdo. saimarvigijauninga, feine Begnabigung saimarvikarnek, nak, nerit, die Begnabigung, Gnade, (activ die man ausübt). saimarvikarninga, feine Gnabe, Begnasal

sa

88

Si

8

bigung do.

saimarvigijauvik, vik, vit, ber Plat, bie Zeit, wo Gnade ausgeübt wird, bie Gnadenzeit. Iksivautaksoak saimarvigijauvik, ber Gnabenstuhl od. Gnabenthron.

saimartauvik, vik, vit, ber Ort ob. bie Beit, wo man zufrieden gestellt wird, wenn man über jemand traurig ober er=

zürnt gewesen ist.

saimartaunek, nak, nerit, die Bufrieden= stellung (passiv).

saimaininga, feine Bufriedenstellung (act.).

saimartauniksarsivok, j. SS., er findet Zufriedenstellung; schöne Worte oder sonst was, womit er zufrieden gestellt mirb.

saimarvigijauniksarvivok, j. SS., er findet Gnade.

saimavigijauneksivok, j. SS., do.

saimartigekpuk, put car. Sing., sie stellen einander gegenseitig zufrieden.

saimakivok, j. SS., er ift lange zufrieden, ein Rind 2c.

Saimat, tik, tit, eine Flagge.

saimaservik, vik, vit, eine Flaggstange. saimaserpok, t. SS. & CS., er zieht die Flagge auf, CS., er versieht die Flagg=

stange mit ber Flagge.

saimarsevok, j. SS. do.

saut, ein Zufriedenstellunge= ober Be= ruhigungs=Mittel. Bei Kindern beson= bers Spielsachen ober sonst was zum Zeitvertreib.

saipakutiksak, sak, set, do., etwas, was

dazu dienen soll.

saipaksaut, tik, tit, do., wie saipakut. saipakutigiva, j. SS. inus., er hat es zu feinem Beruhigungs-, Bufriebenftellungs-

Mittel, wodurch er befriedigt wird.

saipaksautigiva, j. SS. inus. do. saipaksautekarpok, j. SS. do. (mit mik).

saipaksautilijuta, sein Beruhigungs, Zufriedenstellungs-Mittel, womit er einen andern zufrieden stellt.

saipaksautilijutiga, mein do.

saipakutilijutiga, mein do.

satpaksautilijutigiva, j SS. inus., er hat es bazu do.

saipaksarpa, t. CS., er stellt ihn zufrieben, beruhigt ihn (ist bamit beschäftigt). saipaksaivok, j. SS. do. (mit mik). saipaksartauvok, j. SS., er wird beruhigt, zufrieden gestellt. [Angst.

Sajungnek, das Zittern, Beben; aus Furcht, sajukpok, t.SS., er zittert, bebt, ein Mensch, Thier 2c.

sajuktipa, t. CS., er macht ihn beben.

sajungnarpok, t. SS., es ift zum Erzittern, Beben; (irgend etwas Schreckliches.)

sajugörpok, t. SS., er ist fertig mit zittern. sajuguipok, t. SS., er zittere nie, ist unerschrocken. [Furcht.

sajugorpok, t. SS., er zittert schnell, aus sajugajukpok, t. SS., er zittert häufig.

sajugajuipok, t. SS., er zittert selten.

Sajuksorpok, t. SS., er zittert etwas, z. B. beim Schreiben oder sonst bei Arbeit. sajuksortipa, t. CS., er stößt ihn, daß er zittert.

sajutigiva, t. CS., er zittert, bebt vor ihm aus Furcht,

sajutekarpok, t. SS. do. (mit mik). sajutigingila, t. CS., er erzittert nicht vor ihm.

sajukpilukpok, t. SS., es zittert, bebt die sajukpilavok j. SS. & CS., es zittert, erschüttert, die Erde, ein Stuhl, Bank 2c. CS., er erschüttert es.

sajukpiladlarpok, t. SS. & CS. do., sehr. sajukpilatipa, t. SS., er erschüttert es, ihn. Saitok, tuk, tut, ein Seewurm mit vielen Beinen.

Sakkamak, mak, mait, eine von Walbarten zusammengeflochtene Spielsache für Kinder, auch Peitsche.

sakkamalliorpok, t. SS., er flechtet so was. sakkamauvok, j. SS., es ist so gestochtenes Fischbein.

Sakka, sakkak, sakkat, die sichtbare Seite, soweit er, es, von da, wo er, es sich bestindet, zu sehen ist.

sakka, sakkanga, seine sichtbare Seite, it, bas, was sich in seinem Gesichtsfreise befindet.

sakkara, meine sichtb. S., mein Gesichtsfr. sakkat, beine do., bein do.

sakkavut, unsere do., unser do.

sakkaptingnepok, t. SS., er ist vor uns, in unserm Gesichtstreise.

sakkamnurpok, t. SS., er fommt in meisnen Gesichtskreis.

sakkarkorpok, t. SS., er fommt durch do. sakkariva, j. CS., er hat ihn im Gesichtsfreise.

sakkakarpok, t. SS. do. (mit mik).

Sakkerpok, t. SS. & CS., er, es fommt zum Borschein, CS., er bringt es zum Borschein, erzeugt, macht es.

sakkevok, j. SS., er bringt zum Vorschein (mit mik).

sakkervigiva, j. SS. inus., er erscheint ihm, zeigt sich ihm.

sakkervikarpok, t. SS. do. (mit mik). sakkerviovok, j. SS., es wird ihm was fichtbar (mit mut).

sakkervigijauvok, j. SS. do.

sakkertigiva, j. SS. inus., er hat ihn zum Erscheinen, ber ihm erscheint; sakkertigivara, er erscheint mir, wird mir sichtbar; sakkervigivara, ich erscheine ihm.

sakkervigilaujova, j. SS. inus., er ift ihm vor längerer Zeit erschienen.

sakkinersauvok, j. SS., er, es ist sichtbarer geworden, ist mehr zum Borschein gekommen. sakkijarpok, j. SS. & CS., es ist sichtbar, Sonne, Land 2c., it, eines Menschen Thun, Denken 20., CS., er, es ist ihm sichtbar, er sieht es.

sakkijarsivok, j. SS. do. (mit mik).

sakkijartipa, t. CS., er macht es sichtbar. sakkijartitsivok, j. SS. do. (mit mik). sakkijartomepok, t. SS., er, es ift im Freien, wo es sichtbar ist.

sakkomipa, sakkomerpa, t. SS. inus., er legt, stellt es hervor, daß es zu sehen ift.

sakkomervigiva, j. SS. inus., er legt, stellt für ihn was hin, daß er es sehen kann. (Wird nicht allgemein verstanden.) Sakketovok, j. SS., er ist gerade herunter=

gefallen, gar nicht verwehter Schnee,

sakketok, frischgefallener, gar nicht verwehter Schnee.

sakketolerpok, t. SS., es macht folchen Schnee.

sakketulidlarpok, t. SS. do., febr. Sakke, sakkek, kit, Schwiegereltern, it, Schwager, b. h. Frauen Bruder.

sakkia, sein Schwieger = Bater, = Mutter, Frauen Bruder.

sakkiga, mein do. do. do. sakkeka, meine Schwiegereltern.

sakkigiva, j. SS. inus., er hat ihn zum Schwieger-Vater, Mutter od. Schwager. sakkekarpok, t. SS. do. (mit mik).

Sakkiak, itsak, itset, bie Rippen, soweit Saksagiak, itsek, itset, ober ak, et, ein die Bruft geht, soweit dieselben nicht Thieres.

sakkiangit, seine do.

Sakkiaitsiet, bas Siebengestirne.

Sakkikpa, t. SS. inus., er schleudert, schiebt, stößt es mit der Hand oder dem Fuße vor sich her, it, er stößt ihn um (nicht mit Fleiß).

sakkiksivok, j. SS. do. (mit mik). sakkipa, t. SS. inus., sakkepok, t. SS. do. Sakko, kuk, kut, ein Werkzeug zu irgend was, it, ein Gewehr, Schießbedarf.

sakkunga, sein Werkzeug, Flinte, Bulver 2c. sakkogiva, j. CS., er hat es zum Werkzeug, es ift fein Werkzeug.

sakkukarpok, t. SS., er hat Werfzeug. sakkolijarpok, t. SS., er führt Gewehr, Werkzeug mit sich.

sakkoejarpok, t. SS. & CS., er zerbricht ihm das Werkzeug (SS. sein eigenes).

sakkoĕjaivok, j. SS. do. (mit mik). sakkoerpok, t. SS. & CS., er vertauft sein Werkzeug, CS., er macht ihn ohne Werk-

zeug, kauft es ihm ab.

sakkuertauvok, j. SS., er wird ohne Werkzeug gemacht, wird ihm abgekauft oder verkauft.

sakkoersivok, j. SS. & CS., er verliert ihm das Werkzeug (SS. sein eigenes).

sakkoersinerpok, t. SS. do. (mit mik). sakkuarpok, t. SS., er braucht das Werkzeug, die Waffe, it, er hat es zerbrochen. sakkuarvigiva, j. CS., er braucht das

Werkzeug, die Waffe an ihm.

Sakperkopa, t. CS., er schießt rechts an ihm vorbei.

sakperkotsivok, j. SS. do. (mit mik). sakperkotauvok, j. SS., er ift rechts vorbeigeschoffen worden.

sakpigojok, juk, jut, einer, ber immer rechts vorbeischießt. Trechts vorbei. sakpigudlarpok, t. SS., er schießt immer

Zeifig, Birkenzeifig.

harte Anochen sind, it, die Bruft eines Saksarpok, t. SS., es liegt herum, irgend was; ein Mensch hat kein Unterkommen, Obdach, treibt fich herum.

> saksäriak, das Draußensein, kein Obdach haben werden. losseinwerden. saksärianga, sein Herumtreiben, Obbach=

saksarnek, nak, nerit, bas Herumtreiben, Obdachslosigkeit.

saksărninga, sein do. do.

saksălutuinarajarpok, t. SS., er würde sich nur so herumtreiben, würde kein Un= terkommen haben.

Salakarnek, nak, nerit, ber Sieg, bie Sallovok, j. SS., er ift mager (ein Menfch Ueberwindung.

sălagiva, j. CS., er besiegt, überwindetibn. salakarpok, t. SS. do. (mit mik).

salagijak, jak, jet, ein Besiegter, Ueberwundener.

salagijauvok, j. SS., er wird überwunden, er ist ein Ueberwundener; von irgend et= was, auch vom Wetter.

sãlauvok, j.SS., sãlaudlarpok, t.SS. do. salagije, jik, jit, ein Ueberwinder, Sieger. sālakarte, tik, tit,

sälagijinga, sein Ueberwinder, Besieger. salagijigiva, j. CS., er hat ihn zum Ueber= winder, zum Besieger.

Săliva, siehe Sāpok.

Săliarpok, fiehe bei Sã. Sallausukpok, t. SS., es schläft ruhig (ein sallautsartipa, t. SS. inus., er schläfert

es ein. (Ift ganz wie Aksukpa.)

sallautsartitsivok, j. SS. do. sallautsorikpok, t. SS., es schläft sehr

ruhig. sallausalerpok, t. SS., es schläft ein.

sallausisarpa, t. SS. inus., er, sie schläfert es ein.

sallausisaivok, j. SS. do.

Sallivok, j. SS. & CS., er scheert ihn, schneidet ihm die Haare 2c. ab.

sallimavok, j. SS. & CS., er ift geschoren, CS., er hat ihn geschoren.

sallijauvok, j. SS., er wird geschoren.

Salliokpok, t. SS., er, es wird vom Winde beftrichen, ein Haus 2c., so daß kein Schnee 2c. liegen bleibt.

sallionek, nak, nerit, die Stellen am Haufe 2c., wo der Wind keinen Schnee liegen läßt.

salliogut, tik, tit, bas breieckige Segel auf bem Schiff, Boot.

salliogutekarpok, t. SS., er hat ein breiectiges Segel.

salliogvigiva, j. SS. inus., ber Wind bestreicht ihn.

over Thier).

salloanek, nak, die Dünnen (beim Men-Sallumarpok, t. SS. & CS., es ift troden, rein, das Nasse ist weg, CS., er hat es reine, trocken.

sallumaivok, j. SS., er hat gereinigt. trocken gemacht (mit mik).

sallumarsarpa, t. CS., er macht es trocken. sallumarsaivok, j. SS. do. (mit mik). sallumarsaut, tik, tit, ein Tuch oder sonst etwas zum Abtrocknen.

sallumanarpok, t. SS., es ift zum Reine-, Trockenmachen (bas schöne Wetter).

sallumanarivok, j. SS. & CS., er trocknet, macht es rein.

salluangavok, j. SS., es ist trocken, rein. sallumaipok, t. SS., es ift naß, beschmiert, nicht trocken.

sallumaitipa, t. CS., er beschmiert es, macht es naß.

sallumaigiva, er hält es für beschmiert, es ift für ihn beschmiert.

sallumaiksarpok, t. SS. do. (mit mik). sallumainarpok, t. SS., es ist zum Be= schmiertwerden. Gruß.

Salutitsinek, nak, nerit, bas Grüßen, ber salutipa, t. SS. inus., er grüßt ihn.

salutitsivok, j. SS. do.

salutitauvok, j. SS., er wird gegrüßt. salutitaukova, j. CS., er läßt ihn grüßen.

Sămikpok, t. SS. & CS., siehe bei Sã.

Samnarpok, t. SS., siehe bei Savipa.

Samgusek, sak, set, eine alte abgenutte Sache (Kleid 2c.), die aber noch immer gebraucht wird.

samgusijarpok, t. SS., er braucht eine folche Sache (mit mik). samgusariva, j. SS. inus. do., er braucht samgusia, feine, samgusiga, meine abge=

nutte Sache.

samguseksivok, j. SS. & CS., er fauft eine alte Sache, CS., er kauft für ihn eine alte abgenutte Sache.

samguserpok, t. SS. & CS., er verkauft eine alte Sache, CS., er kauft von ihm eine alte abgenutte Sache.

samgusejarpa, t. CS., er zerbricht, verbirbt ihm eine alte Sache.

samgusējaivok, j. SS. do.

samgusersivok, j. CS., er verliert ihm eine alte, aber noch brauchbare Sache (SS. ingminik).

samgusersinerpok, t. SS. do. (mit mik). Sangenek, nak, nek, Schwachheit.

sangepok, t. SS., er ift schwach.

sangekivara, j. SS. inus., er ist schwächer benn ich.

sangekijakarpok, t. SS. do. (mit mik). sanginek, die Stärke, Starksein.

sangivok, j. SS., t. SS., er ist stark.

sanginikisautivuk, put, sie probiren sich mit einander, wer der Stärkste ist; heben Steine 2c.

sanginersauvok, j. SS., er ist stärker als ein anderer (mit mit).

sangiluarpok, t. SS. do., it, er ist zu stark. sangikivara, j. SS. inus., ich habe ihn zu meinem Stärkern, ber stärker ist als ich. sangikiarivara, j. SS. inus. do.

sangikijakarpok, t. SS. do. (mit mik). Sängiutiva, sängiutjivok, siehe bei Să.

Sangmipok, t. SS. & CS., siehe Sarmipok.

Sangmivok, j. SS. & CS., er ift nach ihm gewandt. (Ift gleich mit sängavok, j. SS. & CS., fiehe bei sä.) (SS. mit mut.) sangmitorpok, t. SS., die Wellen kommen gerade aufs Land zu.

sangmilutorpok, t. SS. do., fehr.

Sanguvok, j. SS. & CS., er, es breht, wendet sich wo anders hin, von seiner vorigen Richtung ab (ein Mensch, Thier, Fahrzeug, Wind), CS., er dreht, wendet es in die Quere, gibt ihm eine andere Richtung.

sangujivok, j. SS. do. (mit mik). sangutipa, t. CS., er wendet, breht ihn.

sangutitsivok, j. SS. do. (mit mik).

sangungavok, j. SS., es wendet sich immer schnell wo anders hin; die Wetterfahne, it, frummes Holz, was Anie hat.

sangusaraipoh, t. SS., er, es wendet sich schnell wieder wo anders hin; der Wind, ein Fahrzeug, it, ein Mensch ist in seis nem Denken, Dichten und Thun sehr veränderlich; ist bald das, bald dorthin gerichtet.

sangujuipok, t. SS., er, es breht, wendet sich nicht, ist unwendbar, unlenksam.

sangutsarepok, t. SS., er, es ift unlents fam, läßt sich nicht leicht wenden; ein Wensch oder Fahrzeug.

sangutárněpok, t. SS. do.

sangusariarpok, t. SS., er, es läßt sich leicht, gut lenken, wenden.

sangutarnerpok, t. SS. do.

sangunasarpok, t. SS., er, es wendet, breht sich langsam.

sanguerpok, t. SS., er geht, läuft hin und her, vor- und rückwarts.

sangualakpok, t. SS., er wendet sich schnell ein wenig, beim Gehen, Springen; sich seitwärts wenden beim Sigen heißt: erkoirilakpok.

sangualäkivok, j. SS., er stößt sich irgendwo, thut sich weh und wendet sich, it, ein Hund bekommt einen Beitschenhieb und wendet, dreht sich aus Schmerz.

sangunasuarpok, t. SS. & CS., er, es sucht sich zu brehen, zu wenden, CS., er sucht es zu brehen, zu wenden (wenns schwer geht, wenn man sich babei anstrengen muß).

sangualerkitipa, t. SS. inus., er gibt bem Hunde einen Peitschenhieb.

Sanikpok, t. SS., er bekommt ein neues Borderstück an seiner Jacke.

es in die Quere, gibt ihm eine andere Sannerpok, t. SS. & CS., er kehrt, fegt, Richtung. CS., er kehrt es, fegt es aus; die Stube 2c.

sannik, nik, nit over sangit, Staub, Rehrig.

sannekarpok, t. SS., es hat Staub.

sanniutit, ein Besen, sanniut, tik, eine Borste 2c. am Besen.

sannejarpa, t. CS., er wischt ihm ben Staub ab, befreit ihn, es vom Staub.

sannējaivok, t. SS. do. (mit mik).

sannisimavok, j. SS., es ist bestaubt, mit grobem Staub; mit seinem: pujoriksimavok.

sannikterivok, j. SS., er ist bekümmert über was, was er nicht hat, z. B. über Mangel an Kleiber, Nahrungsmittel, Frieden mit Gott 2c. Dieses Wortscheint eine Ableitung von sannik zu sein und dahin zu deuten, daß einer im Staube arbeitet, daß er sich vorkommt wie Staub.

sannikterijutigiva, j. CS., er hat es, ihn zur Kümmerniß.

sannikterijutekarpok, t. SS. do. (mit mik).

Sapatak, tok, tat, eine von beiben Seiten platte Feile (ift einerlei mit Makpatak).

Sapkavok, j. SS., es ist schimmlich, ver-

sàpkatauvok, j. SS. do.

sapkak, Schimmel.

sapkatak, tak, tet, verschimmelte Sachen. sapkaijarpa, t. CS., er befreit es vom Schimmel.

sapkaijaivok, j. SS. do. (mit mik).

Sapkupa, t. SS. inus., er läßt es aus ber Hand fahren, läßt es, ihn los.

sapkutsivok, j. SS. do. (mit mik).

sapkutailivok, j. SS. & CS., er füßt nicht los, läßt es nicht fahren.

Sapok, t. SS., es ist bünn, Nleiberstoffe 2c. satok, etwas Dünnes; satorsoak, ak, suit, sehr Dünnes.

sãliva, j. SS. inus., er macht es bünner. sãlevok, j. SS. do.

sănersiorpok, t. SS. & CS., er sucht bas Dünnste, CS., er sucht (sie) die Dünnsten. satojak, jak, jet, etwas Dünnem ähn-

liches; ein Brett.

satojalliorpok, t. SS., er schneibet Bretter. satojalliorut, tik, tit, die Muster, wornach die Bretter geschnürt werden.

sätojalerivok, j. SS., er hat Arbeit an Brettern.

Sappangak, ak, et, eine Berle.

sappangaksiorpok, t. SS., er sucht Perlen. sappangaksivok, j. SS. & CS., er kauft, it, er findet Perlen, CS., er kauft oder findet für ihn.

Sappernek, nak, nerit, bas Unvermögen.

sapperpok, t. SS. & CS., er ift unvermögend, CS., er vermag es nicht, ist nicht im Stande, es zu thun.

sappernarpok, t. SS., es ift unmöglich (ein Stein zu schwer, um ihn zu heben; ein Mensch zu böse, um ihn zurechte zu bringen 2c.).

sapperngamavok, j. SS., er ist längere Zeit unvermögend; muß z. B. wegen schlechtem Wetter liegen bleiben, oder will sonst was machen und kann nicht.

sappernarsivok, j. SS., es wird unmöglich. sappernaut, tik, tit, etwas, was unversmögend macht für einen anbern.

sappernautigiva, j. SS. inus., er hat es zu bem, was es einem andern unmöglich macht, z. B. er soll was machen und thuts nicht, so heißt es: songonine od. kununine sappernautigiva tillijiminut.

sappiut, tik, tit, bie Ursache, warum man nicht kann.

sapperut, tik, tit, do.

sappiutiva, j. CS., er vermag ihn, es nicht (zu geben, zu schicken 2c., weiler es, ihn werthhält).

sappiutjivok. j. SS. do. (mit mik). Ernera sappiutivara tillilugo perksidlartillugo, ich vermag meinen Sohn nicht zu senden, indem es stöbert. Savimnik sappiutjivunga attorkolugo kejungmut, ich vermag mein Messer nicht zu Holz brauchen zu lassen.

sappiutigiva, j. CS., er hat es zur Urfache des Unvermögens (mit mut).

sappiutekarpok, t. SS. do. (mit mut und mik).

sapperutigiva, j. CS., sapperutekarpok, t. SS. do. Mauja sappiutigivara tuktusiornermut, ben weichen Schnee habe ich zur Ursache, warum ich nicht im Stanbe bin, auf die Rennthierjagd zu gehen. Takpenerminik sappiutekarpok attuarsinermut, sein blödes Gesicht hat er zur Ursache, warum er nicht zu lesen vermag.

sappiutjauvok, j. SS., er, es wird uns möglich gemacht, d. h. es wird nicht hers gegeben zu bem oder jenem Zwecke, weil mans werthhält 2c.

sappiutijauvok, j. SS. do.

Sappigivok, j. SS. & CS., er läßt es (nicht mit Fleiß) aus ber Hand fahren, it, er wirft und es fällt ganz in die Nähe, weils ihm aus der Hand fuhr.

sappigitipa, t. SS. inus., er macht, stößt ihn 2c., daß ihm was aus der Hand fährt, fällt.

Sapposerpa, t. SS. inus., er macht bem Fluß einen Damm.

sappusevok, j. SS. do.

sapputsarpa, t. SS., er, ber Fluß reißt ben Damm fort.

sapput, tik, tit, ein Damm.

Sapputjinek, nak, nerit, bas Beschützen, Beschirmen, Behüten 2c. (in Gefahr).

sapputijaunek, nak, nerit, bie Beschützung, Beschirmung in Gesahr (passiv).

sappumijainek, nak, nerit, bas Beschützen; Beschirmung, Beschützung (vor Gefahr, activ).

sappumijartaunek, näk, nerit, bie Beschützung, Beschirmung (vor Gesahr, passiv).

sapputiva, j. CS., er behütet, beschüt, beschirmt ihn (in Gefahr).

sapputjivok, j. SS. do. (mit mik).

sapputijak, jak, jet, ein Beschützter, sapputijauvok, j. SS., er ist beschützt worden.

sapputsauvok, j. SS. do.

sapputije, jik, jit, ein Beschützer.

sapputijiksak, sak, set, ein Beschützer, wodurch man beschützt werden wird (Mensch oder sonst was).

sapputjiksak, do.

sapputijinga, sein Beschützer, Beschirmer. sapputijiga, mein do., in Geschr.

sappumijarpa, t. CS., er beschützt ihn (vor Gefahr).

sappumijaivok, j. SS. do. (mitmik).

sappumijarte, tik, tit, ein Beschützer (vor Gefahr).

sappumijartiga, mein Beschützer, Beschirmer do.

sappumijartauvok, j. SS., er, es wird bewahrt (daß die Gefahr nicht bis an ihn kommt).

sappulutak, tak, tet, eine Schutzwehr.

sappulutariva, j. SS. inus., er hat es zur Schutzwehr.

sappulutakarpok, t. SS. do.

sappulutsivok, j. SS. & CS., er macht eine Schutzwehr, CS., er macht ihm eine Schutzwehr.

sappulutsiorpok, t. SS. & CS. do.

sappulutaksaliorpok, t. SS. & CS. do.

sappulutaksarsiorpok, t. SS. & CS., er sucht ihm eine.

sappulutauvok, j. SS., er, es ist eine Schutzwehr, Beschirmung.

sapputjiksauvok, j. SS. do.

Jesuse sapputjiksatovok Satanasib unangmiklerninginit, Jesus ist bie einzige Schutwehr, bie einzige Beschirmung gegen bie Nachstellungen bes Satans.

Säpsarpok, t. SS. & CS., siehe bei sa.

Saptauvok, siehe bei Savipa.

Särliak, ak, et, eine Hündin ober sonst ein Thier mit Jungen (siehe bei Sa).

Hündin 2c.

Sargvak, vak, vait, Stellen im Flug, bie

sargvakarpok, t. SS., es hat im Strom folche Stellen. (Wird wenig gekannt.)

Sarmikpok, t. SS. & CS., er stößt sich bie Haut irgendwo ab, CS., er ftößt ihm die Haut ab, it, er macht, stößt ein Loch in in den Rajak oder Boot, während er es ans Land zieht, auf ben Steinen od. fonft aus Unvorsichtigkeit. Manche fagen: sarngmikpok.

sarngmiktauvok, j. SS., er ist irgendwo geschunden worden, it, ein Fahrzeug ift beim Beraufziehen aufs Land 2c. beschä=

bigt, geschunden worden.

sarngmiktovinek, nak, nerit, eine Narbe vom Hautabstoßen.

Sarpiluk, luk, luit, eine Art Lachfe.

Sarpik, pik, pit, ein Walfisch-, Beiffisch-Schwanz.

sarpiktorpok, t. SS., er ift einen Schwanz vom Wal- ober Weißfisch.

sarpingmikpa, t. CS., ber Bal- ober Weißfisch schlägt ihn mit dem Schwanz. sarpigiktok, tuk, tut, ein Walfisch mit längerem Schwanz als die gewöhnlichen.

Sarpitovok, i. SS., er fest die Kuke ausmärts.

Sarrapok, t. SS., es ist naß, it, wenn etwas fo recht glänzend naß aussieht; die Berge nach bem Regen, bie See ober Teich. wenns gang stille ift.

sarralikteotiksak, sak, set, etwas, um ben Mund damit anzufeuchten, naß zu

machen.

sarraliktipa, t. CS., er feuchtet ihm ben Mund an, macht ihm ben Mund naß, mit irgend was.

sarraliktitsivok, j. SS. do.

Sarralikitak, tak, tat, ein Schmetterling. (Manche fagen, alle würden auch so ge= nannt, andere jedoch, blos bie gelbe Gorte.)

surliangovok, j. SS., fie ist eine faugenbe Sattomavok, j. SS., er ist zufrieden, vergnügt.

> sattorpok, t. SS. & CS., er löset eine Sache, die er früher verhandelt ober ver= fett, wieder ein, bekommt sie wieder, SS., er ist in sich vergnügt, daß es nicht so geworden ift, wie es beinahe war, 3. B. baß er ober fein Angehöriger auf einer gefährlichen Stelle nicht eingebrochen oder doch nicht umgekommen ist, nachdem er eingebrochen. ober daß er sonst in einer Gefahr gewesen und baraus errettet ift.

sattorsivok, j. SS. do. (mit mik). sattuivok, j. SS. do.

sattoromava, i. CS., er will es wieder einlösen, zurückaben; einen Menschen ober sonst was. Saviksoak sattorlaulago! lag mich bas Schneemesser ober Schwert wieder haben! -mik sattorsilanga, do.

sattortauvok, j. SS., er, es ist wieder in feine frühere Stellung gefommen, 3. B. ein Ausgeschlossener, der wieder readmi= tirt mirb.

sattoráksak, sak, set, eine Sache, bie man mit dem Beding verhandelt oder für was anderes versett, daß man fie feiner Zeit einlösen will; ein Pfand, it, einen Menichen, ben man zu jemand mit bem Bebing ziehen läßt, daß man ihn wieder haben will.

sattoraksariva, j. SS. inus., er hat es zu bem, was er zum Pfande gegeben.

sattoráksautipa, t. SS. inus., er gibt eine Sache zum Pfande, verhandelt fie mit bem Beding, daß ers wieder löfen will (mit mut).

sattomaut, tik, tit, bie Urfache zur Freude über etwas, worüber man vorher in Angst war, bag es würde verloren zc. sein, und es nicht so ift.

sattomautigiva, j. SS. inus., er hat ihn, es zur Zufriedenstellung, zur Beruhigung, wenn man von ihm hört, daß es nicht so ift, wie er befürchtet hatte.

sattotigiva, j. SS. inus., er hat es zu bem, womit er eine versetzte Sache einlöset (mit mik).

sattõtekarpok, t. SS. do.

Iklervik sattötigivara saviksoarmik, ich habe ben Kasten zur Auslösung bes Schneemessers. Iklervingmik sattötekarpunga saviksoarmik.

sattut, tik, tit, etwas, womit man eine verfetzte, verhandelte Sache wieder einlöset.

sattörtigiva, j. SS. inus., er hat es zu bem, zu welchem er, nachdem er eine Zeit lang von ihm fortgewesen, wieber zurücksehrt.

sattortekarpok, t. SS. do. (mit mik). sattortipa, t. SS., er stellt ihn zufrieden, beruhigt ihn, sagt ihm, daß der Sache oder dem Menschen, worüber er bekümsmert gewesen, kein Leid zugestoßen ist.

sattortitsivok, j. SS. do. (mit mik). sattorsitipa, t. CS., er stellt ihm das, was

er früher besessen, wieder zurück; einen

Hund, Sachen oder Menschen.

sattorsititsivok, j. SS. do. (mit mik); sattorsitipa kingmemik, er stellt ihm seinen früher gehabten Hund wieder zurück, verkauft oder schenkt ihn ihm wieder.

sattomiutigiva, t. SS. inus., wie sattomautigiva.

sattomarivok, j. SS., er ist auch beruhigt, zufrieden.

sattornek, nak, nerit, die Beruhigung, wieder zufrieden sein über das, worüber man vorher in Angst war, was aber noch glücklich abgelausen ist.

Saugak, kak, ket, ein Schaf.

saugarsuk, sŭk, suit, ein Lamm.

saugakut, tik, tit, ein Schaf, das jemand gehört, das jemand zum Eigenthum hat.

saugakutekarpok, t. SS., er hat ein ob. eigene Schafe.

saukakutigiva, j. SS. inus., es .ist sein eigenes Schaf, er hat es zu seinem eigenen Schafe.

saugakotinga, sein eigenes Schaf.

saugakotine, = = = (recip.); saugakotinne pairiveit, er verpflegt, hütet, wartet selber seine eigenen Schafe. Atătame saugakotingit pairiveit, er hütet, wartet seines Baters Schafe.

saugaujak, jak, jet, ein geschnitzeltes

Schaf.

Saumik, mik, mit, die linke Hand, Seite, it, einer, ber links ist.

saumiovok, j. SS., es ift die linke Hand, Seite, it, er ist einer, der links ist.

saumikserpok, t. SS., er ist links, arbeistet links.

saumianepok, t. SS., er, es ift an seiner linken Seite, Hand.

saumingminekova, j. SS. inus., er besfiehlt ihm, heißt ihn an seiner linken Seite zu sein.

saumingminurkova, j. SS. inus., er heißt ihn, ihm zur linken Seite zu gehen.

saumingmigorkova, j. SS inus., er heißt ihn, ihm zur Linken burch, vorbei zu gehen 2c.

saumimnepok, t. SS., er ist an meiner linken Seite. [do.

saumimnurpok, t. SS., er fommt mir zur saumipkorpok, t. SS., er geht mir zur Linken durch, vorbei.

saumikleriva, j. SS. inus., er hat ihn an der linken Seite, Hand.

saumiklerkarpok, t. SS. do. (mit mik). Saunek, nak, nerit, ein Knochen, Gebein. sauninga, sein Knochen, it, das Gerippe des Kajaks oder Fellboots.

saunerivok, j. SS., er hat Schmerzen in den Knochen, it, er arbeitet Knochen, macht was von Knochen.

saunersiut, tik, tit, eine Naspel zu Anochen. saunipok, t. SS, es bleibt ihm ein Anochen, Bein im Halse steden. saunerpok, t. SS. & CS., er fticht, wirft ein Thier auf ben Anochen (SS. mit mik).

sauneroivok, j. SS. do. (mit mik).

saunerkopa, t. CS.

saunertauvok, j. SS., er, ber Seehund 2c., ist auf den Anochen harpunirt.

saunerkotauvok, j. SS. do.

saunarpa, t. CS., er schiekt ihn, es in ben Knochen, Rennthier, Seehund 2c., daß er gleich todt ist, it, er thut ihm weh irgend= wo am Anochen, einem Menschen.

saunărivok, j. SS. & CS. do. (mit mik). CS., er hat diesen auch durch den Anochen

geschoffen.

saunartauvok, j. SS., er ist durch ben Anochen geschoffen.

saunejarpa, t. CS., er löset ihm einen Anochen ab, nimmt ihm einen heraus.

saunějaivok, j. SS. do. (mit mik).

saunak, nak, nait, die Schaale eines Eies, ber Stein ober Kern einer Frucht, it, ein hartes Gewächs im Fleisch bei Menschen und Thieren.

saunanga, seine Schaale, sein Kern 2c. Sauvok, j. SS. & CS., er, es ist mit Schnee, Erbe zugebeckt, CS., er bedeckt es mit Schnee 2c.

saujivok, j. SS. do. (mit mik).

saumavok, j. SS. & CS., es ift fertig zu= gebeckt, CS., er hat es fertig zugebeckt.

saujimavok, j. SS. do. (mit mik). saujartsorpa, t. SS., er befreit es von

Schnee, Erbe.

saujartsorivok, j. SS. & CS. Savgak, gak, get, ein rothbauchiger Waffertreter (Phalaropus rufus).

Savik, vik, vit, ein Meffer; saviub, do. (tr.) saviksoak, saviksudsæk, saviksudset, ein großes Meffer ober Schwert.

saviarsuk, suk, suit, ein fl. Meffer.

saviksivok, j. SS. & CS., er fauft oder findet ein Meffer, CS., er fauft ober findet eins für ihn, it, SS., er stedt ben Naulak auf den Unak.

saviujarpok, t. SS. & CS., er schneibet Schnee für fich zum Brauchen, it, er schneibet ihm ein Geschwür auf.

saviujautiva, t. CS., er schneidet Schnee für ihn (Menschen und Sachen, die binein sollen ins Schneeloch).

saviujautjivok, j. SS.

savilijarpok, t. SS., er führt ein Meffer bei sich.

saviksoalijarpok, t. SS., er führt ein Schwert mit sich.

savikpok, t. SS. & CS., er schnitzelt etwas mit dem Meffer, it, er hobelt, it, er ftectt ben Naulak an ben Unak.

saviktauvok, j. SS., es wird geschnizelt, gehobelt.

savigarpok, t. SS. & CS., er schabt irgend was mit dem Messer zurecht; Fischbein, Holz 2c. Fischbein 2c.

savigak, aitsek, aitset, bünn geschabtes saviliksak, sak, set, ein Stückhen von einem Sägenblatt ober einer Feile zum Messer an ben Tokák.

savitsaitorpok, t. SS. & CS., er holt ein Meffer, CS., er holt ihm ein Meffer.

savilipa, t. CS., er bringt ihm ein Meffer. savilitsivok, j. SS. do. (mit mik).

saverpok, t. SS. & CS., er hat kein Mefser mehr, hat es fortgegeben oder verfauft, CS., er macht ihn ohne Meffer, kauft es ihm ab.

savernikpok, t. SS. do. (mit mik).

savejarpok, t. SS. & CS., er zerbricht sein Messer, CS., er zerbricht ihm bas Meffer.

savějaivok, j. SS. do. (mit mik).

saversivok, j. SS. & CS., er hat fein Messer verloren. CS., er hat es ihm perloren.

saversinerpok, t. SS. do. (mit mik).

saviut, tik, tit, ein Sobel.

saviktak, tak, tet, ein gehobeltes Brett, it, einer, ber bie Backen erfroren. Satujak savikpa, er hobelt das Brett Naulak savikpa unarmut, er segt ben Naulak auf den Unak. Naularmik saviksiyok unarmut, do. Salujamik savikpok, er hobelt ein Brett.

saviko, kuk, kut, Hobelspäne.

saviksimavok, j. SS. & CS., ber Naulak ist auf ben Unak gesteckt; ein Stück Holz, Brett 2c. ist fertig gehobelt, CS., er hat den Naulak aufgesteckt, it, er hat das Holz fertig gehobelt.

sabvipa, t. SS. inus., er gibt ihm ein

Meffer.

savilikpa, t. SS. inus.

sabvisivok, j. SS. do. (mit mik).

savingnek, nak, nerit, ein Schnitt von einem Messer. (Wird nicht allgemein verstanden, sondern meistens killek für einen offenen und kellerok für einen zu= geheilten Messerschnitt gebraucht; es soll eine gehobelte Wunde sein.)

saviksungnipok, t. SS., es riecht, schmeckt

nach Gifen; Waffer 2c.

Savipa, t. SS. inus., er, ber Wind, treibt es ab; irgend was, was am Strande liegt. savitsivok, j. SS. do. (mit mik).

sämnarpok, t. SS., ber Wind steht gerade vom Lande nach dem Wasser; es ist zum Abtreiben.

samnarsivok, j. SS., es fängt an zum Abtreiben zu werben, ber Wind fängt an gerade vom Lande der See zuzustehen.

saptauvok, j. SS., es wird abgetrieben.

Sedsukpok, siehe Sadsukpok.

sedsugosersimavok ober sedsugosiusimavok, do.

Sekkinek, nak, nerit, die Sonne. sekkerngub, do. (trans.).

sekkinarpok, t. SS., es hat lange Sonne, die Tage nehmen schnell zu.

sekkinerarpok, t. SS. & CS., die Sonne scheint, CS., sie bescheint ihn.

sekkinerarvigiva, j. SS. inus. do. sekkinerartauvok, j. SS., er, es wird von

ber Sonne beschienen.

sekkinerarviovok, j. SS. do. sekkerngub issagutingit, Sonnenstrahlen. sekkerngujak, jak, jet, eine Uhr.

sekkerngane, auf seiner Sonnenseite, von ihm sübwärts.

sekkiniptingne, auf unserer Sonnenseite ober sübwärts von uns.

sekkinaptingne, ben. sekkinerdlek, lik, lit, die füblich Wohnen= sekkinerdlivut, bie von uns nach Süben Süben. wohnen.

sekkinermut, nach der Sonnenseite, nach sekkinermuarpok, t. SS., er geht süd=

sekkinermuvarlek, lik, lit, etwas weiter sekkinermuarvarlekpok, t. SS., er rüdt, geht ein klein wenig weiter süblich.

sekkinermiok, uk, ut, die Bewohner bes

Südens.

sekkinijarpok, t. SS. & CS., bie Sonne scheint warm, gibt warm, CS., sie er= wärmt ihn. (Andere fagen, es sei ganz wie sekkinerarpok.)

sekkinijartipa, t. SS. inus. do.

sekkinijartauvok, j. SS., er wird vom Sonnenschein erwärmt.

sekkinerarnermetipa, t. SS., er legt 2c. es in ben Sonnenschein.

Sekpa, t. CS., er schneibet, schlitzt mas in der Mitte auf; einen Seehund, Renn= thier 2c.

sēksivok, j. SS. do. (mit mik).

Sělavok, j. SS., er macht wegen Schmerzen Stimme, fagt: "se".

Semikpa, t. CS., er quetscht ihn.

semiksivok, j. SS. do. (mit mik).

semigarpa, t. CS., er druckt, quetscht ihn mit sich, sett sich darauf, um es festzuhalten. semigarsivok, j. SS. do. (mit mik).

Semeoreortuk, tut, car. Sing., fiehe bei

simikpok.

Sengnerpok, t. SS., er ist steif, müde, matt vom Gehen, Arbeiten; die Anochen thun ihm weh vor Müdigkeit.

sengnernarpok, t. SS., es ist sehr ermü- benb; Bretter-, Schneeschneiben 2c.

sengnertipa, t. SS. inus., es macht ihn fehr mübe.

Sennaugak, kak, ket, Mehl.

Sennavok, j. SS. & CS., er arbeitet, CS., er arbeitet es.

sennajok, juk, jut, ein Arbeiter; Tischler, Schmied 2c.

sennatojok, juk, jut, ein geschiefter Urbeiter, ber allerhand machen kann.

sennatóvok, j. SS., er arbeitet gut, macht allerhand.

sennatójovok, j. SS., er ist ein geschickter Arbeiter, er ist einer, der allerhand macht.

sennamavok, j. SS. & CS., es ist gemacht, CS., er hat es bereits gemacht.

sennajauvok, j. SS., es wird gemacht.

sennajaumavok, j. SS., es ist gemacht worden.

sennajak, jak, jet, etwas, was gemacht, gearbeitet wird.

sennajáksak, sak, set, etwas, was gemacht, gearbeitet werden foll; Arbeit.

sennajaksariva, j. SS. inus., er soll es machen oder arbeiten, er hat es zu dem, was er machen soll, zur Arbeit.

sennajariva, j. SS. inus., er hat es in Arbeit.

sennajanga, das, was er macht.

sennamajanga, sein Gemachtes, Gearbeistetes. [schlecht.

sennalukpok, t. SS. & CS., er arbeitet sennakalliorpok, t. SS. & CS. do.

sennalukarpok, t. SS. & CS. do., er arbeitet schlecht.

sennalugungnaipok, t. SS. & CS., er arbeitet nicht mehr schlecht.

sennangorpok, t. SS., er ift milbe vom Arbeiten.

sennavik, vik, vit, eine Werkstelle.

sennatipa, t. CS., er setzt ihn in Arbeit, gibt ihm Arbeit.

sennatitsivok, j. SS. do. (mit mik).

sennamarikpok, t. SS. & CS., es ist gut gearbeitet, CS., er macht eine tüchtige, große Arbeit.

sennagut, tik, tit, Werkzeug zum Arbeiten. sennatuilerpok, t. SS., er fängt an schlecht zu arbeiten, weil seine Gedanken ober werkzeuge nicht gut sind.

sennatuipok, t. SS., er macht nichts Drebentliches. (Das Negativum von sennatóvok.)

sennangoarpok, t. SS. & CS., er schneistet irgend etwas aus, in Holz od. Papier.

Sennerak, kak, ket, die Seite eines Mensichen, Hauses, Berges, Teiches 2c.

senneraub (tr.), sennerkab, do.

sennerara (intr.), sennerkama (tr.), meine Seite. [beine Seite.

sennerket (intr.), sennerkavit (tr.), senneranga (intr.), sennerangeta (tr.), feine Seite.

senneraranga, do.

sennerkamne, in meiner Seite, senneramne, do.

sennerkapkut (Vial.), durch meine Seite, sennerapkut, do.

sennerkapkorpok, t. SS., es geht burch meine Seite. [Seite.

sennerangne, sennerkangne, in beiner sennerakut, sennerkakut, durch beine S. sennerpok, t. SS. & CS., er, es ift ber

Quere, die Seite auf einen gerichtet (mit mut), CS., er richtet die Seite nach ihm, it, er legt eine Sache so, daß es mit der Seite nach ihm gerichtet ist.

senningavok, j. SS., er, es ist mit ber Seite auf einem zu gerichtet; steht, liegt von einem in die Quere.

senningajok, juk, jut, etwas, was in die Ouere geht; von irgend etwas.

senningajolik, lik, ggit, ein Kreuz von irgend was.

senningajoktalik, līk, ggit, etwas, was ein Areuz hat, wo ein Areuz daran ift.

sennimut, in die Quere.

sennimua, feine, bes Hauses, Gartens, Flusses 2c., Breite.

sennimutuninga, do., wenns gemeffen ist, wie breit.

sennimugiarpok, t. SS. & CS., er macht es breiter.

sennia, seninga, SS. inus., seine Seite, b. h. das, was neben ihm ist, also: sein neben ihm.

sennianepok, t. SS., er, es ift neben ihm. sennianurpok, t. SS., er fommt do.

senniagorpok, t. SS. & CS., er, es geht neben ihm durch, vorbei, it, es stimmt nicht damit überein. Katholikit Romiut aglait hailigit sennsagorpeit, die Katholiken stimmen nicht mit der heisligen Schrift überein, sie gehen an ihr vorbei.

sennimne, an meiner Seite, neben mir. sennimnut, nach meiner Seite, neben euch. sennimnit, von meiner Seite.

sennipkut, neben mir burch.

sennipkörpok, t. SS., er geht neben mir burch oder vorbei. [mich.

sennimnurpok, t. SS., er fommt neben senniga, neben mir, sennit, neben bir.

sennivut, neben uns, sennise, neben euch. senningnepok, t. SS., er, es ist neben bir. senniptingne, an unserer Seite, neben uns. sennipsingne, an euerer Seite, neben euch.

sennerkopok, t. SS. & CS., er geht, fährt vorbei, CS., an ihm, verfehlt es, machts nicht recht.

sennerkotsivok, j. SS. do. (mit mik). sennerkoatsimavok, j. SS., er hat es versehlt, ist daneben gesommen, versehlt das Wort, sagts nicht-richtig.

sennilerekpuk, put, car. Sing., sie sitzen, stehen neben einander.

sennilerektipeit, t. SS. inus., er stellt sie neben einander.

senningerpa, t. SS. inus., er hat ihn an ber Seite, neben sich.

senningevok, j. SS. do. (mit mik).

senniliutiva, t. SS. & CS., er fetzt es an ein anderes (mit mut).

senniliatjivok, j. SS. do. (mit mik und mut) (ein Brett). [neben sich. sennilleriva, j. SS. inus. do., er hat ihn sennillekarpok, t. SS. do. (mit mik).

sennillinga, sein Nebenmann, neben ihm Sigenber.

sennileriva, j. SS., er hat sie an seiner Seite, ober sie ihn, b. h. Mann u. Frau. sennilekarpok, t. SS. do. (mit mik).

sennigorpok, t. SS., er ist nicht mehr wie er war, er ist daneben, z. B. er ist fein Erwerber mehr wie er früher war, ist nicht mehr gesund 2c. (Umgekehrt, vom Schlechten zum Guten gilt es nicht.)

sennervarpok, t. SS. & CS., er ruckt, fetzt es ein wenig weiter hin, auf bie Seite, SS., es ist weiter gerückt.

sennervaivok, j. SS. do. (mit mik).

sennimuarpok, t. SS., er geht seitwärts. sennimuagiarpok, t. SS. & CS., er rückt es ein wenig auf die Seite; sennervagiarpa, do.

sennimuangavok, es ist seitwärts, krumm, hat mehrere Arümmungen, it, die Jahre am Holz gehen schräg.

sennerkearpok, t. SS., er hat Seitenwind, er segelt oder geht 2c., während ihm der Wind seitwärts kommt.

sennerkearkattarpok, t. SS., er freuzt hin und her.

sennerkeangavok, j. SS., er hat nicht ganz Seitenwind, er kommt im schräg, entweder mehr in die Nase oder mehr von hinten.

sennerkivok, j. SS., er, der Wind, kommt in die Seite, von der Seite.

sennerkingavok, j. SS., er, ber Wind, fommt schräg, nicht ganz entgegen ober von hinten, und auch nicht ganz von ber Seite.

sennerkarpa, t. CS., er schlägt, stößt ihn, thut ihm weh an ber Seite.

sennerkarivok, j. SS. & CS. do. (mit) mik), CS., er schlägt, stößt 2c. biesen auch in die Seite. Ischmerzen.

sennerkerivok, j. SS., er hat Seiten=

sennerkungavok, j. SS. & CS., er fieht baneben, CS., er sieht neben, an ihm vor= bei, achtet ihn nicht.

sennerkiva, j. SS. inus., er redet ihm hinein, fällt ihm ins Wort.

sennerkevok, j. SS. do.

sennerkungajauvok, j. SS., es wird an ihm vorbei gesehen; an einem Menschen auch aus Berachtung.

sennerainiko, kuk, kut, eine Schwarte von einem Bretterflot.

sennimutuakuserpa, t. CS., er stückelt, fett es in Die Breite an.

sennimutuakusevok, j.SS. do. (mit mik). sennimutuakusertauvok, j. SS., es wird angesetzt. Wirbel 2c.

Senneroak, ak, et, ein Anopf, Stecknabel, senneroarpok, t. SS. & CS., er fnöpft an irgend was einen Knopf zu, steckt mit Serkattakpa, t. CS., er wirft ihn, es ins ber Nadel was an, macht den Wirbel vor, CS., er ihn (ben Knopf), it, er knöpft ihm einen Knopf zu.

senneroartòrpok, t. SS. & CS. mehrere.

sennerojarpok, t. SS. & CS., er fnöpft was auf, steckt was losze., CS., er knöpft ihm einen, it, er knöpft ihm den Anopf auf 2c.

sennerojarterpok, t. SS. & CS. do., Serkenek, nerit, ein Paar Hosen, wo bie mehrere. (Manche fagen: sennerodjarpok 2c.

sennerongejarpok, t. SS. & CS., erreißt oder schneidet den Anopf ab, it, zerbricht, CS., er ihn, it, er ihm.

sennerongējaivok, j. SS. do. (mit mik). sennerongerpok, t. SS. & CS., er ift ohne Anöpfe, hat sie mit Fleiß verhandelt, fadlos gegangen 2c., CS., er hat ihn ohne Knöpfe gemacht, entweder von ihm ge= bettelt ober gekauft 2c.

sennerongernerpok, t.SS. do. (mit mik). sennerongersivok, j. SS. & CS., er ver= liert den Anopf oder Nadel, CS., er ver= liert ihm den Anopf, it, er ihn.

sennerongersinerpok, t. SS. do. (mit mik). Manche behalten außer beim Auffnöpfen bei allen diesen Worten bas a mit bei, und sagen: senneroangejarpok, senneroangerpok 2c.

Serkalivok, j. SS. & CS., es ist zerstückelt. CS., er zermalmt, zerstückelt, zerstößt es.

serkalitsivok, j. SS., er zermalmt (mit mik).

serkalitsiarpok, t. SS. & CS., es ift f 4, ön zermalmt, CS., er zermalmt schön, recht fein.

serkalitsivik, vik, vit, ein Mörfer.

serkalitsiut, tik, tit, Stampfer im Mör= fer, Quirl, Mühlstein.

serkaliupa, serkaliutiva, t. CS., er zer= malmt ihm was (mit mik).

serkaliutjivok, j. SS. do.

Waffer (SS. ingminik).

serkattaivok, j. SS. do. (mit mik). Kingminik serkattaivok.

serkattaijuksak, sak, set, einer, ber die Hunde aus dem Boot ober sonst etwas ins Waffer werfen foll.

serkattaráksak, sak, set, ein Hund ober fonst was, was ins Wasser geworfen werden foll.

Anie herausgedrückt sind.

serkevok, j. SS., es sind die Anie aus ben Sosen gedrückt.

serkingavok, j. SS.

Serkerarpok, t. SS. & CS., es sprigt; ir= gend was Flüssiges, CS., er bespritt es (mit mut). Sund mik).

serkaraiyok, j. SS. do. (mit mut serkijarpok, t.SS.&CS., er sprengt Waffer. serkijaivok, j. SS. do. (mit mut und

mik). Bang einerlei mit serkerarpok 2c.

serkerartorpok, t. SS. & CS., er geht bespriten.

serkerautigiva, j. SS. inus., er spritt es, das Wasser, wohin.

serkerautekarpok, t. SS. do. (mit mik). Serkittiveit, j. SS. inus. car. Sing., er zerstreut sie.

serkijivok, j. SS., er zerstreut (mit mik). Serkok, kuk, kut, das Anie.

serkub (tr.) do.

serkittárpok, t. SS., es geht, langt bis an die Anie.

serkoak, ak, at, die Aniescheibe.

serkortorpok, t. SS., er kniet nieder.

serkortorvigiva, j. SS. inus., er fniet vor ihm nieder.

serkortorvikarpok, t. SS. do. (mit mik). serkojarpok, t. SS. & CS., es ist sein Anie entzwei, it, es friert ihn am Anie, ihn ans Anie.

serkojátigiva, j. CS., er hat ihn zu bem, der ihm das Knie zerbricht.

serkoarpok, t. SS. & CS., er bekommt Schmerzen am Anie; etwa vom Fallen 2c., CS., er thut ihm weh am Anie.

serkolerivok, j. SS., er hat Anie-Schmerzen. Anien.

serkortungorpok, t. SS., er ist müde vom serkoviartungorpok, t. SS. do.

serkoerutivok, j. SS. & CS., er hat die Haare an den Hosen auf den Knien ab= gerieben.

serkoerpa, t. CS., er macht ihn ohne Anie, löset ihm das Knie ab, SS., er ist ohne Anie.

serkoernerpok, t. SS. do. (mit mik). serkolukpok, t. SS., erhat ein bofes Anie. Sérkok, kuk, kut, eine Hinterflosse vom Seehunde.

serkunga, serkoa, seine Binterflosse. Serkomipa, t. CS., er zerbricht es. serkomitsivok, j. SS. do. (mit mik). serkomisimavok, j. SS. & CS., es ift zerbrochen, CS., er hat es zerbrochen.

serkomitauvok, j. SS., es wird do.

serkopsipok, t. SS., es ist zerbrechlich. serkopsidlarpok, es ist sehr zerbrechlich. serkomisaraidlarpok, t. SS.

serkomidlarauvok, j. SS., es ist sehr zerbrochen.

serkopjiva, j. CS., er zerbricht ihm was (mit mik).

serkopjěvok, j. SS.

serkopjijauvok, j. SS., es wird ihm was zerbrochen.

serkomitailivok, j. SS. & CS., er geht behutsam damit um, um es nicht zu zer= brechen, SS., es zerbricht nicht, weils geachtet wird.

serkomitsitailivok, j. SS., er hütet sich zu zerbrechen (mit mik).

CS., er zerbricht ihm bas Anie, schlägt Serkorpok, t. SS., er knallt mit ber Peitsche, it, er knallt mit bem Munde, wenn er Kutsuk faut, it, wenn etwas zusammen= bricht.

> serkorpalludlarpok, t. SS. do., fehr. serkortákpok, t. SS., er fnallt mehrmals. serkoroarpok, t. SS., er fnallt oft.

serkolalukpok, t. SS., das Feuer knallt. fnistert.

serkorpalluk, lük, lut, bas Anallen, Anarren, Arachen.

serkornek, serkortarnek, nak, nerit, Peitschenknall.

Serlak, beinahe, nur so eben 2c.

serlákásák, nur jo, jo eben; serlák pijaungilak, er ift nur so eben nicht ge= friegt worden; serlákasak pijauvok, beinahe wurde er gefriegt 2c.

serlauvok, j. SS., er ist sehr in Gefahr, ist beinahe am Ende (in Krankheit ober sonst in Gefahr), it, Sachen, wenn sie beinahe verloren gehen 2c.

serkunga, fein Anie- oder Flossengelenke. Serlekidlarpok, t. SS., er hat sehr große Schmerzen.

serlekivok, j. SS. do., große.

serlekitipa, t. CS., er martert ihn fehr, Serrivok, j. SS., er ist fröhlich aus Dantmacht ihm große Schmerzen.

serlekititauvok, j. SS., es werden ihm große Schmerzen gemacht. Diefes Wort brückt bie größten Schmerzen aus, größer ale aniavok und massilersivok.

Sermek, mek, mit, neu angelegtes Eis, am Boot, Kajak, Kleidern 2c.

sermerpok, t. SS. & CS., es legt sich Eis an, CS., er gießt Waffer baran, baß es mit Gis überzogen wird; einen Seehund. Schneehaus 2c.

sermersivok, j. SS. do. (mit mik). sermejarpa, t. CS., er befreit es von an- Serparpa, t. CS., er besprengt etwas. gefettem Gis.

sermejaivok, j. SS.

Sernarpok, t. SS., es ift fauer.

sernartok, tuk, tut, Effig, Sauerteig 2c.

Serngnigiva, t. CS., er nimmt ihn in Schut, bewahrt, beschirmt ihn.

serngnigosukpok, t. SS. do. (mit mik). sernarpok, t. SS. do.

serngninarpok, t. SS., er ist in Schutz zu nehmen; ist bazu, daß man ihn in Schutz nehmen kann.

serngnigijak, jak jet, einer, ber in Schutz genommen wird.

serngnigijauvok, j. SS., er wird be= schützt beschirmt.

serngnigitsivok, j. SS., er wartet, um in Schutz genommen werden zu wollen (mit mut).

serngnigijāutsevok, do. (assiminik). serngnigije, jik, jit, ein Beschützer.

serngnigijiga, mein Beschützer.

serngnigijima, do. (tr.).

nem Beschützer, ber ihn in Schutz nimmt. serngnigijekarpok, t. SS. do. (mit mik).

Serravok, j. SS., bas Waffer im Gefäß zischt, wenns balde kocht ober wenns an was Beifes fommt.

serralavok, j. SS. do., oftmals, hintereinander.

barfeit.

serrigiva. j. CS., er hat es zu bem. morüber er aus Dankbarkeit fröhlich ift.

serrimavok, j. SS., er ist fröhlich 2c.

serrimasukpok, j. SS., er ist zum Voraus vergnügt, fröhlich über etwas, aus Dank-

serrimajarpok, t. SS.

serrimajārutiksariva, j. SS. inus., er hat es zu dem, worauf er zum Voraus vergnügt oder fröhlich ift.

serrimajarutiksakarpok, t. SS. do.

serparsarpa, t. CS. do. (Diefes wird mehr gebraucht.)

serparsaivok, j. SS. do. (mit mik). serpakittákpok, t. SS., er sprist, ein Fluß. serpakivok, j. SS. do. Serpillivok, j. SS., er hat Eiter in ben Serpok, t. SS., es läft Feuchtigfeit durchgehen; ein Specksack ober fonft ein Fell.

was gang burchnäft ift ober bunne Stellen hat, Kajak 2c.

sevlavok, j. SS. do., it, bas Gis, wenn Waffer durchdringt.

Sertinek, nak, nerit, das dünne Eis an einer Stelle am Fluß, wo berselbe im Winter austritt und auffriert.

sertipok, t. SS., das Wasser tritt im Fluß durch den Frost aufs Eis.

sertinetarpok, t. SS., es friert oft auf.

Sertovok, j. SS., ber Seehund ist lange unterm Waffer, ebe er wieder Athem holt.

sěrtudlarpok, t. SS. do. sertusarpok, t. SS., er hält ben Athem serngnigijigiva, j. CS., er hat ihn zu sei Siakpuk, put, car. Sing., fie stehen in der

> Reihe (Menschen oder leblose Dinge). siaktipeit, t. CS., er stellt ober legt sie in

> eine Reihe nebeneinander.

siakivok, j. SS., er ift ausgespannt; ein

siakitipa, t. SS. inus., er spannt einen Strick 2c. aus.

siákititsivok, j. SS. do.

siakingavok, j. SS., ein Berg, ber fo gerade heraufgeht oder so eine gerade Kante hat, wie ein ausgespannter Strick. kakkab siákinganinga.

siakova, j. SS., er befiehlt ihm einen Strick

auszuspannen.

siaktut, Nebeneinanderstehende, it, die drei Sterne im Gürtel bes Orion.

siarvartorpa, t. CS., er spannt das Tan oft aus.

Siamarpok, t. SS., es zerstreut sich, geht pluralis hat, sonst siamarput, sie zer= streuen sich, it, die Pflanze wurzelt, die Wurzeln breiten sich aus.

siamartipa, t. SS. inus., er zerstreut es, das Wasser 2c.

siamartipeit, do., Menschen, Erbsen ac. siamartitsivok, j. SS. do. (mit mik).

siamarterivok, j. SS. do. (mit mik). siamangavok, j. SS., es ift zerftreut; Sibvotorpa, t. SS. inus., er windetes aus; Waffer 2c., it, die Wurzeln eines Be-

wächses sind angewachsen. siamarsimavok, j. SS. do.

siamangajut, siamarsimajut, bie Zerstreuten.

siamaserpok, t. SS., es ist angewachsen, eine Pflanze; die Wurzeln breiten sich aus. Siannek, nak, nerit, die unteren Bodenlat-

ten an einem Rajak.

Siargingavok, j. SS., es ist schräg, abhängig; Land 2c.

siargingajangovok, j. SS., es ift ein wenig schräg.

siargijautik, tit, lange Schneeschuhe zum Rutschen, it, Schlittschuhe.

siargijarpok, t. SS., er geht auf langen Schneeschuhen, it, er läuft Schlittschuh.

siargijarnarpok, t. SS., es ist glatt, rutschig. (Ift einerlei mit koitajārnarpok.)

siargivok, j. SS., er rutscht, gleitet auf (auf schrägem Boben).

Siarklerpok, t. SS., er ist voll Sorge, Befümmerniß.

siarklernarpok, t. SS., er, es ist Sorge erregend, ist so, daß es einem Sorge, Kummer macht.

siarklerosukpok, t. SS., es wird ihm forglich, befümmerlich zu Muthe.

siarklerutigiva, j. CS., er ist befümmert über ihn.

siarklerutekarpok, t. SS. do, (mit mik). siarklernek, nak, nerit, die Sorge um etwas.

auseinander; Baffer, Delec., waskeinen Siblugiva, j. SS. inus., er nimmt es ihm übel, wird ungehalten gegen ihn; wenn ihm was gesagt wird:

sibluvok, j. SS. do. (mit mik).

siblunek, nak, nerit, bas Uebelnehmen.

sibluninga, sein Uebelnehmen.

siblutipa, t. CS., er macht ihn übelnehmisch, fagt ihm, daß er sich bas ob. jenes nicht foll gefallen laffen.

irgend eine naffe Sache, Wäsche 2c.

sibvotorivok, j. SS. & CS. do. (mit mik), CS., er bieses auch.

sibvosava, j. CS., er windet ihm die nas= fen Kleider am Leibe aus.

sibvosaivok, j. SS. do. (mit mik).

sibvotortauvok, j. SS., es wird ausge= wunden.

sibvupa, t. SS. inus., er ftreift die Nässe von etwas ab, von einem Pelz, Fell 2c., er brückt es aus.

sibvutsivok, j. SS. do. (mit mik).

Sibveak, vitsek, vitset, bas Buftgelenke.

siveak, vitjak, vitjat,

sibviab (tr.).

sibverpa, t. CS., er verrenkt ihm bas Hüftgelenke.

sibversivok, j. SS. do. (mit mik).

sibvepok, t. SS., er ist lahm im Hiftgelenke.

sibvetojarpok, t. SS., er stellt sich lahm. sibveangijarpa, t. CS., er zerschlägt, zerbricht ihm das Hüftgelenke, it, er thut ihm weh am Hüftgelenke.

Sigarpok, t. SS., es fnarret, knistert; ein Buch beim Umblättern, ein Fell 2c. (Rit in vielen Fällen einerlei mit serkorpok).

sigalakpok, t. SS. do.

Siggilerpok, t. SS., es reißt auf, platt; ein Sact 20., it, wenn man Gifen, Stahl Siglerpa, t. SS. inus., er faßt ein Rleib, 2c. mit dem Meißel zertheilt und es da= neben reißt, it, ber Baum schlägt aus, die Anospen platen.

siggipok, t. SS.

Siggok, guk, guit, ber Schnabel eines Bogels, die Schnaute eines Thieres, it, bie Schnaute eines Reffels, it, beim Menschen Kinn und Oberlippe alles zusammen.

siggub (tr.).

sigguktovok, j. SS., er hat einen großen Schnabel, Kinn, Schnaute.

siggokortóvok, j. SS.

Schnabel, Kinn, Schnaute.

siggutannak, nak, nait, ein breiter Schna-Langschnabel.

siggujungualik, lik, ggit over lit, ein spitsschnabeliger Vogel.

spitsschnabeliger Bogel.

sigguijarpok, t. SS. & CS., es friert ihn um den Mund herum, CS., er zerschlägt, zerbricht ihm den Schnabel, die Schnaute.

sigguijaivok, j. SS. do. (mit mik).

sigguarpa, t. CS., er schlägt ihn auf ben Schnabel, den Menschen auf den Mund. sigguarivok, j. SS. & CS. do. (mit mik), CS., er schlägt diesen auch auf den Mund,

Schnabel 2c.

sigguarsivok, j. SS. do. (mit mik). siggorsorpok, t. SS., er, ber Seehund, steckt die Schnaute nur ein wenig aus bem Waffer.

siggujak, jak, jet, (bei Manchen) bie Sikko, kuk, kut, Eis ins Allgemeine.

Schnaute an einer Lampe, Keffel; siggujalik, eine Schnauten-Lampe, Reffel 2c.

siggua, siggunga, fein ' Schnabel. Schnautze 2c. schnabel.

siggugik, seine beiben, b. h. Ober= u. Unter= sigguga, mein Kinn und Oberlippe zusammen.

Pelz, Netz 2c. ein.

siglevok, j. SS. do. (mit mik).

Sigjak, jak, jet, siksak, ber Strand.

sikjamepok, t. SS., er ift am Strande.

sikjamurpok, t. SS., er geht zum Strande. sikjapasikpok, t. SS., er, es ist nahe am

Stranbe.

siksalivut, bie von uns nach bem Strande zu wohnen.

siksalit, die am Strande wohnen.

siksariak, ak, et, eine Stranbschnepfe, Strandläufer.

siksallarpok, t. SS., er geht zum Strande. siggukipok, t. SS., er hat einen kleinen Sigvinek, nak, nerit, die ausgebrannten Griefen, die in einer Estimo-Lampe vom Speck zurückbleiben.

siggutannaliovok, j. SS., ein Spitz u. Sikkanek, nak, nerit, bas Weiche, ber Kern in einem Walroß=Zahn.

> sikkarpok, t. SS., er, es ist weich; der Anochen, Stein.

siggujungualiovok, j. SS., es ist ein Sikkipok, t. SS., es ist schon, gerade geriffen, abgeschnitten 2c.

> sikkisarpa, t. SS. inus., er schneidet, macht es gleiche.

sikkisaivok, j. SS. do. (mit mik).

sikkepok, j. SS., es ist schief, ungleiche abgeschnitten, gerissen.

sikkesarpa, t. SS. inus., er schneidet, macht es schief, ungleiche.

Sikkivok, j. SS., er trinkt aus einem Fluß, Faß 2c., ohne Becher, legt sich so darüber und trinft.

sikkivigiva, j. SS. inus., er trinkt aus ihm so mit dem Munde; dem Flusse, Fasse 2c.

sikkub (tr.).

sikkõvok, j. SS., es ist Eis.

sikkovok, j. SS., es legt Eis.

sikkomavok, j. SS., es hat Eis gelegt, ist zu. [Eis gelegt. sikkoarpok, t. SS., es hat ganz bünnes sikkoak, ak, at, ganz bünnes Eis.

sikkoerpok, t. SS. & CS., es ist aufgebrochen, das Eis, CS., er bricht das Eis auf; ber Strom, Sturm ober Mensch.

sikkoejarpa, t. SS. inus. do.

sikkoejaivok, j. SS., do. (mit mik).

sikkulliarpok, t. SS., er geht aufs Eis, it, er geht auf dem Sife auf Erwerb, wenns Löcher hat.

sikkulliak, ak, át, neues, junges Eis an der Seekante.

sikkullialiarpok, t. SS., er geht auf das neue Eis.

sikkosiorpok, t. SS., er sucht Gis, it, er geht auf dem Eise.

sikkoselak, lak, lat, Stellen im Fluß ob. auf der See, wo kein Eis ansetzt.

sikkorlak, lak, lat, vie Kruste auf dem Schnee vom Regen, Glatteis; ist einerlei mit koasak.

sikkupok, t. SS. & CS., er ist versetzt mit Eis, hat kein Wasser zum Kajaksahren, CS., er, ber Wind 2c., hat ihm Eis gebracht und damit versetzt.

sikkutauvok, t. SS., er ist mit Eis versett worden.

sikkoksimavok, es ist (die See) ganz mit Eis angefüllt.

sikkojauvok, j. SS., es ist eingefroren; ein Schiff, Bootzc. Bei sonstigen Sachen, bie ins Eis ein= ober anfrieren, wird pattutsaumavok gebraucht.

sikkorvallukpok, t. SS., das Eis fracht, fnistert; außerdem wird nutikpallukpok und serkorpallukpok in demsets ben Sinne gebraucht.

sikkovallukpok, t. SS., es ist vermuthlich Eis.

sikkotóvok, j. SS., es hat viel Eis (nemslich Treibeis). [ber zu. sikkopsārpok, t. SS., es friert oft wiesikkotsēvok, j. SS., er wartet aufs Zufrieren, aufs Eis. [it, auf bem Eife. sikkoserpok, t. SS., er geht unters Eis, Sikkungilárnek, nak, nerit, ein Augensblick ober bas Blicken mit ben Augen; koblukealarnek ift basselbe.

sikkungilakpok, t. SS., er blickt einmal mit den Augen.

sikkungilavok, j. SS., er blickt mehrmals. sikkungivok, j. SS. & CS., er schließt die Augen, it, sie, die Augen, schließen sich, CS., er schließt sie. Ijika sikkungilaka, ich schließe meine Augen.

sikkungitipa, t. CS., er macht, brücktihm bie Augen zu; ein Mensch, Schlaf zc.

sikkungeroarpok, t. SS., er schließt vie Augen oft.

sikkungitsungarpok, t. SS., er schließt bie Augen zum legtenmal.

sikkutak, tak, tot, ein Geschwür, Fistel an den Augenliedern.

Siksik, sik, sit, ein Gichbornchen.

Silla, die Luft, Welt, unterm freien himmel. sillame (Loc.), braußen im Freien.

sillamut (Term'), hinaus ins Freie, it, beim Schlifselherumdrehen nach auswendig ober rechts, im Gegensatz von illumut, nach inwendig ober links.

sillamorpok, t. SS. & CS., er geht hinaus ins Freie, CS., er breht es rechts herum, ben Schlüssel 2c.

sillamosivok, j. SS. do. (mit mik), it, er trägt was heraus ins Freie.

sillakut (Vial.), durchs Freie, durch die Luft. sillakorpok, t. SS. & CS., er geht durch die Luft, geht außen durch. Bei CS. wird das r weggelassen: er geht außen an ihm, daran vorbei, it, auch, wenn einer was sagt und es nichtrecht sagt, daneben kommt; in diesem Falle ist es mit asserkopa und sennerkopa einerlei.

Silla 281

sillakotsivok, j. SS. do. (mit mik). Immermik sillakotsivok, er schüttet Wasser baneben, neben das Gefäß ober die Stelle, wo es hatte hingeschüttet werden sollen. Avalunik sillakotsivok, er geht auswendig um den Zaum herum. Avalut sillakopeit, do.

sillakotigekpuk, put, car. Sing., sie weischen von einander ab; sennerkotigek-

puk, put ift baffelbe.

sillamit (Abl.), aus ber Luft, aus bem Freien; sillamit pivok, er kommt von außen herein.

sillatä, seine Außenseite, it, außerhalb von ihm. Iglub sillatä, bas Aeußere bes Hauses, it, braußen, außerhalb bes Hauses.

sillatăta (tr.), do.

sillatiga, meine Außenseite, Aeußeres, it, insbesondere: meine Hintertheile ber Hormel an Rock oder Jacke.

sillatima (tr.), do.

sillatimnepok, t. SS., er ist braußen vor mir, vor meiner Stube 2c., it, es ist außers halb an mir.

sillatane (Loc.), an seiner Außenseite, it, braußen von ihm; bes Hauses, Zelstes, Baumes, Menschen 2c.

sillatanepok, t. SS., er, es ist braußen, außerhalb bes Hauses, Zeltes 2c., it, es ist an seiner Außenseite, z. B. Mingoarut upkuab sillatane persimavok, bie Farbe an ber äußern Seite ber Thüre ist abgegangen. Upkuab sillatäta ober sillatingäta mingoarutinga persimavok, do.

sillatanut, nach seiner Außenseite.

sillatagut (Term.), außen an ihm vorbei, burch.

sillatangiarpok, t. SS. & CS., er steht, ist braußen vor dem Hause, CS. do., vor ihm, dem Hause.

sillatangiutivok, j. SS. & CS., er fommt

vors Haus, stellt sich hin, CS., er bringt es, ihn vors Haus, von außen her.

sillatangiupok, t. SS. & CS. do.

sillatangiutjivok, j. SS., er bringt etwas vors Haus (mit mik).

sillatangevok, j. SS., er stellt sich außers halb des Hauses hin.

sillaksoak, ak, suit, bie Welt.

sillaksoarmiok, uk, ut, bie Bewohner ber Welt, Erde.

sillakérpok, t. SS., es ist schönes Wetter. sillakériupok, t. SS., es ist nach langer Zeit zum erstenmal wieder schönes Wetter.

silakértő mavok, j. SS., es ift lange Zeit schönes Wetter.

sillakérkipok, j. SS. do., sillakerkitákpok, do., noch länger.

sillakérlaulákpok, t. SS., es ist kurz gewesen, das schöne Wetter.

sillalukpok, t. SS., es regnet.

sillalungnek, nak, nerit, ber Regen, bas Regnen.

sillaluk, do., Regen.

sillaluktomavok, j. SS., es regnet lange, anhaltend.

sillaluksiorpok, t. SS., er geht im Regenwetter.

sillalulerivok, j. SS., es fängt wieber an zu regnen.

sillalukivok, j. SS., es regnet wieber. sillalukipok, j. SS. do., wie sillaluktomayok.

sillalulerkitäkpok, do., sehr lange.

sillalulerkittákpok, t. SS., es regnet oft, wiederhoft und hältbazwischen wieder auf. sillalulaulákpok, t. SS., es hat nur kurz

geregnet.

sillaluilitak, tãk, tet, ein Regenschirm. sillalugajukpok, t. SS., es regnet häufig. sillalugajuipok, t. SS., es regnet setten. sillalukattarpok, t. SS., es regnet oft. sillalugoarpok, t. SS. do. (nicht ganz so

oft). [mehr. sillaluliomivok, j. SS., es regnet wieder

36

sillarnerlukpok, t. SS., es ist schlechtes, unangenehmes Wetter; stürmt, stöbert, schneiet 2c.

sillarnerluk, sillarnerlungnek, bas fclechte, unangenehme Wetter (ohne Regen).

sillarnerluksiorpok, t. SS., er geht, fährt braußen im schlechten Wetter.

sillakijarpok, t. SS., er geht im schönen Wetter braugen.

sillakersiorpok, t. SS. do.

sillakiliomivok, j. SS., es ist wieder ets was schöneres, besseres Wetter.

sillaliarpok, t. SS., er geht hinaus ins Freie (wie sillamor- over -murpok).

sillaliartipa, t. SS. inus., er bringt, trägt es hinaus ins Freie (wie sillamorpa).

sillaliartitauvok, j. SS., er, es wird hinaus ins Freie gebracht.

sillavarpok, t. SS. do., er geht an bie Luft. (Wird nicht allgemein verstanden.)

sillakigiva, j. SS. inus., es ist ihm bie West zu enge.

sillakiksarpok, t. SS. do.

sillalek, lik, lit, einer, der einem am nächs ften wohnt, wo man aber doch noch durchs Treie gehen muß; ein Nachbar.

sillaleliarpok, t. SS., er gehtzum Nachbar. sillalermurpok, t. SS. do.

sillalivut, unser Nachbar und Nachbarn.

sillalipta (tr.) do.

sillalisse, euer do. do.

sillalipse (tr.), do.

sillalinga, sein do., sillalingit, seine do. sillalinget, ihr do., ihre do.

sillalingeta (tr.), seine und ihre do.,

sillalermepok, t. SS., er ist beim Nachbar.

sillaline, sein Nachbar (recip.).

sillalime (tr.) do.

sillaline nellipsarpeit, er besucht seine (eigenen) Nachbarn; sillaliminepok, er ist bei seinem Nachbar.

sillalinne, bei ben Nachbarn; sillalinnepok, er ist bei ben Nachbarn. sillapak, pak, pait, ein Ueberzug ober äußere Verschaalung von etwas, it, besonders eine Jacke von Calico ober Barchent, Leinewand zum Ueberziehen.

sillapaksak, sak, set, Zeug zu einem

Ueberzug.

sillapäksauvok, j. SS., es ist Zeug zum Ueberzug.

sillaparpa, t. CS., er überzieht ihn, es, verschaalt es.

sillapärsivok, j. SS. do. (mit mik).

sillapalijarpok, t. SS., er, es ist überzogen, hat einen Ueberzug.

sillapärsimavok, j. SS. & CS. do., CS., er hat es überzogen.

sillapängenärpok, t. SS., er hat blos ben Ueberzug an, soust keine Kleider darunter.

sillapāksalliorpok, t. SS.&CS., er macht einen Ueberzug, CS., er macht ihm einen.

sillapängerpok, t. SS. & CS., er zieht fich ben sillapak aus, it, er gibt ihn fort, verhandelt ihn 2c., CS., er hat ihm ben Ueberzug abgezogen (einer Sache ober Menschen), it, er hat ihm seinen sillapak abgekauft.

sillapängersivok, j. SS. & CS. do. (mit mik), CS., er verliert ihm ben sillapak. sillapangersinikpok, t. SS. do. (mit mik).

sillapangejarpa, t, CS., er macht ihn ohne Ueberzug, zieht ihn ihm aus, it, wenn er ihn ihm verdirbt.

sillapangejaivok, j. SS. do. (mit mik). sillapangerotiva, j. CS., er hat ihn ohne sillapak gemacht, hat es fo lange gebraucht, bis es fertig war.

sillapangerotjivok, j. SS. do. (mit mik). sillate, tik, tit, bas Hintertheil ber Hosen und Oberärmel an ben Kleibern.

sillatiksak, sak, set, ein Hintertheil zu Hosen 2c., oder etwas bazu.

sillaniarpok, t. SS., er hert gutes Wetter herbei. (Im Norden).

sillatopok, t. SS., es ist falt, ein Haus, ist barin wie im Freien.

sillalivok, j. SS., es wittert aus, ist aus-

Sillak, læk, lat, ein ganz weißer Seehund, it, ein Rennthier, was im Sommer, wo dieselben sonst braun sind, noch weiß ist.

Sillatonek, nak, nerit, ber Berstand.

sillatoninga, sein Berstand, Alugheit.

sillatovok, j. SS., er ist verständig, klug. sillatut, tik, tit, das, was einen verständig, klug macht.

sillatütigiva, j. SS. inus., er hat ihn, es zur Ursache, baß er verständig, klug ist, hat von ihm gesernt.

sillatojutigiva, j. SS. inus. do.

sillatojutekarpok, t. SS. do. (mit mik). Gudib okausingit sillatujutigiveit, bas Wort Gottes hat er zur Ursache seines Verstanbes, Alugheit.

sillatotipa, t. CS., er hat ihn verständig,

klug gemacht.

sillatotitsivok, j. SS. do. (mit mik). sillatosarpa, t. CS., er macht ihn klug, unterrichtet ihn.

sillatosaivok, j. SS. do. (mit mik).

sillåtorpok, j. SS., er ift jetzt verständig, einer, der vorher ein sillaitok war.

sillatoneksiorpok, t. SS., er sucht Berstand.

sillatokiva, j. SS. inus., er hat ihn zu bem, ber klüger ist wie er.

sillatokijakarpok, t. SS. do. (mit mik). sillaipok, t. SS., er ist unverständig, thöricht. sillainek, nak, nerit, der Unverstand.

sillainerarpa, t. CS., er nennt ihn einen Unverständigen.

sillaineraivok, t. SS. do. (mit mik). sillaitojoriva, t. SS., er hält ihn für einen Unverständigen.

sillaitojoriklivok, t. SS. do. (mit mik). sillaitonasugiva, j. CS. do.

sillaitsugiva, j. CS. do.

sillairkiva, j. SS. do. (mit mik). sillairkiva, j. SS. inus., er hat ihn zu bem, ber unverständiger ist wie er.

sillairkijakarpok, t. SS. do. (mit mik) sillasiorpok, t. SS., er ift vernünftig; es wird ihm blöbe, scheut sich seine Meinung zu sagen, scheut sich, vor Scham, es gerade heraus zu sagen, it, wenn einer was Unrechtes gethan, genommen 2c., und es herauskommt, und sich barüber schämt.

sillasiungilak, t. SS., es wird ihm nicht blöde, scheut, schämt sich nicht, seine Mei-

nung zu sagen.

sillasiornarpok, t. SS., er ist einer, vor bem man blöbe wird, ber einem blöbe macht.

sillasioriva, j. SS. inus., es ift ihm blöde vor ihm.

sillairgótórpok, t. SS., er wird unverständig; einer, der vorher klug und verständig war und sich nun wie ein unverständiges Kind stellt.

sillailivok, j. SS. do.

Sillikpok, t. SS., er, es ift breit, (bei runs ben Sachen) bick.

sillingnek, nak, nerit, bie Breite, (bei runden Sachen) bie Dicke.

sillingninga, seine Breite.

sillimut, in die Breite.

sillinarpa, t. CS., er macht es zu breit, bick. sillinarsivok, j. SS. do. (mit mik).

sillinarivok, j. SS. & CS. do., CS., er

silliksivok, j. SS., es wird breit, CS., er macht es breiter.

silliksijivok, j. SS. do. (mit mik).

sillinersauvok, t. SS., es ist breiter, als (mit mit).

sillinerovok, t. SS., es ist das Breiteste (mit mit).

sillinerpauvok, t. SS., es ist das Allers breiteste (mit mit).

silliluarpok, t. SS., es ist zu breit, zu bem Zweck, wozu mans brauchen will, it, breiter wie ein anderes (mit mit).

Silliovok, j. SS., es ift burch und burch hart; hartes Holz, Anochen.

sillionek, bas Harte, Weiße am Walroß-

sillerokpok, t. SS., es fängt an hart zu werben; ein Geschwür.

sillerpok, t. SS., es ist hart; eine Geschwulft.

sillerkortovok, j. SS. do. fehr.

sillerutilerpok, t. SS., es fängt an weich zu werben; bas Geschwür, Geschwulft.

sillerolungilak, t. SS., es wird nicht hart. sillinga, seine, des Geschwürs, Härte.

Sillimavok, j. SS., sie hat Wochen (eine schwangere Frau). (Das S muß scharf, beinahe wie Z ausgesprochen werden.)

Sillipok, t. SS., er hat genug, will nichts mehr haben, kann nichts mehr einnehmen.

silliviovok, j. SS., er, es ist ein Plat, Ort, wo man genug hat, wo man nichts mehr braucht.

Sillit, tik, tit, ein Wetsstein.

sillivok, j. SS. & CS., er west es, ein Messer 2c., SS. do. (mit mik).

sillimavok, j. SS. & CS., er ist gewetzt, CS., er hat es gewetzt.

Sillo, luk, lut, ein Seeaas; Seehund, Wal-

sillulivok, j. SS., er trifft ein Seeaas an. silluliariva, j. SS. inus., er hat es zu feinem gefundenen, angetroffenen Seeaas. sillusivok, j. SS. & CS. do., er findet ein

Seeaas, CS., er findet für ihn eins.

sillusiariva, j. SS. inus. do., er hat es zu seinem gefundenen Seeaas.

sillusiorpok, t. SS. & CS., er sucht nach tobten Seethieren, CS., er sucht auf ihm, bem Cife, do.

Sillukpok, t. SS., er brohet, holt aus, will zuschlagen, it, bas Wetter brohet, will umschlagen, it, ber Hahn an ber Flinte ist aufgezogen (mit mut).

sillugvigiva, j. SS. inus., er brohet ihm. sillugvikarpok, t. SS. do. (mit mik).

silluktipa, t. SS. inus., er zieht ben Hahn auf.

sillüt, tik, tit, etwas, mit was man ausholt. sillütigiva, j. SS. inus., er hat es zu dem, womit er ausholt, drohet.

sillungnek, nak, nerit, bas Ausholen, Drohung. [(mit mut). sillngviovok, j.SS., es wird ihm gebroht

sillugvigijauvok, j. SS. do.

sillujutigiva, er hat es zur Ursache, warum er ausholt, droht (mit mut).

Simartak, tak, tot, einer, ber von Natur eine schwärzliche Haut hat.

simarsivok, j. SS., er wird schwarz ober braun von Alter, it, eine Pfeise.

simängavok, j. SS., er ist beinahe schwarz. Simmerpa, t. SS. inus., er löset ihn ab, tritt an seine Stelle.

simmevok, j. SS. do. (mit mik).

simmertauvok, j. SS., er wird abgelöset. simmertigiva, j. SS. inus., er hat ihn zum Ablöser, zum Stellvertreter.

simmertigekpuk, put, sie lösen sich ab, wechseln mit einander (einmal).

simmeuriutivuk, vut, sie lösen sich einans ber immer ab.

simmevigiva, j. SS. inus., er löfet ihn ab. simmenek, nak, nerit, bas Ablöfen, Abslöfung.

Simmikpok, t. SS. & CS., es ist verstopft, zugestopft; eine Flasche, Faß 2c., CS., er stopft es zu.

simmiksivok, j. SS. do. (mit mik). simmik, mik, mit, ein Stöpsel, Spund.

simmiksak, sak, set, Holz ober Korf zu Stöpfeln, it, Werg.

simmerpok, t. SS. & CS., er ist abgenommen, der Stöpsel, von irgend was, CS., er hat den Stöpsel, Spund weggenommen.

simmersivok, j. SS. do. (mit mik). simmersimavok, j. SS., es ist ohne Spund,

Stöpfel.

simmerasuarpa, t. SS. inus., er zieht ben Stöpfel heraus.

simmiktorpa, t. SS. inus., er macht ihm (bem Faß, Flasche) einen Stöpsel, Spund.

simmiktuivok, j. SS. do. (mit mik). fel, Spund.

simmiliorpok, t. SS., er macht Stöpfel. simioreorpuk, put (car. Sing.), fie füllen bas Loch oft; zwei Seehunde, die ein Loch haben, it, Leute, die oft ein= saebraucht wird. aehen.

Simniko, kuk, kut, Ueberbleibsel, ber nicht simnikovok, j. SS., es ist ein Ueberbleib= sel, Rest, was jest nicht mehr gebraucht wird.

simnikokarpok, t. SS., er hat was übrig, hat einen Rest.

simnikogiva, j. SS. inus., er hat es, ihn übrig, braucht es, ihn jett nicht.

simnikovinek, nak, verngit, ein Theil vom Ueberbleibsel, vom Reft.

Singailek, lak, lit, das Innere des Halms bes Getraides oder Grases, woraus die Aehre (sullugainek) entsteht.

singailinga, seine Befruchtung (unent= wickelte Aehre).

singaivok, j. SS., sie ist schwanger (Mensch und Thier).

singailerpok, t. SS., sie wird schwanger. singaijak, jak, jet, eine Schwangere.

singaijauvok, j. SS., sie ist eine do. singaititauvok, j. SS., fie ift beschwängert. singainga, ihre Frucht, Schwangerschaft. singaijuipok, t. SS., sie ist unfruchtbar.

singainek, die Schwangerschaft.

Singarpok, t. SS. & CS., es sprist; wenn irgend etwas platt, z. B. beim Speckist, CS., er platt es auseinander, bag es spritt.

singartorpok, t. SS. & CS. do., mehre= Singalukko, kuk, kut, ein Burudgefetter, ben man nicht mehr achtet.

singalukõvok, j. SS., er ist ein Zurückgesetter, Ausgestoßener.

singalukogiva, j. SS. inus., er hat ihn zum Burückgesetzten.

singalukokarpok, t. SS. do. (mit mik). simmilivok, j. SS., er macht einen Stöp= Singernek, nak, nerit, ber Theil um ben Stiefel herum gerade im Gelenke.

singerninga, feine, bes Stiefels, Belenke. singernikipok, t. SS., er, ber Stiefel ift enge im Gelenke.

singernitovok, j. SS., er, ber Stiefel, ift weit, zu weit im Gelenke.

singe, ik, it, ein Riemen, womit die Stiefeln, Schuhe gebunden werben, it, ber Strick am Segel, ber am Boot befestigt ift.

singiksak, sak, set, etwas zu einem Schuhob. Stiefelriemen ob. Strick, it, ein Strick, ber zum Segel soll gebraucht werden.

singerpok, t. SS. & CS., er bindet sich bie Schuhe ober Stiefeln gerade, CS., er bindet ihm die Stiefel 2c.

singersivok, SS. do., im Gelenke.

singerpok, t. SS. & CS., er hat die Stie= feln im Gelenke aufgebunden, er ist los, CS., er hat ihm die Stiefel-, Schuhriemen aufgelöset.

singersivok, j. SS. do. (mit mik).

singetjarpok, t. SS. & CS., ber Schuh-, Stiefelriemen geht von felber auf, CS., er löset ihm ben Schuh= ober Stiefel= riemen auf.

singějaivok, t. SS. do. (mit mik).

Singikpok, t. SS., es rutscht ab, geht los; ein Strick, Tau, wo er an einandergebunben, geftückelt ift.

singiktipa, t. SS. inus., er zieht ihn, ben zusammengeftückelten Strick, auseinander. singiktitsivok, j. SS. do. (mit mik).

flopfen, wenn berfelbe nicht gut gefroren Singgerpok, t. SS. & CS., er ftreicht aus einem Tau von Leder ober aus einem Darm, mit ben Sänden ober burch einen barumgeschlungenen Strick, die Rässe heraus, SS., es ist die Mässe herausge= strichen.

singgevok, j. SS. do. (mit mik).

singgersivok, j. SS., es tropft eine auf= gehängte naffe Sache; Strick, Rleibung8= stück 2c., aus.

singgerserpok, t. SS. do.

singgerserutiva, j. SS. inus., er hängt eine naffe Sache auf zum Abtropfen.

singerserutjivok, j. SS. Aus Aleibungsstücken 2c. die Nässe heraus= streichen, brücken heißt : sibvolugo.

Singiksuksingavok, j. SS., es geht verjüngt zu.

Singipa, t. SS. inus., er verdrängt ihn, it, er brängt, wirft ihn ins Wasser. Ist in letterer Hinsicht gleich mit serkatakpa. It, ein neuer Nagel oder Zahn verdrängt den alten.

singitsivok, j. SS. do. (mit mik), it, er Sinnak, nak, nat, ber Rand, Rante, Seekante. wirft einmal was ins Wasser; wenns wiederholt geschieht, so wird serkattaivok gebraucht.

singitak, tak, tet, ein Berdrängter, it, ein ins Waffer Geworfener.

siktak, tak, tet, ein verdrängter Nagel am Finger ober Fuß, it, ein verdrängter Zahn.

singitauvok, j. SS., er wird verdrängt, wird ins Waffer geworfen, gefett.

singititauvok, j. SS., er ist verdrängt.

singitipa, t. SS. inus., er hat ihn verdrängt. Singnavok, j. SS., er, der Mann, hat Ber=

bacht gegen die Frau, oder sie gegen ihn. singnagiva, j. SS. inus., er hat sie, ober fie ihn in Verdacht, it, er ist neidisch auf ihn, daß er eine werthgehaltene Sache

zu irgend etwas braucht.

singnatsivok, j. SS. do. (mit mik). singnagijak, jak, jet, einer, ber im Berdacht ist.

Singorpok, t. SS. & CS., er schüttelt einen Specksack ober sonst bergl. und brückt barauf, bag bie Sachen, Griefen 2c. nach Vorne fallen, herauskommen.

singorlortorpok, t. SS., er ist hartleibig. Singovok, j. SS., es läuft über, ist zu voll; ein Gefäß (gleich wie ullipkipok), it, er ist roth im Gesicht.

singomavok, j. SS., die Luftist angreifend,

fühlt sich kalt, ist gleichsam übervoll von Rälte bei sonst schönem Wetter, wenn ein Unwetter im Anzuge ift, it, ein Mensch, bem aus Kopfweh 2c. bas Gesicht geschwollen, roth ift, ber gleichsam zu voll ist, it, ein Schwär, ber spannt, voll ist von Materie.

singungavok, j. SS.

singotitarpok, t. SS., er strengt sich (mit irgend was) so an, daß er ganz roth (voll) wird im Gesicht.

singotipa, t. SS., er hat es zu voll ge= gemacht, so, daß es überläuft.

sinnakarpok, t. SS., es hat Seekante.

sinnalipok, t. SS., er fommt an bie See= fante.

sennertárpok, t. SS. & CS., er geht, fährt an ber See=, Eiskante ober am Rande irgend einer Sache hin.

sinnaksuk, suk, suit, die scharfe Kante an irgend etwas, an einem Brett 2c., b. h. die äußerste Kante.

sinnaksua, feine äußerste Rante; bes Tifches, sinnarsuktorpok, t. SS., er ißt ben bün= nen Rand von ben Sinterfußen eines Seehundes 2c.

sinna, seine Kante; sininga, do., bei gewöhnlichen Sachen.

sinnane (Loc.), an seiner Kante; ber See und anderer Sachen.

sinnanepok, t. SS., er, es ift an ber Rante, bem Rande ber See, bes Teiches, Wal= des, Tisches 2c.

sinnannut, t. SS., nach seiner Rante, seinem Rande hin.

sinnanorpok, t. SS. & CS., er geht nach feinem Rande, seiner Kante hin, CS., er bringt es nach dem Rande seiner Kante hin.

sinnamut, nach ber Seekante.

sinnamorpok, t. SS., er geht nach der do. sinnäliarpok, t. SS. do.

sinnamorutiva, j. SS. inus., er bringt es nach ber Seekante; ben Rajak 2c.

sinnāmõrutjivok, j. SS. do. (mit mik). sinnăliarutiva, j. SS. inus. do.

sinnäliarutjivok, do.

sinnakorpok, t. SS., er geht an ber Gis-, Seekante hin.

sinnagorpok, t. SS., er geht an verschies benen Sachen am Rande hin.

sinnakut (Vial.), an der Seekante hin und burch.

sinnagut (Vial.), an seiner Kante hin; bei verschiedenen Sachen.

sinnstigut (Vial.), an ihrem Rande hin.
Napartut sinnstigut aivok, er geht
am Rande des Waldes ober der Bäume
hin.
[oder Seekante.

sinnärlukpok, t. SS., es ist schlechte Eissinnasoroserpa, t. SS. inus., er besetzt ben Pautik an ben Kanten mit Anochen.

sinnasorosersivok, j. SS. do. (mit mik). sinne, nik, nit, der Rand, die Kante eines Tisches 2c., it, der Besat, die Einsassung, der Fries um etmas.

sinniksak, sak, set, Zuthatzur Einfaffung, Band zum Befatz, Friefe 2c.

sinniksaijak, jak, jet, do., Draht, weil berselbe in die Ränder der Kessel 2c. ges zogen wird.

sinniarusek, tsek, tsit, ber äußerste schmale, schwarze Streifen am Einfaß bes Pelzes unten herum und am Aermel; die übrigen heißen: kernertungit.

Sinnarnak, sinnarngnak, nak, nerit, graue Farbe, graue Sachen; Hunde 2c.

sinnarnauvok, j. SS., es ist grau.

Sinnaungavok, j. SS., es ist verdrießlich, ärgerlich, it, er richtet Berdrießlichkeiten, Aergernisse an (mit mut), thut Unrecht.

sinaungagiva, j. SS. inus., er hat ihn zu bem, der ihn ärgert, zum Aerger.

singaungagosukpok, t. SS. do.

sinnaungavigiva, j. CS., er hat ihn zur Stelle, wo er Unrecht gethan, Berdrießsteiten bereitet.

sinnaungavikarpok, t. SS. (mit mik),

do., er hat ihn zum Plat, wo er Aerger=nisse, Berdrießlichkeiten bereitet.

sinnaungasarpok, t. SS. & CS., er macht ihn verdrießlich, thut ihm wiederholt was Schlechtes, Aerger erregendes, SS. do. (mit mut).

sinnaungarsaivok, j. SS. do. (mit mik). sinnaungasarivok, j. SS. & CS. do., CS., er macht ihn auch verbrießlich.

sinnaungasarvigiva, j. CS., wie sinnaungasarpa.

sinnaungarpa, t. CS., er macht ihn verbrießlich (einmal).

sinnaungaivok, j. SS. do. (mit mik). sinnaungasartauvok, j. SS., er wird viel, wiederholt gefränkt, geärgert.

sinnaungartauvok, j. SS. do. (einmal). sinnaungajovok, j. SS., er ist einer, ber Berdrießlichkeiten anrichtet, über ben man sich ärgert.

sinnaungajutigiva, j. SS. inus., er hat es zur Ursache ober ist die Ursache, daß es verdrießlich oder nicht gut ist, z. B. sinnaungajutigivapse namanersamik illinialaunginapse, ich bin die Ursache zu der Berdrießlichkeit, daß ihr nicht besser gelernt habt. (Beil ich sie nicht gut unterrichtet habe 2c.) Sinnaungavose uvamnut unnurnersennik illinnialaunginapse, ihr gereicht oder seid mir zum Aerger zum Berdruß, daß ihr nicht mehr gesernt habt.

sinnaungautigiva, j. SS. inus. do., wie sinnaungajutigiva.

sinnaunganek, nak, nerit, bas zum Aers gerniß gereichen.

sinnaunganinga, sein do. (mit mut).

sinnaungaksaininga, seine do. (mit mik). sinnaungaipok, t. SS., er thut immer recht, bereitet niemalen Verbrießlichkeiten, it, er ist gebulbig, langmüthig.

sinnaungainek, nak, nerit, Gebuld,

Langmuth.

sinnaungaitonerarpa, t. CS., er nennt

ihn einen Gebuldigen, Langmüthigen, ber niemanden Unrecht thut.

Sinnikpok, t. SS., er schläft.

sinnik, der Schlaf; sinniub, do. (tr.).

sinningnek, das Schlafen.

sinningninga, sein Schlafen.

sinninga, sein Schlaf; sinniga, mein do. sinnidlarpok, t. SS., er schläft sehr, gut, fest.

sinnitsiarpok, t. SS., er schläft gut. sinnikarikpok, t. SS. do., er schläft gut,

pflegt gut zu schlafen.

sinnilorikpok, t. SS. do.

sinnarikpok, t. SS. do. (für biesmal, biese Nacht).

sinnarliorpok, t. SS., er schläft unruhig, nicht gut, wacht oft auf.

sinnakipok, t. SS., er schläft wenig.

sinnakilak, lak, lait, einer, ber wenig schläft.

sinnatovok, j. SS., er schläft viel. sinnerkipok, t. SS., er schläft lange.

sinnerkitärpok, t. SS. do., besonders.

sinnerlukitärpok, t. SS. do.

sinnereserpok, t. SS., er schläft unruhig, wirft sich oft herum. sein.

sinnisivok, j. SS., er schläft, schlummert sinnisitipa, t. CS., er hat ihn eingeschläfert. sinnersarpa, t. CS., er schläfert ihn ein. sinnersaivok, j. SS. do. (mit mik),

größere Kinber, aksukpa 2c., kleinere. sinnersaut, tik, tit, eine Sache zum Ein-

sinnisimavok, j. SS., er ist so fanft ein-

geschlafen, gestorben. sinnavok, j. SS., er schnieft stark im Schl.

sinnanek, das Schniefen im Schlafe. sinniktarpok, t. SS., er herbergt, schläft

an einem andern Orte, nicht zu Hause. sinniktarvik, vik, vit, die Herberge, ba,

wo man über Nacht schläft. sinniktarviovok, j. SS., es ist die Herberge, er ist der, bei dem geherberget wird, der beherberget. sinniktarviojuipok, t. SS, er beherberget nie. [berget häufig.
sinniktarviogajukpok, t. SS., er behersinniktarkova, j. CS., er heißt ihn wo

anders schlafen, er erlaubt ihm ba zu schlafen.

sinniktarvikangikattarpok, t. SS., es ist schlimm, verdrießlich, daß es keine Hersberge, keine Schlasskelle gibt.

sinniktarviksailamek! saß es boch eine Herberge, einen Ortzum Schlafen haben!

sinnektomavok, t. SS., er träumt.

sinnektorpok, t. SS. do.

sinnektomanek, nak, nerit, das Träusmen, ein Traum.

sinnikatto, tik, tit, ein Schlaf-Camerad. sinnikattigiva, j. SS. inus., er hat ihn zum Schlaf-Cameraden.

sinningnärkutiva, j. SS. inus., er fommt zu ihm, indem er schläft, er trifft ihn schlafend.

sinningnärkutjivok, j. 88. do. (mit mik). Siok, ber Gefang einiger kleiner Bögel.

siokpok, t. SS., er, ber Bogel, fingt siok (einmal).

siolavok, do., wiederholt siok, siok, siok. (Gilt für Aviortut, Kuppernuakpait und Amauliket.)

Siorak, kãk, kát, ein Sandforn.

siorarpok, t. SS. & CS., er verstreut Sand auf ihn, ben Boben 2c., SS., es ist Sand gestreut.

siorarivok, j. SS. & CS. do. (mit mik), (nettermik), CS., er streut auch auf diesen 2c.

siorajarăsuk, suk, suit, ein fl. Sandforn. sioraujak, jāk, jet, Salz (bem Sande ähnliches).

Siorjuk, suk, suit, das Brausen des Wins des; im Ofen, Schornstein oder wenn er sonst wogegen fährt.

siorjukpok, ber Wind brauset.

siorjudlarpok, do. sehr (sulluksukpok ist basselbe). Annorib siorjuksoanga

tussarpara, ich höre bas gewaltige Brausen bes Windes.

Siorniorpok, t. SS., es geht ihm schwer, wird ihm beschwerlich, beklommen, 3. B. bei großen Schmerzen, it, wenn einer zu schwer tragen oder ziehen, oder wenn er schon recht mübe ist, boch noch voran Siptusarpok, siehe sertusarpok. muß, it, wenn einer im tiefen Schnee Sissak, sak, sait, Stahl. waten muß 2c.

siorniornek, nak, nerit, die Beschwerlich= feit, Beschwerde, Mühseligkeit. (Ganz wie oktorsarnek.)

siorniorninga, feine Beschwerde.

siorniudlarpok, t. SS., es fällt ihm fehr schwer, wird ihm sehr sauer.

Sipkerpok, t. SS., es fnallt, die Flinte geht los, it, ein Mensch platt aus, lacht (einmal) auf.

sipkertarpok, t. SS., er lacht mehreremal, platt mehreremal aus.

sipkidlarpok, t. SS., es fnaut fehr; Flinte, Sittamat, vier. Ranone, it, er platt fehr aus.

sipkerosukpok, t. SS., die Flinte, Kanone versagt nicht, geht gut los; siutainarlungilak. platen.

sipkerosungnarpok, t. SS., es ist zum Aussipsigiva, j. CS., er platt aus über ihn, lacht über ihn.

sipsegosukpok, t. SS. do. (mit mik). sipkertipa, t. SS. inus., er schießt die Flinte ab.

Sipperpa, t. SS. inus., er schneibet aus irgend etwas einen Keil heraus und zieht es wieder zusammen, bag es an einer Seite enger wird, oder fett einen Reil hinein. sippersivok, j. SS. do. (mit mik).

Sippivok, j. SS., die Hofen find hinten und zwischen den Beinen zerriffen, offen, in ber Naht aufgerissen.

Sipsangavok, j. SS., er steht oder liegt mit ausgebreiteten Beinen, it, an einer Dop= pelthüre find beide Flügel offen.

sipsarpok, t. SS., es sperrt sich auf; zwei auf einander gebundene Sachen, Stäbezc., wo ber Strick locker wird, it, ein Zirkel ist offen.

sipsartipa, t. SS. inus., er macht ben Zirfel, Feuerzange ober eine Doppelthure 2c .. auf; komitipa, er macht ben Birfel. Feuerzange 2c. zu.

sissakpok, t. SS. & CS., es ift gehärtet. CS., er härtet es.

sissaksivok, j. SS., er härtet (mit mik). sissangavok, j. SS., es ist beinahe so hart wie Stahl.

sissairpa, t. SS. inus., er läßt es nach, benimmt ihm die Särte.

sissairsivok, j. SS. do. (mit mik).

sissaingavok, j. SS., es ist nachgelassen, it, die Rälte hat nachgelaffen.

Sitsituavok, j. SS., er ist burch und burch naß, ift naß bis auf die haut.

sittamanget, ber, bie, bas vierte.

sittamauvut, sie sind vier.

sittamarput, do. (im Norden).

sittamararpok, t. SS., er bekommt vier.

sittamait, vier im Pluralis, wie vier Paar Stiefel, vier Schlitten, vier Bündel Fische 2c.

sittamairtorpok ober sittamaertorpok, er thut etwas viermal, ist viermal ge= fahren 2c.

sittamerput, t. SS. & CS. car. Sing., ex macht sie zu vier, thut das vierte hinzu, SS., es sind mit diesem vier. Uvlome uvlut sittamerput, es find heute vier Tage.

sittamiyok, j. SS., er thut das vierte hinzu (mit mik). Pingasunik ukkuninga sittamiyok. Pingasut ukkoa sittamerpait, er thut zu ben breien bas vierte hinzu.

sittamaujortut, acht.

sittamaujortovat, es sind acht.

sittamaujortoet, das achte und ein Achtel.

sittamaujortorarpok, t. SS., er befommt

sittamajortoertorpok, t. SS, er thut es sittamaujortotserpait, t. CS., er thut bas achte hinzu.

sittamaujortotsevok, j.SS. do. (mit mik). sittamajortuertorlune, achtmal.

Sitte, tik, tit, eine Fuchsgrube, it, Maufeloch, it. bas Lager ber schwarzen und weißen Bären im Schnee.

sitjak, jak, jet, ein Fuchsloch, mährend ber Fuchs nicht barin ist.

sittekarpok, t. SS., er, ber Fuchs 2c., hat eine Grube.

sittigiva, j. SS. inus. do., er hat es zu feiner Grube.

Sittivok, j. SS., es ift hart; Gifen, Holz, Schnee 2c.

sittidlarpok, t. SS., es ist fehr hart.

Sittorpok, sittokpok, t. SS., es rutscht irgend was wo herunter; Schnee vom Dach, Steine vom Berge 2c.

sittoktipa, t. SS., er läßt ihn, ben Stein 2c., herunter rutschen.

sittovok, t. SS. & CS., er (ein Mensch) Boot 2c. den Flugherunter, CS., er fährt auf ihm, dem Fluffe, Lehne, herunter, it. die Forellen kommen den Fluß herunter.

sittokipok, t. SS., er rutscht lange, weit herunter, it, ein Kind bricht die Milch aus (weils lange getrunken, lange hat herunter rutschen laffen).

sittorarpok, t. SS., er fährt auf einem Schlitten 2c. wiederholt an einer Lehne 2c. herunter.

sittorvigiva, j. SS. inus., er rutscht, fährt auf ihm, ber Lehne, bem Flusse, herunter, it, Schnee, Steine 2c. rutschen auf ihn.

sitlorviovok, j. SS., es rutscht auf ihn herab, er wird überschüttet.

sittorautjauvok, j. SS. do., er wird über= schüttet, von herunterfturgendem Schnee 2c. sittoraut, tik, tit, irgend etwas, womit man einen Abhang ob. einen Fluß hinun= terfährt; lange Schneeschuhe, Schlitten, Boot 2c.

sittortok, tuk, tut, eine beruntergerutschte Sache.

sittojok, juk, jut, ein heruntergerutschter od. gefahrener Mensch od. Thier.

situtsivok, j. SS., es läuft ihm bas Wasfer in ben Stiefeln herunter (kallutigune).

sittungavok, j. SS., er sitt mit gerade ausgestreckten Beinen.

sittungatipa, sittorpa, t. CS., er streckt die Beine gerade aus.

sittorsivok, j. SS. do.

Sittuktipok, t. SS., er blutet aus bem Munde; ein Thier, das verwundet ift, ein Mensch, ber sich Schaden gethan ober fonft einen Blutfturg bekommt.

sittuktisimavok, j. SS., er, es hat sich verblutet.

sittuktinek, nak, nerit, Blutsturz, starfes Bluten aus dem Munde. Wenn jemand nur wenig Blut speit, so heißt es: aungmik kisserpok.

rutscht so, ob. fährt zu Schlitten ob. mit Sittuak, gak, ket, Flachsstein, Asbest. Schneeschuhen eine Lehne, od. mit bem Siut, tik, tit, bas Dhr, it, ein Flintenschloß. siutekarpok, t. SS., er hat Ohren, it, die Flinte hat ein Schloß.

> siutigiva, j. SS. inus., er hat ihn zu fei= nem Ohr, zu bem, ber ihm alles fagt, it. zu seinem Flintenschloß.

> siutekõrtovok, j. SS., er hat große Ohren. siutekortojok, juk, jut, ein Efel, ein Großohriger.

> siutekipok, t. SS., er hat kleine Ohren. siutaijarpok, t. SS. & CS., er friert an ben Ohren, it, sein Ohr ist gang od. zum Theil abgeschnitten, CS., er schneidet od. haut ihm die Ohren ab, it, er nimmt das Schloß von der Flinte.

> siutaijaivok, j. SS. do. (mit mik). siulukpok, t. SS., er hat bose Ohren. siuserivok, j. SS., er hat Ohrenschmerzen.

siutsarpa, t. CS., er schlägt ihn an bie Ohren, ober thut ihm sonst weh an den Ohren.

siutjarnikpok, t. SS. do. (mit mik). siutekarvigiva, j. SS. inus., er hat Ohren auf ihn. es.

siutekarvikarpok, t. SS. do. (mit mik). siutekarviovok, j. SS., er ist ber, auf ben man Ohren hat.

siutainarpok, t. SS., es platt ab, brennt von ber Pfanne; beim Schießen.

siutainārivok, j. SS., er, ber Mensch, brennt das Bulver blos von der Pfanne.

siutitutigiva, j. SS. inus., er hat es zu bem, was seinen Ohren unangenehm zu hören ist; Worte oder sonst was, was ihm nicht gefällt. (Manche fagen, es gelte auch für angenehme Sachen, und heißt bemnach: er hat es zu bem, was ihm ins Behör fällt, und foll einerlei fein mit siutekarvigiva.

siutitutekarpok, t. SS. do. (mit mik). siutitunarpok, t. SS., es ist bazu, es unleidlich ober angenehm zu hören ist.

siutissiut, tik, tit, etwas für Ohrenschmerz; Arznei.

siutissiutijarpok, t. SS., er braucht Mebicin für feine Ohren.

siutissiusinasuarpa, t. CS., er boctert ihm an den Ohren.

Siuktojok, juk, jut, ein großes Weibermeffer, it, ein langes Beil, b. h. wo ber Stahl, bas Gifen lang baran ift.

Siuterok, kuk, kut, eine Schnecke.

Siukpok, siehe Siokpok.

Sivannerpok, t. SS. & CS., es lautet, Sivitovok, j. SS., es währt lange; ber schellt, klingt, die Uhr schlägt, CS., er lautet ihm; zum Kommen 2c., it, er lau= tet die Glocke.

sivanertauvok, j. SS., es wird für ihn gelautet, it, sie, die Glocke wird gelautet. sivannek, nak, nerit, das Lauten, it, die Glocke 2c.

sivarngut, tik, tit, ber Glockenklöppel. sivannerut, tik, tit, ber Glockenstrick.

sivannervik, vik, vit, ein Glockengestell. it, die Zeit jum Läuten.

sivannajukpok, t. SS., ber Schnee, Hagel, Sand fährt wieder die Kenfter 2c. und macht Stimme; beim Regen heifit es: mapkullukpok.

sivannājuktipa, t. SS. inus., er, ber Wind, jagt ben Hagel 2c. gegen etwas, baß es Stimme macht.

Siva, vak, vait, Dorfcbleberthran, it, neues. übereinandergeschobenes Schaumeis.

sivapok, t. SS. & CS., es ift fehr fteif, hart, getrocknet; ein Fell, Stiefel 2c., CS., er schmilzt es aus, Dorschleber ober Ab= schabsel von Fellen, it, die Sonne, Wärme macht es hart; doch wird für diesen Kall sivatipa, so scheint es, mehr gebraucht.

sivatsivok, j. SS., er bratet, schmilzt aus (mit mik).

sivatsijok, juk, jut, einer, ber Dorschleber oder Abschabsel 2c. ausschmilzt.

machts, daß es ins Gehör fällt, daß es Sivinganek, nak, nerit, der Abhang, Schräge eines Landes ober auch sonst was. Ift insofern einerlei mit uvinginek, daß beides ein Abhang bedeutet, nur foll Erfteres länger fein.

sivinganiovok, j. SS., es ist ein Abhang. sivingavok, j. SS., es geht schräg; hinauf oder hinunter. Ischräg.

sivingajarpok, j. SS., es geht wenig sivingajangavok, j. SS.

sivinganarikpok, t. SS., es ift fehr fteil. sivinganariktipa, j. SS. inus., er ftellt es fehr fteil; ein Brett, Leiter 2c.

Winter, Tag 2c., it, es ist weit, z. B. Killinek sivitovok.

sivitonek, das Langewähren, it, die Weite; kattimaniub sivitoninga, die Länge ber gehabten Versammlung. Imarbiub sivitoninga sivoragivara, ich fürchte bie Weite bes Meeres.

sivitogiva, t. SS. inus., er hat es zu bem, was ihm lang wird, weit entfernt baucht. Annertogiva ift baffelbe.

Sivo

sivituksarpok, t. SS. do. (mit mik). Uvlok sivitogivara, ber Tag wird mir

sivikipok, t. SS., es mährt furz, it, ber Weg wohin ist kurz. Annikipok ist ganz baffelbe.

sivikinek, das Aurzsein, die Aurze.

sivikininga, seine Rurze; bes Tages, Weges 2c.

ihm furz.

sivikiksarpok, t. SS. do. (mit mik).

sivikiksarutigiva, j. SS. inus., er hat es zur Ursache, daß es ihm kurz wird; sullijakset kuvianartut sivikiksarutigivakka uvlormik, bie vergnüglichen Arbeiten habe ich zur Urfache, daß mir ber Tag furz wird.

sivituksarutigiva, j. SS. inus., er hat es zur Urfache, daß ihm die Zeit ober Weg

2c. lang wird.

Sivotorpa, siehe sibvotorpa.

Sivuranek, die Furcht, Bangigkeit.

sivuraninga, feine Furcht, Bangigkeit.

sivuragiva, j. CS., er fürchtet sich vor ihm; vor einem Wege, Menschen, schlechtem Gis 2c.

sivuravok, j. SS., er fürchtet sich, it, er fürchtet sich, es ist ihm bange vor ihm (mit mik).

sivuragijigiva, j. SS. inus., er hat ihn zu dem, der sich vor ihm fürchtet, der bange vor ihm ist.

sivuragijekarpok, t. SS. do. (mit mik). sivuragijakarpok, t. SS., er hat einen, vor dem er sich fürchtet, vor dem ihm bange ift.

sivuragijauvok, j. SS., er wird gefürchtet. sivuranarpok, t. SS., es, er ist fürchter= lich, ist Furcht, Bangigkeit erregend.

sivurasarpa, t. CS., er macht ihn furcht-

fam, fagt ihm, wie bas ober jenes beschaffen ist 2c.

sivurasaivok, j. SS. do. (mit mik).

sivuraumijarpok, t. SS., er fürchtet sich zum Boraus, ist ihm zum Boraus bange bavor (mit mik).

sivuraumijarutigiva, j. SS., er fürchtet sich zum Voraus vor ihm.

sivurajutigiva, j. SS. inus., er hat ihn zur Ursache ber Furcht 2c.

sivuravaksoadlarpok, t. SS., er fürchtet sich sehr, ift ihm fehr bange.

sivikigiva, j. SS. inus., es wird, baucht Sivurlek, lik, lit, ber Erfte, Borberfte.

sivurlerpak, pak, pait, ber Allererste. sivurlerpauvok, j. SS., er ist ber Aller-

erste. Sberste. sivurliovok, j. SS., er ift ber Erfte, Bor=

sivurliupa, t. SS. inus., er macht ihn zum Erften, Borderften.

sivurliutiva, j. SS. inus. do. (Letteres wird mehr gebraucht).

sivurliutjivok, j. SS. do. (mit mik). sivurlerpok, t. SS. & CS., er geht voran, CS., ihm.

sivurleriva, j. SS. inus., er hat ihn zu seinem Vorgänger; im Amt, ober auch wenn er ihm sonst voran geht.

sivurlekarpok, t. SS. do. (mit mik). sivurliga (intr.), sivurlima (tr.), mein

Vorfahr, Vorgänger.

sivurlit, do., sivurlerpit, do., bein do. sivurlinga, do., sivurlingatta, do., fein (recip.)

sivurline, do., sivurlime, do., sein do. sivurlivut, do., sivurlipta, do., unfer und unsere do.

sivurlersorpa, t. SS. inus., er ist vor langer Zeit vor ihm hergegangen.

sivurlerkarpok, t. SS., er geht zuerst, vorher, voran; wenn welche ausgehen, ausfahren, it, auch wenn einer beim Stillhalten ben Unführer fpielt und zuerst halt.

sivurlerkartokarpok, t. SS., es hat Bor= ausgegangene.

Sivu 293

sivumuarpok, t. SS., er geht voran, weiter. sivu, vuk, vut, das Vordertheil des Schlittens, Bootes, Rajaks, it, des Ropfes an Menschen und Thieren, it, das ganze Oberste an der Pelzs od. Jackenskappe. sivukarpok, t. SS., er, es hat (das Boot 2c.) ein Vordertheil.

sivua, fein Vorbertheil, Borderftes; bes Schiffes 2c.

sivuliarle! laß es ober ihn nach Vorne hin! im Boot ober auf hem Schlitten 2c.

sivunek, nak, nerit, das vorgesteckte Ziel, worauf er zugeht.

sivuneriva, j. SS. inus., er hat es, ihn zum Ziel, worauf er zugeht.

sivunekarpok, t. SS. do. (mit mik). sivunersivok, j. SS. & CS., er findet das Riel.

sivuniksak, sak, set, das Ziel, worauf man zugehen wird.

sivuvarpok, t. SS., er geht voran, ist weit vorans.

sivurngitorpa, t. SS. inus., er geht ihm zuvor, geht an ihm vorbei, um ihm zuvorzukommen.

sivurngituivok, j. SS. do. (mit mik). sivurarkopok, t. SS. & CS., er geht vorsbei, CS., er geht an ihm vorbei (so, daß man ihn sehen kann).

sivurak, rak, kat, das, was einem im Ansgesichte ist, was man von seinem Standspunkte aus sehenkann; sakka ist dasselbe. sivurara (intr.), sivurkama (tr.), meine Aussicht, soweit ich vor mir hin sehen

sivurkat, do., sivurkavit, do., beine do. sivura, do., sivurangatta, do., feine do. sivuravut, do., sivurapta, do., unfere do. sivurase, do., sivurapse, do., euere do. sivuranget, do., sivurangatta, do., ihre do.

sivuramne, vor mir sichtbar in einiger Entfernung.

sivurangne, vor bir do. do.

fann.

sivurane, vor ihm do. do. sivuraptingne, vor uns do. do. sivurapsingne, vor euch do. do. sivurangæne, vor ihnen do. do.

sivuramne angulaukpok, er hat vor meinem Angesichte, indem ich es sah, erworben. [gesicht.

sivurakipok, t. SS., er hat ein furzes Ansivuratovok, j. SS., er hat ein langes Angesicht.

sivurangiupok, t. SS. & CS., er ist gerade vor ihm (so, daß er ihn sehen kann) (mit mut), CS., er bringt es vor ihn.

sivurangiutivok, j. SS. & CS. do. sivurangiartigiva, j. SS. inus., er hat ihn gerade vor sich.

sivunera, mein Ziel, wo ich hin will.

sivunera innokpara, ich erreiche mein Ziel nicht; sivunera tikkipara, ich bin an mein Ziel gekommen; sivunimnut pivunga ober tikkipunga, do.

sivunimne oder sivunamne, vor mir, ehe ich kam 2e.

sivunerne ober sivunangne, vor bir do. sivurningane ob. sivurngane, vor ihm do. sivuniptingne = sivunaptingne, vor uns, bevor uns.

sivunipsingne - sivunapsingne, vor euch. sivuninginne, vor ihnen.

sivunimne tikkipok, er ift vor mir angekommen; sivunamne tuktupok, er hat vor mir ein Rennthier bekommen, it, ehe ich kam; sivunipkut aularpok, er ift vor mir ausgegangen, weggegangen. (Diese drei haben im Gebrauch ganz einerlei Bebeutung.)

sivunimnepok, t. SS., er ist da, wo ich hingehe, vorher.

mattoma sivurngane namanersaulaukpok manamit, früher (ob. vor jett) war's besser wie jett; manna namanersauvok sivurnganemit, jett ist es besser wie vorher; manna pijomanersarivara sivurnganemit, nun will ich es lieber haben als früher ober vorher; una pijomangārpara sivurlinganit, diesen will ich lieber haben als den Bori= gen (sivurnganit ist übrigens auch rich= tig, und es bleibt sich gleich, welches von beiden man braucht); sivunimnit pittakarnersauvok, es hat jest mehr, als es vorher, vor mir hatte; sivunangnit piunginersauvok, es ist jest schlechter als es vor dir war.

sivurlingniarpok, t. SS. & CS., er ift zuerst am Seehundsloche, ehe ber Seehund fommt.

sivurliktaligarpok, t. SS. & CS., er be= fommt ihn, ben Seehund, er kommt ihm

sivuak, utsek, utset, die Vorderzähne.

sivuangerpa, t. CS., er zieht ihm, nimmt ihm einen Vorderzahn heraus.

sivuangersivok, j. SS. do. (mit mik). sivuakarungnaipok, t. SS., er hat feine Vorderzähne mehr.

Soggok, uk, uit, ein Geschwür, Beule ohne Deffnung.

Sog? warum? sogle? warum aber? songme? warum? songme wird außer zur Frage, auch noch als Bejahungs= od. Erlaubungswort gebraucht, 3. B. es frägt einer: Kann ich dieses haben? una pisongme! so kann er es nehmen.

Sokiak, ja freilich, bas ist gewiß.

Sokkak, kak, kat, eine Walfischbaarte, Fischbein.

sokkamarik, rīk, rit, eine große Baarte. sokkiniarpok, t. SS. & CS., er schneidet Baarten aus dem Walfische.

sokkivok, j. SS. & CS.

sokkakuttekarpok, t. SS., er besitt B.

Sokkiavok, siehe bei sukkipok.

Sokkaterpa, siehe bei sukkapok.

Sokkoserpok, t. SS. & CS., es ändert sich, hat sich verändert, CS., er ver= ändert es.

sokkosěvok, j. SS., er ändert, verändert (mit mik).

sokkositipa, t. CS. do.

sokkosernek, nak, nerit, bie Beränderung. sokkoserutigiva, j. SS. inus., er hat es zur Urfache ber Beränderung; Medicin, Worte 2c.

sokkotigiva, j. SS. inus. do.

sokkot, tik, tit, bie Ursache, Wirkung, baß es anders wird.

sokkotekarpok, t. SS., er, es hat Ber= änderung; Krankheit 2c.

sokkotekangilak, t. SS., er zeigt feine Beränderung; die Krankheit, it, ein Mensch, der sich nicht rathen läßt 2c.

sokkotauvok, sokkoserutauvok, j. SS., es ist wirksam; bie Medicin, Worte, Kleider 2c.

sokkosiutivok, j. SS. & CS., do., CS., er ist anders zu ihm, achtet ihn nicht mehr (wie nippotiva).

sokkosingilak, t. SS., er, es ift unveränsokkosijuipok, t. SS., er, es ist unveränderlich, verändert sich nie.

sokkosijuitipa, t. SS. inus., er machtihn unveränderlich.

Sollorak, kak, kat, bas Dünne ob. Schmige an der Beitsche.

Somavok, j. SS., siehe sumavok.

jungnarpigo? und es heißt barauf Songovok, j. SS., er, es ist stark, fest, un= beweglich, it, er fann Berschiedenes machen, ist ein Tüchtiger.

songosivok, j. SS., er fängt an stark, tüchtig zu werden.

sõngositipa, t. CS., er macht ihn stark. sõngonerarpa, t. CS., er nennt ihn stark. sõngoneraivok, t. SS. do. (mit mik).

songojovok, j. SS., er ift ein Starfer. songojotovok, j. SS., er ist ber einzige

songojotuak, ak, at, ber einzige Starke. songonek, nak, nerit, die Festigkeit, Stärke.

Soraerpok, t. SS., er, es hört auf, ist aus.

Schließen: kattimaniksab soraerninga.

Sor

soraertipa, t. CS., er stopft es, schließt es; okalānine sorairtipeit, er schließt

feine Rede.

sorairutiksak, sak, set, ber Schluß, bas Ende einer Sache, die noch nicht fertig ift. sorairutiksamut, zum Schluß.

sorairutiksamik, ben Schluß; sorairutiksamik okaromavunga snlle, ich will noch ben Schluß fagen; sorairutiksamut okaromavunga sulle, zum Schluß will ich noch sagen.

soraingilak, t. SS., es hört nicht auf. soraijuipok, t. SS., es hört nie auf.

sorairajukpok, t. SS., es hört häufig auf. sorairajuipok, t. SS., es hört felten auf. sorairnanga, ich ohne aufzuhören ober un= aufzuhören.

sorairnak, bu do. do. do. sorairane, er do. do. do. sorairata, wir do. do. do.

sorairanuk, wir beide do. do. sorairase, ihr do. do. do.

sorairatik, sie, und sie beide ohne aufzuhören: sorairnanga ungagijomavara, unaufhörlich will ich ihm anhangen.

Sorlo, so, gleichwie; sorlo okaravit, so wie du fagst; ujaraktut sorlo, so wie ein Stein.

Sorlukopok, t. SS., es geht vom Munde aus burch die Nase, z. B. der Tabaks= rauch beim Rauchen; beim Trinken bas Waffer 2c.

sorluijarpok, t.SS., die Nase läuft, tropft ihm vor Kälte.

sorluijarnarpok, t. SS., bie Witterung ist falt, beißend, daß sie Nasenlaufen verur= facht.

sorlulerivok, j. SS., die Nase läuft ihm beim Schnupfen 2c.

sorlukpok, t. SS., ein Thier hat den Roy. sorlok, luk, luit, bie Gaumenknochen.

soraernek, nak, nerit, bas Aufhören, Sorpalukpok, t. SS. & CS., er flopft an. an irgend was (ift ganz wie avilortarpok). Sorrojovok, i. SS., es ist schmieriges.

schmutiges Wetter.

sorrojukpok, t. SS.

Sorrusek, utsik, utsit, ein Rind.

sorrusiovok, j. SS., es ist ein Rind.

sorrusiarsuk, suk, suit, ein fleines Rind. sorrusiarsovok, j. SS., es ist ein kleines Rind.

sorrusekarpok, t. SS., es hat und er hat Kinder, die noch Kinder sind.

sorrusiariva, j. SS., er hat es zum Kinde. Sorsuavok, j. SS. & CS., er schmält ober schlägt, befriegt einen, ber einem andern wehe gethan ober ihn geschmält hat.

sorsukpok, t. SS. & CS., er befriegt je= manden, streitet mit ihm, wehrt sich ober fällt ihn an.

sorsugeksariya, j. SS. inus., er foll mit ihm, gegen ihn streiten.

sorsuktuksauvok, j. SS. do. (mit mik). sorsugiarpok, t. SS. & CS., er geht strei= ten, friegen.

sorsuktok, tuk, tut, ein Streiter, Rrieger (ber im Rriege ober Streite ift).

sorsuktuksak, sak, set, einer, ber bazu bestimmt ift zu ftreiten, ein Solbat.

Suakpok, t. SS. & CS., er schilt, schmält ihn. suangnavok, j. SS. & CS. do., fehr. suangavok, j. SS. & CS. (wie suakpok). suagajukpok, t. SS. & CS. do., oft. suagajuipok, t. SS. & CS. do., festen. suaguipok, t. SS. & CS. do., nie.

suartaujutiksak, sãk, set, bie Ursache bes Schmälens. suarnek, nak, nerit, bas Schmälen, Schel= suartaunek, nak, nerit, das Geschmält= werden.

suartaujariak, ãk, et, do.

suarutaujariak, äk, et, die Ursache des Schmälens.

suaktauvok, j. SS., er wird geschmält. suadlarauvok, j. SS. do., sehr.

Suarutak, tak, tet, ein Regenschauer.

suarutserpok, t. SS., es regnet vorüber= gend vom einzelnen Schauer.

suarutserarpok, t. SS. do., wiederholt. suarutsãrpok, t. SS. do.

Sugalungnek, nak, nerit, bas Schlimmfein, Argfein.

sugalukpok, t. SS., es ift schlimm, ift arg (die Krankheit, das Wetter 20.).

sugaluktipa, t. CS., er macht ihn, es ara (die Medicin den Kranken).

sugaluksartipa, t. CS., er reißt ihn, macht ihn so, daß es ihm zu arg wird.

sugalulerpok, t. SS., es fängt an ärger, schlimmer zu werden.

sugalulertipa, t. CS., er macht es ärger, schlimmer.

sugaluluarpok, t. SS., es ift zu arg; sugaluluartomik passiva, er beschuldigt ihn zu arg (mehr als wahr ist).

sugárpok, t. SS., er macht es schlimmer als es ist, er vergrößert, geht mit irgend was schlecht um (mit mut); sugarpok tapsomunga, er ist schlecht zu ihm, rebet schlechter von ihm, als wahr ist, geht schlechter mit etwas um, als es vertragen fann 2c.

sugarnek, nak, nerit, bas Zugroß, Zuargmachen, Zuschlechtumgehen mit etwas.

sugautiva, j. CS., er macht es zu arg mit ihm, führt ihn zu schnell, schmält ihn zu arg, schüttelt, schlägt, tritt, stößt, wirft ec. ihn, es zu arg.

sugautjivok, j. SS. do. (mit mik).

sugaujauvok, j. SS., sugautjauvok, j. SS., er, es wird zu stark, zu schlecht be= handrit, zu sehr geschmält, geprügelt, ge= riffen, geschüttelt.

sugalugiva, j. SS. inus., er hat ihn zu Suingainek, nak, nerit, die Ueberraschung dem, der es ihm arg macht, der immer wieder haben will, ob er gleich schon viel gefriegt; ber ihn immer wieder schlägt, schmält 2c.

sugaluksarpok, t. SS., es ist ihm arg, zu

arg (mit mik). (Ift bas SS. von sugalugiva u. einerlei mit sugalutekarpok.) sugalutekarpok, t. SS. do. (mit mik).

sugalutiva, j. CS., er macht ihn schlimm, arg; sendet ihn immer wieder, das ober jenes zu holen von Jemanden, oder bas oder jenes Unangenehme wieder zu fagen 2c. (mit mut).

sugalutjivok, j. SS. do. (mit mik & mut). Sugiarpok, t. SS. & CS., er bestraft, züchtigt, schlägt, stößt, tritt oder wirft ihn (SS. mit mik); sugiarnikpok do.

sugiartak, tak, tet, einer, ber gestraft, geftraft, geschlagen 2c. wird.

sugiartauvok, j. SS., er ist ein Gestraf= ter, wird gestraft, gezüchtigt.

sugerarpok, t. SS. & CS., er schlägt mit den Händen aus, um sich, währt ab.

Suglugiva, j. CS., es ist ihm zu wenig, zu flein (was er bekommt).

suglugosukpok, t. SS. do. (mit mik), suglujivok, j. SS. do.

suglunarpok, t. SS., es ist zu klein, zu wenig (irgend etwas).

sungutigiva, j. CS., es ist ihm zu flein, will es nicht.

sungutekarpok, t.SS. do. (mit mik).

sungujivok, j. SS. & CS., er gibt ihm wenig; sungujiva ominga, SS. sungujivok tapsominga ominga.

suigiva, j. CS., er halt es für zu wenig, für wenig; die Nahrungmittel für ben Winter, die Jahre, die einer noch zu leben hat (wenn einer schon alt ober frank= lich ist) 2c.

suigosukpok, t. SS. do. (mit mik). suingnarpok, t. SS., es ist wenig (zu die=

sem oder jenem). (activ).

suingaininga, seine Ueberraschung, einem unerwartet über ben Hals kommen, mit irgend etwas; suingaininga uvamnik kuviasutingilara, fein mich überraschen habe ich nicht zu meiner Freude.

suingarpa, t. CS., er überrascht ihn, kommt ihm unerwartet mit irgend was.

suingaivok, j. SS. do. (mit mik).

suingartauvok, j. SS., er wird überrascht. suingartaunek, nak, nerit, die Ueberraschung (passiv).

suilamnit, gegen mein Erwarten; suingamnit, do.; suilamnit aitojuilanga, gegen mein Erwarten theilt er mir nichts mit.

suilangnit, gegen bein Erwarten.

suilanit, gegen sein do.; suerganit, do.

suilaminit, do. (recip.); suernganittiglukpa, gegen fein Erwarten fcblug er ibn ins Gesicht; suilaminit tigluktauvok.

suilaptingnit, gegen unser Erwarten.

suilapsingnit, gegen euer do.

Sujomavok, j. SS., er will (irgend) was Sukkakpok, t. SS. & CS., er stütt was, haben (gehört zu suvok).

sujomaluarpok, t. SS., er will mehr ha= ben, als 2c.

Sujukpok, t. SS. & CS., er ist naß, beschmiert, unrein, es ift verdorben 2c., CS., er verdirbt, beschmiert es, ihn.

sujuivok, j. SS. do. (mit mik).

sujungavok, j. SS., er beschmiert sich bald, ist immer unrein; Kinder od. sonst einer, ber sich gar nicht in Acht nimmt.

sujuksaraipok, t. SS. & CS., er, es ist schnell beschmiert, verdorben, CS., er beschmiert, verdirbt es schnell.

sujuisaraipok, t. SS. (mit mik).

sujurikpok, t.SS. do. wie sujuksaraipok.

sujungaipok, t. SS., er, es ift rein, gut, nimmt bie Unreinigkeit nicht leicht an; schlechtes Beispiel hat; ein Mensch ober Thier bleibt bei Kräften, ob die Nahrung gleich arm ist.

sujungaitipa, t. CS., er macht ihn rein, trocken, gut, fauber.

sujungailiva, j. CS.

Sukkapok, j. SS., er, es geht hurtig, geschwind, schnell. Manche sagen: sukkavok, und wollen sukkapok nur für einen schnell fahrenben Schlitten gelten laffen; diefes aber, sowie bas folgende. für Menschen und allerlei.

sukkalivok, j. SS., er, es geht schnell, hurtig.

sukkaipok, t. SS., er, es geht langfam; sukkaitomik pilerit, mache langfam.

sukkailisarpok, er, es geht langfam.

Sukkapok, t. SS. & CS., er spannt, zieht einen Strick, Tau 2c. scharf an. SS., es ist angezogen, angespannt.

sukkatsivok, j. SS. do. (mit mik).

sukkaterpa, t. CS., er hat ihn angespannt, fest angezogen.

sukkangavok, j. SS., es ift straff, es steht etwas fest angespannt ; Biolinsaite, Tauzc.

fett eine Stüte unter, SS., es ift geftütt. sukkaksivok, j. SS. do. (mit mik).

sukkaksimavok, j. SS. & CS., es fteht gestützt da, CS., er hat es fertig gestützt. sukkak, kak, ket, eine Stüte.

Sukkipok, t. SS., er sticht sich einen Splitter ein.

sukkitipa, t. CS., er stößt ihm einen Splitter ein.

sukkititsivok, j. SS. do. (mit mik).

sukkiut, tik, tit, ein Splitter.

sukkinek, nak, nerit, eine Wunde vom Splitter.

sukkiavok, j. SS., er kann nicht ordentlich gehen, weil er was an der Fußsohle hat, weil er entweder etwas hineingetreten od. fonst Schmerzen baran hat.

ein Mensch hält sich gut, ob er gleich ein Sukkok, kuk, kut, einer, ber nichts taugt, nichts zuwege bringt, nichts Ordentliches macht; auch einer, ber viel frank ist.

> sukkõvok, j. SS., er ift nichts werth, ver= mag nichts (aus Krankheit ober von Matur).

sukkojok, juk, jut, do. wie sukkok.

sukkullivok, j. SS., sie gebiert eine Miß= geburt, it, er macht schlechte Arbeit, bringt eine Miggeburt zuwege.

sukkulliariva, j. SS. inus. do.

sukkulāvok, j. SS., er ist oft nichts nute, frank, rebet ober macht Unnütes.

sullovipok, do. (nordisch).

Sulle, noch, annoch, bennoch; sullelo, und Sumukpävok, j. SS., er fommt bald hier noch; sulletauk, auch noch.

Sumukpävok, j. SS., er fommt bald hier bald bort zum Vorschein, geht schnell wo

sullele, aber noch; sulleungitok, noch nicht. Sullivok, siehe bei suvok.

Sulluk, luk, luit, im Plural, ein abgefchnittener Flügel vom Bogel; im Singular, eine Feber aus bem Flügel, it, ein Feberkiel.

sulloerpok, t. SS. & CS., er ift ohne Flüsgel, CS., er macht ihn ohne Flügel.

sulloarpok, t. SS. CS., er hatden Flügel zerbrochen, CS., er zerbricht oder zerschießt ihm den Flügel (ohne ganz abzusgehen) beim Fliegen.

sullukpālukpok, t. SS., er macht Geräusch

mit ben Flügeln.

Sullojak, jak, jet, ein großes Messer mit breiter Klinge (wie eine Feber gestaltet).

Sullokengavok, j. SS., es ist nicht winkligt. Sulluksungnak, bas Saufen, Blasen bes Windes (wenns nur der Wind ist).

sulluksukpok, t. SS., er, ber Wind, macht Stimme, fauset.

sulluksuisákpok, t. 88., ber Wind sauset

Sullugaivok, j. SS., es bekommt Aehren; bas Getraibe 2c.

sullugainek, nak, nerit, bie Aehre.

Sulluvaut, tik, tit, bas Horn, was der Rennsthierbock vorn über der Stirn hat, it, ein Haarzopf über der Stirne, wie ihn manche Nordländer zu tragen pflegen.

sulluvauta, sein Horn, Zopf.

Sumavok, j. SS., er ist anhaltend; der Sturm, die hohe See; wenns 2, 3 Tage und länger anhalt.

Sumivok, j. SS. (mit mik), es ist ihm zu wenig, zu gering, und achtet es beshalb nicht, verachtet es.

sumigiva, j. SS. inus. do.

sumigitailiva, j. SS. inus., es ist ihm nicht zu klein, zu wenig, zu gering; er verachtet es nicht.

sumitailivok, j. SS. do. (mit mik).

Sumukpavok, j. SS., er fommt balb hier bald bort zum Vorschein, geht schnell wo anders hin (ein Seehund oder sonst Seethier), it, ein Mensch, der oft wo anders hin zieht. Wird nicht allgemein verstanden, dagegen aber:

sumukpängilak, t. SS., es geht nicht weit, fommt wieder nahe an berfelben Stelle

zum Vorschein.

Suná, sunak, sunát, was, etwas, etliche, welche.

sunab (tr.).

suna pijomavara, ich will was haben (irgend etwas, wenn verschiedenes daist); sunat tiguniarpakka, ich werde welche nehmen.

suna? was? was ist es? sunak? was sind diese zwei.

sunăt, was find diese? was für welche? katsiktut ukkoa sunăt? was sind diese Erhöhungen? sunnanukkoa? was sind diese? suna ukkoa? do.

sunauva? was ist es?

sunauvok, es ist etwas.

sunautipa, t. CS., er macht ihn, es zu was. sunaungilak, t. SS., er, es ist nichts.

sunauninga, sein Wesen, sein was er ift.

sunaubva! was ists! es trifft nicht zu.
okalauralloarpok ikkajoromagame
sunaubvale ikkajorlungilak, er hat
wohl gesagt, daß er helsen wolle, aber
ists, er hilft nicht.

sume? suname? wo? an was? beiwas? sumut? sunamut? zu was? burch was? sumik? sunamik? was? (Acc.)

sunamik pijomavit? was willst bu haben?

sunamikiak, ich weiß nicht was.

sunatuinarmik, irgend etwas, einerlei wases ist.

299

Sun

sunameka? sumeka? sumetok? in was ift es. [irgend was. sunamepok, t. SS., er, es ift in was, in sumirpok, sunamerpok, er frägt: was? sunamerka? sunamertok? frägt er: was? fagt er: sumik oder sunamik?

sunamit? sumit? von was?
sunamit piva? von was ist es?
sunamit neksarlaukpara, ich habe es
von irgend was mitgebracht.

sumut, sunamut attortauniarpok, es wird zu was gebraucht werben; sunamut attoraksauva? zu was ist es zu brauchen? sumut ober sunamut namanersauva ober nekornersauva? burch

was ist es besser geworden?

sukut? sunakut? burch was? wodurch? (Vialis), sunakut tamaungarkīt, nunakullonēt sikkokullonēt? burch was, über was bist du hierhergekommen, übers Eis oder zu Land? sunakut aularniarka umiakullonēt kajakullonēt? burch was wird er fortgehen, zu Boot oder zu Kajak?

sunane? beiwelchen? sunanut? zu welchen? sunatigut? burch welche? sunanik? welche? sunatuinait, berschiedenes, allerlei, allershand; sunatuinait attorpeit, er braucht verschiedenes, braucht allerlei.

sunatuinarmik attorpok, er braucht irgend etwas, einerlei was es ist (eins).

sunatuinarnik pijomavok, er will verschiedenes (mehrere); sunatuinarnut, zu verschiedenen.

sukutsek, sik, sit (abgeleitet von sukut), bie Stelle, Gegend, irgend wo.

sukutsera, irgend wo an mir, bei mir.

sukutsia, do. ihm, irgend wenn. sukutsit, do. bir.

sukutsivut, do. uns.

sukutsise, do. euch. sukutsingát, do. ihnen.

Merkut sukutsimnepok nanekiak, bie Nabel ist irgend wo an mir, ich weiß

nicht wo; sukutserivara nanekakiak, do., es ist irgend wo an mir, bei mir, ich weiß aber nicht wo; sukutsipkukiak aniavunga, ich habe irgend wo Schmersen, weiß nicht wo; weiß nicht wo mirs wehe thut; sukutsit aniava? welche Stelle thut dir weh? Antw.: okutsera, hier diese Stelle an mir (b. h. ba, wo man hinweiset); sakutsikut aniavit? an welcher Stelle hast du Schmerzen? sukutsia ananauvok, irgend wo an ihm (dem Lande, Flusse 22.) ist es schön.

sukutsiane (Loc.), irgend wo an ihm, irgend wenn, irgend in der Gegend; sukutsiane kainiarpotit, du wirst einmal kommen (einerlei wenn); sukutsiane okalaukpok, er hat einmal gesagt; sukutsianeka? wo, an welcher Stelle (an ihm) ist es? sukutsianekiak, ich weiß nicht an welcher Stelle.

sukutsiagut (Vial.), burch irgend eine Gegend, Stelle, Weg 2c.; sukutsiagut kainiarpok, er wird irgend wo durch, auf irgend einem Wege kommen.

sukutsiakörpok, er kommt irgend wo durch. sukutsiagukiak, ich weiß nicht wo durch, auf welchem Wege.

sunavinek, nak, verngit, ein Theil von irgend etwas.

sunavininga? von was ist's?

sutakarpok, t. SS., er hat was darinnen (in einem Gefäß 2c.).

sunatakarpok, t. SS. do.

sutalik, sunatalik, do.

sukarpok, sunakarpok, t. SS., er, es hat was, hat Sachen.

sukangilak, sunakangilak, t. SS., er hat nichts, ist arm.

sukarane, sunakarane, ohne was zu haben. suksak, sāk, set, etwas, was zu irgend etwas fein foll, was zu etwas kann gebraucht werden.

sunaksak, sãk, set, do. sunangoaksak, sãk, set, do. sunangoak, ăk, et, do.

suksak ober suksauva? es ist zu was , zu brauchen? zu was ist es?

suksauvok, j. SS., es ist zu irgend mas zu brauchen? sunangoaksak? zu was ist das zu brauchen? was soll das geben?

suvok, j. SS. & CS., er richtet was aus; bekommt bas, wornach er geschossen; bas, was er macht, geräth ihm 2c., SS., es fehlt ihm was.

sunalivok, j. SS. & CS. do., CS., er macht was für ihn.

sunaliariva, j. SS. inus. do., er macht es gut, macht es zu was.

sungilak, t. SS. & CS., er, es richtet nichts aus; es ist soviel als nichts, was er ge= than, geredet, bekommen 2c.; sulingilak, sunalingilak, do., CS., er richtet nichts mit ihm, ber Arbeit 2c. aus.

sungiluarivok, j. SS. & CS., er, es rich= tet noch weniger aus, thut noch weniger Wirkung, wie ein anderer od. frühereszc.

sutsengilak, t. SS. & CS., er, es richtet burchaus nichts aus 2c.

sungitsertorpok, t. SS., er thut, als wenns nichts wäre, als wenn er nichts ausrichtete, als wenn ihm nichts fehle 2c.

susiorpok, t. SS., er sucht irgend was, fieht sich nach irgend etwas um.

sunasiorpok, t. SS. siorkit? sunasiorkit? was suchit bu? suchst du was?

sugiva, j. SS. inus., er, es ist ihm was, er hat ihn, es zu was.

sunagiva, j. SS. inus. do. sugiviuk? was ist er, es bir? savigivara ernerivara 2c., es ist mein Meffer : es ist mein Sohn. sunauva illingnut? do.

sunasugiva, j. CS., er benkt, daß (jener) was ausgerichtet, daß er das, wornach er getrachtet, bekommen hat 2c.

sunasugiklivok, j. SS. do. (mit mik). suva? sunaliva? suliva? richtet er, es was aus? it, suva? fehlt ihm was? was fehlt ihm?

sujok? do., sujok, juk, jut, einer, bem mas fehlt.

sujokarpok, t. SS., es hat jemanden, bem was fehlt.

suvit? fehlt bir was? was fehlt bir? it, was machst du da? was schaffst du? sujomavit? was willst bu? (Wenn einer was Unrechtes macht ober er benkt, es würde ihm Unrecht gethan.)

sua? was haft du gesagt? (Wenn nemlich einer was gesagt und ber andere hat es

nicht verstanden.)

suakpok, t. SS. & CS., er fagt: was haft bu gefagt? CS., er fagt ihm ober frägt ihn: was haft bu gesagt? it, er schilt, schmält, schmält ihn.

suvagok? was fagt er, was hat er gefagt? sulivok, j. SS., er macht was; arbeitet, richtet was aus; es ift so, wie er sagt 2c. (Wie suvok & sunalivok.)

sulidlarpok, do., fehr, tüchtig.

suliariva, j. SS. inus., er macht es, ihn; macht es zu was.

suliak, ak, at, Arbeit, die man gerabe macht, wo man baran ist.

suliaksailerkitsainarpok, t. SS., er wünscht sich immer Arbeit, ist arbeitsam.

suliaksak, sak, sat, etwas, was man machen soll; Arbeit, die zu machen ist.

suliaksakarpok, t. SS., er hat Arbeit, die er machen soll; es hat Arbeit, die zu machen ist.

sulijoriva, j. CS., er benkt, bag jener was ausrichte, daß seine Worte Sinn hätten zc.

sulijoriklivok, j. SS. do. (mit mik). suliniarkongilak, t. SS., es scheint, er

wird nichts ausrichten.

sulingilak, t. SS., er richtet nichts aus; es ist soviel wie nichts, was gegeben, ge= redet, gethan wird 2c. (sungilak ist dasselbe).

sulitsengilak, t. SS.

sulinane, sulilugane, er vergeblich, für bie Langeweile, umsonst; sulinane aularpok, er geht vergeblich auß; sulinanga kaikolaukpagit, ich habe bich vergeblich, umsonst gerusen.

Sunamiarpok, t. SS., es hat fertige braune

Haare, das Rennthier.

sunamiarut, ber Monat October (weil in demselben die Haare des Rennthiers fertig sind.

Sungak, ak, et, die Galle.

sungarpallukpok, t. SS., er, es ist gelblich, wie Galle. [trauenssache.

Sungertut, tik, tit, die Zuversicht, Bersungertutigiva, j. CS., er hat es, ihn zur Zuversicht, zum Bertrauen, zu dem, worauf er sich verläßt.

sungertutekarpok, t. SS. do. (mit mik).
sungertutekarnek, die Zuversicht, Berstrauen (das man hat); sungertutekarninga Nalekamik sullinginiængilak, seine Zuversicht auf den Herrn wird nicht umsonst sein.

sungertutituariva, j. CS., er hat ihn zur einzigen Zuversicht, worauf er sich verläßt. sungertutauvok, j. SS., es ist eine Zuversicht, eine Sache, worauf man sich

verläßt.

sungertutigijauvok, j. SS., es wird sich auf ihn verlassen.

sungertorpa, t. CS., er macht ihm Bertrauen, Zuversicht, verheißt ihm Hilfe. sungertuivok, j. SS. do. (mit mik).

sungertutigekpuk, put, car. Sing., fie verlassen sich gegenseitig auf einander.

Sungitsertorpok, siehe bei suvok.

Sungiusimanek, sungiutinek, die Gewohnsheit, das Gewohntsein; sungiusimanermuungitok illaujomavok, killanärnermulle nellagortomut, er will nicht aus Gewohnheit mitgehen, sondern aus aufrichtigem Verlangen.

sungiupok, t. SS. & CS., er ist es, ihn gewohnt (SS. mit mik).

sungiutivok, j. SS. & CS. do. sungiusimavok, j. SS. & CS. do.

sungiutisarpa, t. CS., er gewöhnt ihn an etwas.

sungiutivava, j. CS. do.

sungiutisaivok, j. SS. do. (mit mik); sungiutisurpa nalengnermik, er ge- wöhnt ihn an Gehorsam. Ominga sungiutisaivok kakkojamik, er ge- wöhnt biesen ober ihn an Schiffsbrot.

sungiutisaut, tik, tit, eine Sache jum Ge-

wöhnen; Schriften, Brot 2c.

Sungmivok, j. SS., er weint im Geiste, in seinem Innern.

sungmijutigiva, j. CS. do., über ihn. sungmijutekarpok, t. SS. do. (mit mik). Sungutigiva, siehe bei suglugiva.

Suppivok, j. SS., er, es bricht durch; das Wasser, der Fluß, wo es gestemmt ge-

wesen.

suppiva,tj. SS. inus., er, ber Mensch ob. Blasebalg, bläset es (bas ausgelöschte Feuer) an, it, ber Wind bläst ihn stark an, burch bie Kleiber bis auf die Haut 2c. suppisivok, j. SS. do. (mit mik), einmal.

supporpa, do., mehrmals.

suppijauvok, j. SS., es wird angeblasen, bas Feuer, it, es wird eine Sache ober ein Mensch vom Winde burchgeblasen.

suppinerpok, t. SS., er ist burchgebrochen; ber Fluß.

suppivigiva, j. SS. inus., er burchbricht ihn; ber Fluß ben Damm, Schnee ober sonst eine Gegenwehr; nimmt ihn mit fort.

supputiva, j. SS. inus. do.

suppujivok, j. SS. do. (mit mik). suppujauvok, j. SS., er, es wird vom Wasser mit fortgerissen.

suppivigijauvok, j. SS. do.

Supporpok, t. SS.&CS., er bläft ihn, es an. supporut, tik, tit, ein Blasebalg, it, eine Tabakspfeise.

supporusijarpok, t. SS., er zieht ben Blasebalg, it, er raucht Tabak.

supporusijaut, tik, tit, Tabat.

supporusijautivinek, nak, nerit, Aus- Suvék, ber Zugwind. fratel.

supput, tik, tit, Zunder (weils angeblasen wird), it, die Wolle an den Weidenfätichen. supputiksak, sak, set, Zunderlappen.

Suterpok ober sutairpok, t. SS. & CS., er, es ist in Gefahr umzukommen, zu verderben, it, er wird naß, it, er, es macht sich gut, ist hübsch vorwärts mit feiner Sache gekommen, CS., er hilft ihm voran, bezahlt ihn gut 2c.

suternerpok, t. SS. & CS. do. (ohne daß mans wußte).

suternarpok, t. SS., es ist Berberben bringend, es ist zum Nagmachen; die hohe See, der Regen 2c.

suternarnek, nak, nerit, das, was Berderben bringt, was naß macht.

suternartoaluk, lük, luit, do.

sutaitsiarpok, t. SS. & CS., er ist hübsch vorangeschritten mit seiner Sache, CS., er hat ihm gut, hübsch vorangeholfen.

sutaidlarpok, t. SS. & CS., siehe sutairpok.

sutaidlarauvok, j. SS., es ist ihm sehr vorangeholfen worden.

sutaidlartauvok. j. SS. do.

sutairtipa, t. CS., er verdirbt ihn, bringt ihn in Noth, macht ihn naß 2c.

Suvak, vak, vait, ber Roggen von Fischen. suväktauvok, j. SS., der Fisch ist in den Roggen gehauen beim Angeln. sagen: suvärtauvok.

suvarpa, t. SS. inus., er haft ihn in ben Roggen.

suvairpa, t. SS. inus., er nimmt ihm ben Roggen aus.

suvälik, lik, lit ober ggit, ein Fisch, ber Roggen hat, it, eingemachte Beeren, die aussehen wie Roggen.

suvaliktut, tik, tit, ein Löffel (bei ben Nordländern), weil er zum Effen folcher Beeren gebraucht wirb.

suvaliktogarsuk, suk, suit, ein fl. Löffel.

suverpok, t. SS., es ist luftig, zugig; im Hause 2c.

suvedlarpok, t. SS., es ist febr zugig.

suverpok, t. SS., es blaft nicht mehr burch, ist nicht mehr zugig.

suvloraut, tik, tit, ein Zugloch.

suvlorautivok, j. SS. & CS., er (Mensch oder Wind) geht an einem Ende bes Hauses 2c. hinein, am andern hinaus, CS., er macht auf, läßt den Wind durchziehen.

suvlorautitipa, t. SS. inus. do. (gift bei Manchen für beffer).

suvlorarpa, t. SS. inus., ber Wind bläft durch; durch weitläufig gestrickte oder ge= wobene Sachen.

suvloraivok, j. SS. do.

suvlorartauvok, j. SS., es wird vom Winde durchgeblasen, ber Wind fährt durch Kleider 2c.

suvlojauvok, j. SS. do.

suvlolik, lik, lit ober ggit, ein Ring. suvlo, luk, luit, ein Flintenlauf.

suvlunga, sein Lauf.

Suvingnek, Geftank von Füchsen.

suvingnipok, t. SS., es riecht schlechtnach Küchsen.

## 

Viele Tabligutinek, bas Durchscheinen, Sichtbarfein durch etwas; sekkerngub tabligutininga nuvujakut, bas Sichtbarsein oder Durchscheinen der Sonne durch die Wolfe.

> tabligutivok, j. SS., es scheinet burch; bie Sonne burch eine bunne Wolke; Forellen im Fluß ober Teich burchs Eis; ein Bild ober Schriften burch bunnes Papier, was barauf liegt 2c.

> tabligutitipa, t. CS., er macht es burch= scheinend.

Tablikpa, t. SS. inus., er sticht es beim Nähen mit ber Nabel burch, ohne zu moffen.

tablevok, j. SS. do. (mit mik).

tabletipa, t. CS., er macht, bag jener burch= sticht.

Tablo, luk, lut, bas Rinn.

tablorut, tik, tit, ber Bart am Rinn, it, das Ausgenähte daselbst.

Tachairtorpok, t. SS., siehe takkairtor-Tachak, ak, et, ber Schatten von einer Sache. tachaub miksa, bicht neben bem Schatten,

im Sonnenschein.

tachaub miksanepok, er befindet sich in der Nähe des Schattens (im Sonnenschein).

tachalinek, nak, narit, bie Schattenseite von etwas, it, ber fühlende Schatten. Iglub tachelininga, bie Schattenseite bes Saufes, bie fühlenden Schatten gibt: tachalinermut aivok, er geht in ben fühlenden Schatten.

tachalineksiorpok, t. SS., er geht im fühlenden Schatten; unter Bäumen ober fonst auf ber Schattenseite von etwas.

tachalinipok, t. SS. & CS., er geht in ben Schatten, it, er, ber Fels, Baum, beschattet (mit mik), CS., er, Fels, Baum, Saus, Wolfe, beschattet ihn.

tachalinitipa, t. CS., er bringt, legt es in ben Schatten.

tachalinititsivok, j. SS. do.

tachamepok, t. SS., er, es ift im Schatten. tachamuarpok, t. SS., er geht, fabrt Tækkonek, bas Sehen einer Sache, Gegen-

Schattenseite. nördlich. tachane, im Norden von ihm, auf seiner tachaptingne, do. uns, do. unserer do.

tachapsingne, do. euch, do. euerer do.

tachardlek, lik, lit, der Nördlichste, nörd= lichst Wohnende, an einem jeden Orte und auch vom ganzen Lande.

tachakipok, t. SS., es hat furzen, fleinen Schatten (im Sommer wenn die Sonne hoch steht).

tachatovok, j. SS., es macht, hat langen Schatten.

tachaitovok, j. SS., es hat keinen Schatten. tachaijai, ber Name eines Berges in ber Nähe von Nain und Hebron.

tachartut, tik, tit, ein Spiegel.

tachartorpok, t. SS., er bespiegelt sich.

tachipok, t. SS. & CS., er ist hinter was gegangen, bag er nicht mehr zu sehen ist, CS., er ist ihm aus bem Gesicht, hinter was gegangen.

tachiartorpok, t. SS. & CS., er geht, fährt

hinter was, CS., er ihm.

tachisimavok, j. SS. & CS., er ist bereits hinter was gegangen, ist nicht mehr zu sehen, CS., er ist ihm bereits aus ben Augen, ist hinter was, daß er ihn nicht sehen kann.

tachisarpok, t. SS. & CS., er geht schnell, eilig hinter was, daß er nicht mehr zu sehen, CS., er ist ihm schnell aus ben Augen.

tachisarerpok, t. SS. & CS., er ist schon aus ben Augen, ist schon hinter was, CS., er ihm do.

tachijutigiva, j. CS., er hat es zur Ur= sache, jemand aus den Augen zu gehen.

tachijutekarpok, t. SS. do. (mit mik). Tachverpok, t. SS., er läuft in der Nacht herum, während andere schlafen, it, auch einer, der am Tage viel draußen herum läuft; tachvilavok, j. SS. do., oft.

Tädluk, siehe bei takpok.

standes. Ter fieht es.

tækkovok, j. SS. & CS., er fieht, CS., tækkojauvok, j. SS., es wird gefehen.

tækkotipa, t. CS., er zeigt es ihm (mit mut), SS., er zeigt fich, läßt fich feben.

tækkojakpok, t. SS. & CS., er sieht es nicht gut (weil er feine guten Augen hat, oder sonst einer Ursache).

tækkovakpok, t. SS. & CS., er pflegt es zu feben.

tækkonákipok, t. SS. & CS., er fieht es nur wenig, nur furz, z. B. wenn etwas schnell an einem vorübergeht (SS. mit mik).

tækkonarpok, t. SS. & CS., er sieht ihm

zu, sieht es, ihn an.

tækkonärkipok, t. SS. & CS., er sieht ihm lange zu.

tækkonautivuk, vut, car. Sing., sie sehen sich einander an.

tækkosungnaigiva, j. SS. inus., er fieht ihn, es zum erstenmal. [mik), tækkosungnaiksarpok, t. SS. do. (mit tækkorngarpok, t. SS. & CS. do. (SS. mit mik).

tækkosungnaitok, tuk, tut, etwas Frems bes, was zum erstenmal gesehen wird.

tækkornnärtak, täk, tet, do.

tækkosungnaipok, t. SS., es ist was Frembes, wird zum erstenmal gesehen.

tækkojaugajukpok, t. SS., es wird oft, viel gesehen. [gesehen.

tækkojaugajuipok, t. SS., es wird selten tækkonararpok, t. SS. & CS., er sagt von ihm, daß er das, wornach gesehen worden ist, sähe, z. B. wenn nach dem Schiff gesehen wird 2c., SS., er sagt von sich, daß er gesehen. Paulusih Isaac tækkonerarpa kemmuksinnik, Paulus sagt vom Jsaac, daß derselbe den kommenden Schlitten gesehen.

tækkonaraivok, j. SS. do. (mit mik). tækkuksauvok, j. SS., es ift fichtbar.

tækkuksaungilak, t. SS., es ist nicht zu sehen, ist unsichbar.

tækkonasuarpok, t. SS. & CS., er sieht sich nach was um, sucht es zu sehen (SS. mit mik).

tækkongiupok, t. SS. & CS., er sieht es, ihn nach längerer Zeit wieder zum erstenmal, it, er nimmt es, ihn zu sich, nimmt es in Besitz.

tækkungiarpok, t. SS.&CS., er ersieht es sich, es gefällt ihm, wünscht es zu haben.

tækkotainarpok, t. SS. & CS., er fieht es jetzt erft, eben erft, für biefe Zeit zum erftenmal.

tækkoranerpok, t. SS., es sieht schön aus, ist schön anzusehen, es ist ansehnlich (mit mut).

tækkoranepok, t. SS., er sieht häßlich aus, ist widerlich, unangenehm anzusehen, es ist unansehnlich.

tækkominaipok, t. SS. do.

tækkominarpok, t. SS., es ist schön, lieblich anzusehen (gleich mit tækkoranerpok).

tækkoranériva, j. CS., er hat es zu bem, was ihm schön, lieblich aussieht; es sieht

ihm schön, lieblich aus.

tækkoraniksárpok, t. SS. do. (mít mik). tækkomináriva, j. CS. do.

tækkominaksárpok, t. SS. do. (mit mik). tækkoraněgiva, j. CS., er fieht ihm häßlich, widerlich, nnangenehm aus.

tækkoranéksárpok, t. SS. do. (mit mik). tækkoranáriva, j. CS., er fieht es, ihn am liebsten.

tækkoranarpok, t. SS. do. (mit mik).

tækkumne, in meiner tækkungne, in beiner tækkoane, in feiner tækkuptingne, in unferer tækkupsingne, in enerer

Gegenwart, Angesicht.

tækkoane, in ihrer tækkupsarpok, t. SS. & CS., er sieht es wiederholt.

tækkosarpok, t. SS. & CS., er breht ben Ropf nach etwas, blickt an (mit mik), CS., er blickt ihn, es an, it, er geht hin, nach ihm zu sehen.

tækkosaivok, j. SS., er geht hin, nach etzu sehen; Fuchsfalle 2c. (mit mik).

tækkoit! tækkosarit! fiehe!

tækkutsiarpok, t. SS. & CS., er sieht gut, CS., sieht es gut (SS. mit mik).

tækkonasugiva, j. CS., er benkt, er sehe ihn, es.

tækkonasugiklivok, j. SS. do. (mit mik). tækkonarasuarpok, t. SS. & CS., er bemüht fich ihm zuzusehen. [vak, do. tækkonet, tik, tit, ber Augapfel. Ijarotækkonata, tækkonatinga, sein Augapfel. tækkuk! siehe boch!

tækkonängorpok, t. SS. & CS., er ist bes Zusehens mübe, ist mübe vom Zusehen.

tækkonängörpok, t. SS. & CS., er fieht feit längerer Zeit wieder zum erstenmal zu.

tækkiangainärpok, t. SS., er geht, sieht nur zur Thür heraus oder herein, ohne weiter zu gehen.

tækkiangainak, einer, ber nur heraus- ob. hereinsieht, ohne weiter zu gehen.

tækkuklerpa, t. SS. inus., er fommt ihm ins Gesicht, z. B. bem Thiere, das man schießen will, oder einem Menschen, den man hintergehen will. Ukkalek tækkuklorpara, ich kam dem Hasen ins Gesicht.

tækkuklevok, j. SS. do.

tækpara, mein was ich sehe, über mir ober nach bem Lande zu, vom Strande aus. tækpikpok, t. SS., er sieht gut, hat ein scharses Auge.

tækpiksivok, j. SS., er bekommt ein scharfes Gesicht, Auge.

tækpiksitipa, t. CS., er macht ihm scharfe Augen.

tækpiksititsivok, j. SS. do. [do. tækpiksaut, tik, tit, eine Brisse. Ijautik tækpiksausijarpok, t. SS., er trägt eine Brisse.

tækpiksautelijarpok, t. SS. do.

tækpēpok, t. SS., er sieht nicht gut, ist blövsichtig.

tækpēlivok, j. SS., er wird blöbsichtig. tækpēlitipa, t. CS., er macht ihn blödsichtig, verdunkelt ihm die Augen.

tautukpok, t. SS.& CS., er sieht ihn, es an (einersei mit tækkonärpok).

tautungnek, bas Sehen (mit ben Augen). tautunginek, bas Blinbfein, bie Blinbheit.

tautukõrpok, t. SS. & CS., es schwebt ihm vor Augen, er sieht es im Geiste (SS. mit mik), stellt sichs vor.

tautugariva, t. CS., er hat es zum Gegenstande des Anschens.

tautugakarpok, t. SS., do. (mit mik). tautukarpok, t. SS., er hat ein Ansehen; schwarzes, weißes 2c.

tautua (intr.), tautungáta (tr.), seine Gestalt, Aussehen.

tautura, do., tautuma, do., meine do. tautuit, do., tautuvit, do., beine do. tautuvut, do., tautupta, do., unsere do. tautuse, do., tautupse, do., enere do. tautungát, do., tautungáta, do., ihr do.

tautungat, vo., tautungata, vo., tyr vo. tautungat, vo., tyr vo. tautungata, vo., tyr vo., tyr vo. tautungata, vo., tyr vo., tyr vo. tautungata, vo., tyr vo., tyr

tautuangavok, j. SS., er sieht nur zu, macht sonst nichts.

tautorlukpok, t. SS., er sieht häßlich, sinster 2c. aus.

tautorluktipok, t. SS. & CS., er verstellt seine Geberden, CS., er entstellt ihn, es. tautorlitipok, t. SS. & CS. do.

taututsiarikpok, t. SS., er sieht schön aus, bat eine schöne Gestalt.

tauturikpok, t. SS. & CS., er sieht gut, scharf. [mik).

tautuktipa, t. CS., er zeigt ihm was (mit tautuk! siehe, hätte ichs boch! ich möchte es gerne!

tautung una! siehe, wäre das doch mein! Tagga, da, da ist es. (Wenn man jemand etwas zeigt oder gibt.)

tagvan, do., it, alsbann, bann, bas ist. tagvane, ba, hier, auf ber ober ber Stelle, bie man genannt hat.

tagvunga, hier hin.

tagvanget, von hier.

tagvuna, hier burch.

tagvangainak, blos von hier.

tagvangainarpok, es ist blos von hier. tagvainak, plöglich, auf einmal; manna-

39

kut ist basselbe; tagvainak kannimalerpok, plöglich ist er frank geworben. tagvainarpok, t. SS., es kam plöglich. tagvainartitauvok, j. SS., er ist plöglich,

schnell von etwas überfallen worden.

taggale, ba, ba ist er, es.

taggarpok, t. SS. & CS., er sagt tagga, CS., er sagt es zu ihm.

tagvarpok, t. SS. & CS., er sagt tagva. Taga, süblich; innuk taga, ba ein Mensch füblich.

tagane (Loc.), im Güben.

tägunga (Term.), nach Süben.

tägangat (Abl.), von Süden.

tägungarpok, t. SS., er bewegt fich süblich, geht süblich.

tăgakkoa, die da südlich zu sehen sind (wie taikikoa).

tagangna, ber ba füblich zu sehen ist; tagaksomunga (Term.).

Tagijukpok, tagijorpok, t. SS., er nießet. tagiorpok, do.

Taglikpok, t. SS. & CS., er gerbt ein Fell, b. h. er schabt es mit bem Schabeisen (isserkut) trocken, bunner.

taglitipa, t. CS., er stellt ihn an zum Fell-schaben.

Taglut, tik, tit, ein Indianer Schneeschuh. taglulijarpok, t. SS., er geht auf solchen Schneeschuhen; eigentlich heißt es über haupt: er hat solche Schuhe bei sich; boch wird dafür meist das solgende gebraucht: taglutakpok, t. SS., er hat Schneeschuhe bei sich.

taglularpok, t. SS., er hat neue Schneetaglulliorpok, t. SS. & CS., er macht Schneeschuhe, CS., für ihn.

Tagulavok, j. SS., es ist das Fleisch vom Anochen abgesocht, der Anochen geht los. Taimak, so, also, so ist's recht. [jest ist). tamaile, tamailerle, saß es so sein (wie's taimainak, taimainiarnak, sei nicht so. taimaipok, t. SS. & CS., er, es ist so, CS., er macht es ihm so.

taimailiorpok, t. CS., er macht ihn so. taimailiorpok, t. SS. & CS., er macht so (wie man sagt ober zeigt), CS., er macht ihm so.

taimailivok, j. SS. & CS. do.

taimailitipa, t. SS. inus., er sagts ihm, sendet ihn, daß ers ihm so machen soll. taimaikorpok, t. SS., er, es scheint so

zu fein.

taimaitomik (Acc.), ein solcher, ein solches. taimailingavok, j. SS., er, es tst so besichaffen.

taimamet, barum, weils so ist, weil es sich so verhält.

taimak pivlugo, berohalben, beswegen. taimaikoariva, j. SS. inus., er ist ihm gang gleich.

taimaikoakarpok, t. SS. do. (mit mik). taimaikoarekpuk, put, sie sind sich gleich. Taimna (intr.), taipsoma (tr.), jener, ber unsichtbar ober etwas entsernter.

taipkoa (intr. & tr.), jene, die da.

taipsomane, bei jenem, it, in jener Zeit,

taipsomanget, von jenem (unsichtbar und entfernter wie ein anderer).

taipomunga, zu jenem, burch jenen.

taipsominga, jenem.

taipsomuna, durch jenen; taipsotunak, wie jener.

taipsomanemit, von damals, seitdem, seit jener Zeit.

taipsomangamit, do.

taimanget, taimangamit, do.

taimangane, bamals, ba es seinen Anfang nahm.

taipkonane, bei jenen.

taipkonunga, zu jenen, durch jene.

taipkoninga, jene.

taipkutiguna, burch jene; taipkonuna, do. taipkotitunak, wie jene; taipkotitunak iput, sie sind wie jene. Taipkutiguna

neksartauniarpok, durch jene wird er od. es mitgenommen werden, d.h. wenns

zu Boot, Schlitten ober Kajaf geht, ober sonst einer entgeht; taipkonunga aijauvok, durch oder von jenen ist er geholt worden.

taimnauvok, j. SS., es ist jener.

taipkoangovut, j. SS., es find jene.

Taika, da füblich, ber da füblich (wie taga). taikingna, ber (füblich).

taikiksoma (tr.) do., taiksoma (tr.) do. taikiksomane (Loc.), bei bem, auf bem ba (füblich).

taikiksamunga (Term.), zu bem, burch ben do.

taikiksominga (Acc.), taiksominga, do. taikiksomuna (Vial.), burch ben, bas do. taikiksomangát (Abl.), von bem do.

taikiksotunak, wie ber, bas ba füblich; taiksotunak, do.

taikikkoa (Plur.), bie ba füblich (wie tăgakkoa).

taikikunane (Loc.), bei ben ba füblich. taikikonunga (Term.), burch, zu ben ba füblich.

taikikonangát (Abl.), von do. do. taikikonuna, taikikutiguna (Vial.), burch do.

taikikotitunak, wie bie ba füblich.

taikane, da (im Süben). Ganz in ber Nähe gilt bieses nach allen Richtungen, in einiger Entfernung aber gilt es blos für süblich.

taikunga, borthin (in ber Ferne), süblich, nach Süben.

taikangat, von bort, von Süden.

taikuna (Vial.), bort burch. Kikkertamik taiksominga nellipsaivok, er befucht bie (zu sehende) süblich gelegene Insel.

taikungarpok, t. SS., er geht, fährt siblich. taikanepok, t. SS., es ist bort, it, es ist bort im Süben.

Tainga, ba nörblich. Unmerfung: Auch biefes gilt gang in ber Nähe für alle Rich= tungen, wie taika.

taingane (Loc.), bort; nörblich, wie tavane. [her.

taingangat (Abl.), von bort, von Norden taingunga, borthin, nörblich.

tainguna, bort burch, nördlich burch.

taingungarpok, t. SS., er geht, führt borthin do.

taingungajovok, t. SS., er ist vor längerer Zeit nördlich gegangen.

taingungajajovok, j. SS., er ist früh (am Tage ober ehe es Zeit war) borthin, ober nördlich gegangen, gefahren.

taingna, ber da im Norden, wie tavamna. Außerdem aber scheinen biesem Wort keine Personen angehängt zu werden.

Taimuktarpok, t. SS. & CS., er sagt etwas Gelerntes auswendig her (SS. mit mik). taimuktareksak, sak, set, Aufgabe zum Lernen.

taimuktaksak, sak, set, do. (feltener).

taimuktareksariva. j. SS. inus., er hat es zur Aufgabe. [mik).

taimuktareksakarpok, t. SS. do. (mit taimuktareksakartipa, t. CS., er gibt ihm was zum Lernen auf.

taimuktarnek, næk, nerit, bas Auffagen. taimukpa, t. CS., er trifft es, ohne es gefehen zu haben; taimuksivok, SS. do.

Taisinek, bas Nennen von etwas.

taiva, t. CS., er nennt ihn, es; fagt seinen Namen, it, gibt ihm einen.

taisivok, j. SS. do. (mit mik).

Gudib imaksuit ingmigoliningit imarbiksoarmik taiveit, Gott nannte bie Sammlung ber Wasser Meer. Gude — ingmigolingninginik — taisivok, do.

taijak, jäk, jet, einer, ber genannt wird. taitsiarpa, t. CS., er nennt ihn gut, hübsch. taisitsiarpok, t. SS. do. (mit mik). taigiva, j. CS., er nennt ihn auch.

tainerlukpa, t. CS., er nenntihn, es schlecht; fagt, daß er schlecht ift, it, spricht den Namen schlecht aus.

tainerluivok, taisinerlukpok, t. SS. (mit mik), do.

taigajukpa, t. CS., er nennt ihn oft, spricht oft von ihm.

taigajuipa, t. CS., er nennt ihn, es selten. taigariva, j. CS., wie taigajukpa. taigakarpok, t. SS. do. (mit mik).

taigokpa, t. SS. inus., er erzählt, nennt etwas von ihm oder von dem, was er ge= sehen und gehört hat, ohne daß der oder das, von welchem er erzählt, gegenwärtig ist.

taigoktak, tak, tet, ein Mensch oder eine Sache, von der was erzählt wird.

taiguivok, j. SS. (mit mik), er erzählt was. taiguitipa, t. SS. inus., er veranlagt, bewegt ihn, etwas von irgend was zu er= zählen.

taiguititauvok, j. SS., er ist veranlaßt worden, irgend von etwas, Gehörtem ob. Gefehenem, zu erzählen.

Tajak, ak, et, Müffel.

Müffel), CS. do., für ihn (einen andern).

tajaliorut, tik, tit, Stricfnadel.

tajaliornek, bas Stricken. Allertinnik tajaliorpok, sie ober er strickt Strümpfe. tajaliortak, tak, tet, Geftrictes.

tajaliortanga, sein Gestricktes.

Tajarnek, nak, net, ber Anochen in ben Vorderflossen der Robben und Walfische. tajarninga, sein, bes Seehundes 2c., Borderflossen=Anochen. (Beim Menschen heißt er aggaut.)

Takkak, ak, et, eine Ader.

takkaksavok, j. SS., er erstarkt.

takkakpok, er ist erstarft.

takkairpa, t. CS., er läßt ihm zur Aber, SS., er verlett oder öffnet sich eine Aber. takkairsivok, t. SS. (mit mik), er läßt

zur Ader.

takkairsinek, das Aderlassen.

takkairut, tik, tit, ein Aberlaßschnepper 2c. takkairsimavok, j. SS. & CS., er hat sich verblutet, CS., er hat ihm fertig zur Ader gelaffen.

takkairtorpok, t. SS., er ift außer Athem vor Müdigkeit und Anstrengung.

takkairtueserpok, t. SS., er verschnaubt ein wenig, ruht ein wenig aus.

Takkanna, takkanane, siehe bei taungna.

Takkek, ak, ket, ber Mond.

takkekarpok, t. SS., es hat einen Mond. takkerpok, t. SS., es ist Mondschein.

takkidlarpok, t. SS., es ift heller Mond= schein.

takkilijarpok, t. SS., der Mond scheint. takkelak, Neumond, d. h. wenn er gar nicht zu sehen ist.

takkelauvok, j. SS., es ist Neumond. takkenikpok, t. SS., es ift neuer Mond,

ist eben wieder sichtbar. takkek illangerpok, der Mond nimmt ab.

angijororpok, do., nimmt zu. angmalorikpok, es ift Vollmond.

kaksijalerpok,

tajaliorpok, t. SS. & CS., er strickt (macht Takkersorpa, t. SS. inus., er putt, stochert die Lampe oder ein Licht.

takkersuivok, j. SS. do. (mit mik). takkut, tik, tit, ein Lampenstocher, it, eine

Putscheere.

takkuta, sein Stocher.

Takkinek, die Länge, das Langsein.

takkivok, j. SS., er, es ist lang. takkilivok, j. SS. & CS., es wird lang, verlängert sich, CS., er verlängert es, macht es lang.

takkigiva, j. SS. inus., es ist ihm zu lang, kann es nicht brauchen (ein Rleidungsstück 2c.).

takkiksárpok, t. SS. do. (mít mik).

takkinarpa, t. CS., er macht es zu lang. takkinārsivok, j. SS. do.

takkinarkutivok, j. SS. & CS., er nimmt ein zu Langes, CS., er nimmt, bestimmt für ihn ein zu Langes, it, er kommt hinzu, indem es lang ift.

takkitigivok, j. SS., es ist so lang, wie —

NB. Dieses Wort kann nur in Vergleichung mit einem andern gebraucht werden, 3. B. Imak takkitigivok, fo lang ift es; uvaptut takkitigijomik pijomavunga, fo lang wie ich bin, will ich haben. Otunak takkitigijomik piniarket una, bu wirst bieses so lang machen, wie dieses.

länger als ein anderes.

takkinersauvok, j. SS., es ist länger als (mit mit). Iglovut takkinersauvok iglubsingnit, unser Haus ist länger wie euer S.; iglovut takkiluarpok 2c. do. takkijariakarpok, t. SS., es muß lang

fein, ober es ift nöthig, lang ju fein.

takkijoriva, j. CS., er hält es für lang. takkijoriklivok, j. SS. do. (mit mik). takkinasugiva, j. CS. do.

takkinasugiklivok, j. SS. do. (mit mik). takkijariak, ak, et, die Länge, wie takkinek.

takkijarianga, seine Länge.

takkiunguangovok, t. SS., es ist läng= lich=, ovalrund.

takkijunguak, ak, et, etwas Ovales.

Takkoak, ak, et, Reife-Proviant.

takkoaksak, sak, set, etwas, was als Reiseproviant dienen soll, was dazu bestimmt ist.

takkoarpok, t. SS., er hat Reiseproviant, ist damit versehen.

takkoalijarpok, t. SS. do.

takkoaksarsivok, j. SS. & CS., er bekommt, kauft sich Reiseproviant, CS., er für ihn.

takkoakaut, tik, tit, ein Sack ob. Raften, für Reiseproviant.

Takkomorpok, t. SS., er heuchelt, ist ver= steckt, zeigt sich nicht wie er ist.

takkomörvigiva, j. CS., er heuchelt ihm. Takkordlimavok, j. SS., er hat kein gut Gewiffen; hat irgend was versehen ober gemacht, warum er sich zu fürchten hat.

takkordlimanek, bas boje Gewiffen haben. takkordlimaninga, fein do.

takkordlerpok, t. SS., er fängt an ein bofes Gemiffen zu haben.

takkordlimavigiva, j. CS., er hat fein gut Bewiffen gegen ihn.

takkordlimaujutiksak, sak, set, bie Urfache, warum einer fein gut Bewissen hat.

takkiluarpok, t. SS., es ift zu lang, it, Takkopsoarnek, nak, nerit, Güte, Barmherzigkeit.

> takkopsoarninga, feine Güte, Wohlthätigfeit.

takkopsoagiva, j. CS., er thut ihm Gutes, ist wohlthätig gegen ihn, erbarmt sich seiner.

tokkopsoakpok, t. SS. do. (mitmik). takkopsoangovok, j. SS., er ist gütig, barmherzig, wohlthätig.

Takpane, takpangmangainarpok, siehe bei pane.

Tak, Finsterniß; taksoak, große Finsterniß. taktok, do.

takpok, t. SS. & CS., es ist finster, CS., er macht es ihm finster, steht ihm im Licht.

tängnipok, t. SS. do. (mit mik).

taktovok, j. SS., es ift Finfterniß. taksivok, j. SS., es wird finster.

taksilerpok, t. SS., es fängt an finfter zu werden.

taksiorpok, t.SS., er geht, fährt im Finftern. taksitipa, t. CS., er ftellt ihm was ins Licht, macht es ihm mit etwas finster, it, die Nacht macht es ihm finster.

täktipok, t. SS. & CS., er ist verblendet, verdunkelt, 3. B. wenn man, während es Schnee hat, aus dem hellen Sonnenscheine ins Haus kommt, CS., es blen= det ihn.

tädluk, die Finfterniß, Schwärze im Waffer, wo man feinen Grund fieht.

tädluksövok, j. SS., es ist sehr schwarz, finfter; bas Waffer, wo es tief ift.

tävligak, Morgenbämmerung.

tavligangovok, j. SS., es ift bämmerig.

tavligarärsukut, in ber ersten Morgenbämmerung.

tavlekut, in der Morgendämmerung. Taktok, Rebel.

táksililerpok, t. SS., es wird nebelig. tákserpok, t. SS., es ist nebelig.

táktokarpok, t. SS., es hat Mebel.

táksilersarpok, t. SS., es überzieht sich schnell mit Nebel.

taktogarpok, t. SS., es hat hin und wieder Nebel; die Berge 2c. sind zum Theil durchzusehen. Sber Sonne.

Tákpárpok, t. SS. & CS., er macht es an einem Ende breiter, weiter, SS., es ist an einem Ende breiter, weiter gemacht.

tákpaivok, j. SS. do. (mit mik).

tákpangavok, j. SS., es nimmt zu, ist an einem Ende breiter.

tallavangavok, j. SS. do. (ein Brett 2c.). takpalangavok, j. SS. do. (ein Trichter und bergl.).

tappalangavok, do. (soll aber nur von Kindern und schlecht redenden Weibern gebraucht werden).

Taksak, sak, set, ein Flecken an irgend einer Sache, ein Buchstabe 2c. auf Papier oder irgend etwas, wodurch eine Sache bunt wird.

táksauvok, j. SS., es ift ein Flecken. taksarekpuk, put, sie machen sich einander bunt.

taksapatâk, tãk, tet, etwas, was verschie= dene Farbe hat, was Buntes; Kleidungs= stoffe oder sonst Buntgemaltes.

Täkpok, t. SS. & CS., er hat sich leicht gemacht, den Oberpelz 2c. ausgezogen, CS., er zieht ihm die Stiefeln od. Ober= fleider aus.

täksivok, j. SS. do. (mit mik).

talauniarpok, t. SS. & CS., er will sich gerne leicht machen, die Oberkleider aus= ziehen.

tavligararsuk, bie erste Morgenbämmerung. Takto, tuk, tut, bie Nieren von Menschen nnd Thieren.

táktorpok, t. SS., er ißt Nieren.

táktogiva, j. SS. inus., er hat ihn zu sei= ner Niere, d. h. liebt ihn wie sein eigen Leben. ähnliches.

táktojak, jak, jet, etwas einer Riere Tallanek, Betrunkenheit, Taumel.

tallapok, t. SS., er ist betrunken, taumlich. tallagoarpok, t. SS., er ift häufig betrunken. tallagovok, j. SS.

tallanarpok, t. SS., es macht betrunken; Branntwein 2c.

taktuilerpok, t. SS., ber Nebel vergeht vor Tallek, lik, lit, ein Arm, it, Vorderfuß bei einem Thier.

> tallerpik, pik, pit, die rechte Hand, it, überhaupt bei allen Sachen bas an ber rechten Seite, z. B. siutiga tallerpiga, mein rechtes Ohr; niunga tallerpia, fein rechtes Bein.

> tallerpiga (intr.), tallerpingma (tr.), mein rechter Arm, Seite.

tallerpit (intr.), tallerpikpit (tr.), bein do. tallerpia, do., tallerpiáta, do., fein do. tallerpimne, an meiner rechten Hand, it, Seite.

tallerpimnut, zu do. tallerpingne, an beiner do. tallerpingnut, zu do. do. tallerpiane, an seiner do.

tallerpianut, zu do.

tallerpipkut, durch meinen rechten Arm, it, an meiner rechten Seite burch.

tallerpikut, burch beinen do.

tallerpiagut, burch seinen do.

tallertut, wie die Länge eines Armes.

tallerikpok, t. SS., er hat lange Arme.

tallekipok, t. SS., er hat furze Arme.

tallerok, ruk, rut, die Vorderfloffen ber Robben und Walfische.

tallerunga, talleroa, seine Borberfloffen. tallerovok, j. SS., es ist die Border= flosse, z. B. an einem Fell, wo dasselbe dünner ift.

Tallut, tik, tit, eine Schanze ober sonst ein Tamædsa, biefer ift es, biefe find es 2c.; Gegenstand, wohinter man fich verbirgt, um nicht gesehen zu werden, g. B. beim Tamat, bas Ganze, immer, jedesmal 20.: Schießen.

talluksak, sak, set, etwas zu so einem Berftect.

talluliorpok, t. SS. & CS., er macht eine Schanze, CS. do., für ihn.

tallulivok, t. SS. & CS. do.

tallugiva, t. SS. inus., er hat es zur Schanze, es ist seine Schanze.

tallutekarpok, t. SS. do.

talliktarvigiva, j. SS. inus., er hat es zum Schutplat, um nicht gesehen zu werben.

Tălutak, tăk, tet, ein Vorhang, Rouleaux 2c., was finster machen foll.

talutaksak, sak, set, etwas zu einem Vorhange 2c.

tälutalliorpok, t. SS.&CS., er macht einen Vorhang, CS., er macht ihm einen do.

tălutaliyok, j. SS. & CS. do.

tälutsijautjauvok, j. SS., es ist ihm ber Vorhang vorgezogen worden.

tălutsijautiva, t. CS., er zieht ihm ben Vorhang vor, daß er nicht sehen kann.

tălutsijautjivok, j. SS. do. (mit mik).

talutjarpa, t. SS., er zieht ihm den Borhang 2c. auf.

tălutjaivok, j. SS. do. (mit mik).

talutakarpok, t. SS., er, es bat einen Vorhang.

tälutsijarpok, t. SS., er zieht sich ben Vorhang vor, weils zu helle ist.

talutsijartipa, t. CS., er ihm do.

Tamadluarpuk, put, car. Sing., fie geben auseinander, zerstreuen sich.

tamakluarpok, t. SS., er geht bald hier=. bald dorthin; ber Seehund 2c.

tamakluartipeit, t. CS., er streut bie Sachen so verloren hin.

tamakluangavok, j. SS., er, es geht ein wenig hin und her.

Tamakkoa, fiehe bei makkoa.

siehe bei tamna.

innosimne tamat, in meinem gangen Leben; kaut tamat, alle Tage; uvlut tamaita, do.; tamat, tamat attorpara, ich brauche es immerfort.

tamapta, wir alle (ganz wie illunata).

tamaptingne, bei uns allen.

tamaptingnut, zu uns allen.

tamaptingnit, une alle (Acc.).

tamaptingnit, von uns allen.

tamaptigut, burch uns alle.

tamamnuk, wir beibe; tamaptingnut, zu uns beiben.

tamapse (tr. & intr.), ihr alle (ganz wie illunase).

tamaptik (tr. &intr.), ihr beibe.

tamaptingnut, zu euch beiden.

tamaptingnik, euch beibe (Acc.).

tamaita, fie alle (intr.); tamaitarsuit, burchaus alle.

tamaine, bei allen, an, in, auf allen; uvlumne tamaine, an, in allen meinen Tagen.

tamainut, zu allen.

tamainit, von allen.

tamainik, alles, alle; tamainik tækkojomavok, er will alles feben; tamainik pingortitsijok, ber Schöpfer aller Dinge.

tamaitarsoarnik, ganz und gar alles; tamaitarsoarnik kaujimmavok, er weiß durchaus alles.

tamaitigut (Vial.), burch alle; wird zwar auch verstanden, aber wenig ober gar nicht gebraucht, sondern statt deffen wird immer illunaitigut gesagt.

tamarmik, sie beibe; tamangmik, do.

tamangne, bei ihnen beiden.

tamangnut, ju beiben.

tamangnik, sie beide (Acc.), wird aber auch zugleich wie tamarmik als Nominativ gebraucht, z. B. tamarmik tækkováka ober tamangnik tækkováka,

ich sehe sie beibe; gilt bei vielen für ganz gleich, baneben aber ift tamangnik tækkovunga auch richtig.

tamakkut (Vial.), burch beide.

tamainepok, t. SS., er ist bei allen; illunainepok, do.

Tamialupa, siehe bei Tatta.

Tammarnek, nak, nerit, das Fehlen, Frren, it, Fehler.

tammarninga, fein Fehlen, Fehler.

tammariak, ak, et, Jrrung, Bergehung, Fehler.

tammartovinek, nak, nerit, der Fehler an etwas, ben man gemacht.

tammarpok, t. SS., er fehlt, irrt.

tammaroarpok, t. SS., er fehlt, irrt oft, häufig.

tammarajukpok, t. SS.

tammarajuipok, t. SS., er fehlt, irrt felten. tammajaivok, j. SS., er irrt, fehlt nicht.

tammaivok, j. SS. & CS., er hats verloren, verfehlt; Spuren, Weg 2c. gleichbedeutend mit assiojivok.

tammaigivok, j. SS. & CS., er hat ihn, es auch verfehlt, verloren.

tammaijavok, j. SS., er fehlt leicht.

tammarsaraipok, t. SS. do.

tammaijangilak, t. SS., er fehlt nicht leicht.

tammangainarpok, t. SS., er fehlt nur, kommt nicht zum Zweck, kommt bei allen Sachen nur bis auf den halben Weg, fie hurt nur.

tammangainagak, ak, et, eine verfehlte Sache, die nur von ungefähr nicht recht= mäßiger Weise kommt; ein uneheliches Kind; eine Pflanze, die nur so vom Winde fortgeriffen wird 2c.

tammarsarpa, t. CS., er verleitet ihn zum Fehlen.

tammarsaivok, j. SS. do. (mit mik). tammartipa, t. CS., er hat ihn in Berirrung, hat ihn zum Fehlen gebracht.

tamaudjivok, j. SS. do.

tammaupa, tamautipa, t. CS., tamautiva, t. CS. do.

tammautigiva, j. SS. inus., er nimmt ein Berkehrtes, das Unrechte.

tammarnarpok, t. SS., es ist zum Berirren, jum Gehlen, 3. B. bides Wetter, mehrerer von einander auslaufende Wege. ohne zu wissen, welches der rechte ist.

tammarnarsivok, j. SS., es wird zum Berirren; wenn bickes Wetter eintritt,

während man wohin geht 2c.

tammarnakutjauvok, j. SS., es ist für ihn zur Verirrung geworden: er hat sich burchs bicke Wetter verirren laffen.

tammarnasiujauvok, j. SS. do.

tammarsimavok, j. SS., er ift verirrt, hat gefehlt.

tammarvik, vîk, vit, die Zeit, der Ort, wo geirrt, gefehlt wird, ift.

tamarviksauvok, j. SS., es wird eine Irrungszeit, Ort (bas bicke Wetter 2c.). tammarut, tik, tit, die Ursache, Veranlas=

fung zum Fehlen.

tamarutiksak, sak, set, do., was bazu werben fann. Taktok tamarutigivara, ich habe den Nebel zur Urfache des Jrrens.

Tamanna, tamanauvok, siehe bei manna. tammakisimavuk, car. Sing., sie sehsen Tamna (intr.), tapsoma (tr.), bem, ben, ber, biefer.

> tapsomane (Loc.), bei biesem, bei ihm. tapsomunga (Term.), zu diesem, zu ihm, burch ihn.

tapsominga (Acc.), vieser, ihn, mit ihm, diesem.

tapsomangát (Abl.), von ihm, von diefem. tapsomuna (Vial.), burch diesen, burch ihn. tapsotunak, wie dieser, wie er.

tamnauvok, j. SS., es ist dieser, er ist es. tamnakiak, lieber biesen.

tamnangak, do., z. B. bei zwei Sachen, wo das eine schöner ift, heißt es: tamnakiak ananaunersaungmet, lieber dieses, weils schöner ist.

tamadsa, biefer ift es, biefe find es, bas ift es (gilt befonders bei langen Sachen. Tamædsa ober tamædja pijomajara, bas ifts, was ich haben will. Bei furzen Tamædsa Nalekab okausingit, bas find des Herrn Worte.

tamædsauvok, tamædjauvok, j. SS., es ist das.

tapkoa (tr. & intr.), biefe, fie (gegenwärtig). tapkonane, bei ihnen, bei diesen.

tapkonunga, ju ihnen, ju biesen, burch sie, von ihnen.

tapkoninga, diese, sie.

tapkonangat, von biefen, von ihnen.

tapkutiguna, burch biese, burch sie; tapkonuna, do.

tapkotitunak, wie diese, wie sie.

tapkonunga aijomavunga, ich will zu biesen, zu ihnen gehen; tapkonunga nellipsartaumavunga, ich bin burch fie, oder von ihnen besucht worden; tapsomunga pingortitaumavogut, burch ihn, oder von ihm sind wir erschaffen worden. Gudib tapsomuna Jesuse Kristusekut sillaksoak pingortilaukpa, Gott hat die Welt durch ihn, burch Jesum Christum, geschaffen.

tapkutsek, sik, sit, biefe Stelle.

tapkutsera, meine Stelle, an mir, da, wo ich hinfühle, zeige.

tapkutsit, beine do. do. do.

tapkutsia, seine do. do. do.

tapkutsivut, unfere do. do.

tapkutsise, euere do. do. do.

tapkutsinget, ihre do. do.

tapkutsikut äniavit? an welcher Stelle (an bir) haft bu Schmerzen? Antwort: tapkutsipkut; tapkutsit aniavă? welche Stelle an bir leibet? Antw. (barauf Tange, tik, tit, Rraft, Halt, Grund. zeigend): tapkutsera ober tapkussera, biese Stelle.

tapkussimnepok, t. SS., an biefer Stelle an mir ift es.

tapkussimnut illijauvok, auf biese Stelle (an mir) ift es gelegt.

tapkussimnit pijauvok, von biefer Stelle (an mir) ist es genommen.

Sachen ift "tamna pijomara" baffetbe. Tamoavok, j. SS. & CS., er kauet, CS., er kauet es.

tamoanek, bas Rauen.

tamoa, ak, et, ein Biffen.

tamoaksak, sak, set, etwas zum Rauen.

tamoajáksak, sak, set,

tamoapsarpok, t. SS. & CS., er fauet wieber; tamoapsarnek, Wiederkäuer.

Tangmarpok, t. SS., er schlägt irgend wo auf der Reise bas Zelt auf.

tangmarvik, vik, vit, ein Lagerplat.

Tänaserpok, t. SS., er tangt.

Tanertugiva, j. CS., er schämt sich seiner, ist ihm auffällig (SS. ingminik), 3. B. wenn einer was Auffälliges an seiner Aleidung, oder sonst was Auffälliges hat ober macht, it, er, es fieht ihm groß aus.

tanertuksarpok, t. SS. do. (mit mik). tanertovok, j. SS., es ist groß, sieht groß aus; macht was Auffälliges, ift auffällig. tanekipok, t. SS., es fieht flein aus; ftellt

sich gut, macht nichts Auffälliges. tanekigiva, j. SS. inus., es ift ihm flein. tanekiksarpok, t. SS. do. (mit mik). tănekinasuarpok, t. SS., er macht sich flein, duckt sich zusammen, um nicht ge= feben werden zu wollen; beim Schießen 2c.

tănekisărpok, t. SS.

Tangek, ik, it, bie Griefe vom von selbst ausgelaufenen Speck.

tangekarpok, t. SS., es hat Griefen.

tangertak, tak, tat, ber Sat vom Speck. tangerpok, t. SS. & CS., es hat feine Griefen, bas Del, CS., er nimmt bie Griefen heraus.

tangekarpok, t. SS., er, es hat Grund, Halt.

tangekangitok, Ungrund, Sumpf, tiefer Schnee.

tangelik, līk, ggit, einer, etwas, was Grund und Halt hat.

Tánnikpa, siehe tennikpa. Tăpa, siehe bei tătsivok.

Tapkak, kak, ket, ber Querstrick oben über ben Kajak, wo ber Assolut bran festgemacht wird.

tapkanga, sein (bes Kajaks) Duerstrick. tapkervik, vik, vit, bas Loch für ben Strick.

Tapkoa und tapkutsek, siehe bei tamna. Tappatonek, nak, nerit, Halestarrigkeit, häusige Uebertretung, Ungehorsam.

tappatovok, j. SS., er übertritt immer, ist immer ungehorsam.

tappagiva, j. SS. inus., er übertritt es; Befehle 2c., it, er gehorcht ihm nicht.

tappavok, j. SS. do. (mit mik).

tappagijauvok, j. SS., er, es wird nicht befolgt.

tappatuipok, t. SS., er übertritt nie, ist immer gehorsam.

Tappálavok, siehe takpárpok.

Tappek, pik, pit, eine Zugabe.

tappiksak, sak, set, etwas zur Zugabe. tapperpa, t. SS. inus., er gibt zu ber eigentlichen Sache; Bezahlung, Maaß 2c., noch etwas zu.

tappevok, j. SS. do. (mit mik).

tappiutiva, j. CS., er gibt es zu; zu einem schon Gegebenen (mit mut).

tappiugivok, j. SS. do. (mit mik & mut). tappilugit, sie miteinander; sammt ihnen; ukkoa tappilugit 20 giövut, sammt diesen sind es 20. Uvlut tappilugit nerrikattangilak, seit mehreren Tagen hat er nichts gegessen. Uvlut tappilugit utterniængilak, er wird in mehreren Tagen nicht zurücksommen.

tappupa, tapputiva, t. SS. inus., er sticht es mit an (beim Nähen), it, eine Maus frist es burch.

tappujivok, j. SS. do. (mit mik). tappipák, t. CS., er trifft (sie) Beide mit einem Schuß, it, sticht Beibe, greift Beibe

tappiterpeit, t. CS. do., er sie.

tappiterivok, j. SS. & CS., (SS. mit mik), CS. do., er sie auch.

tappitsivok, j. SS., er bekommt zwei ob. mehrere auf einmal; mit einem Schuß, Griff, Stich 2c.

tappitak, tet, auf einmal Geschossene, Bekommene. [töbtet.

tappitauvok, j. SS., er ist zugleich mit ges tappitarekpuk, put, es ist boppelt.

tapperkutarěkpok, put, do.

tapperkuserpa, t. CS., er verftärft es, bindet auf ein Tau 2c. noch was zur Berftärfung darauf.

tapperkusersimavok, j. SS. do. (mit mik). tapperkusersimavok, j. SS. & CS., es ift verstärft, CS., er hat es verstärft.

Tapsenek, nak, nerit, bas Festbinden einer Sache.

tàpsiva, j. CS., er bindet es fest (einen Rajak, Boot, Fell 2c.), daß es der Wind nicht fortführt.

tapsevok, j. SS. do. (mit mik).

tàpsimavok, j. SS. & CS., es ist festgebunden, CS., er hat es festgebunden.

tápse, sik, sit, ber Strick, womit ein Boot 2c. festgebunden ist.

tapserut, tik, tit, ein Gürtel.

tapserutivinek, nak, verngit, ein abgetragener do.

tapseruserpa, t. CS., er gürtet ihn. tapserusevok, j. SS. do. (mit mik).

tapserusenek, bas Gürten.

Taptsenek, bas Betasten einer Sache, ob es glatt, weich 2c. ist.

tapsikpa, t. CS., er betastet, befühlt es. taptsevok, j. SS. do. (mit mik).

tapsiktorpa, t. CS., er betaftet, befühlt ihn, es überall.

tapsiktuivok, j. SS. do. (mit mik).

tapsikarpok, t. SS. & CS., er begreift, betastet eine Sache, bie er nicht sehen kann,

ober im Finstern, CS. do. (mit mik), er tappt in ber Finsterniß herum. tapsikärnek, bas Tappen in Finsterniß. Tarne, ik, it, bie Seele.

tarnekarpok, t. SS., es hat eine Seele. tarnengerpok, t. SS., er gibt ben Geist auf, die Seele geht ihm aus.

Tarrijok, juk, jut, Salz, Salzwasser.

tarrionilitserpok, t. SS. & CS., er salzt es ein, SS., es ist eingesalzen.

tarrionilitsevok, j. SS. do.

tarretsiariva, j. SS. inus. do. (Dieses ist gebräuchlicher.)

tarretsevok, j. SS. do. (mit mik). tarrerpa, t. SS. inus., er salzt es; bas Essen 2c.

tarrersivok, j. SS. do. (mit mik). tarrersimavok, j. SS. & CS., es ift gefalzen, CS., er hat es gefalzen.

tarretsiangovok, j. SS., es ift eingefalzen, eingepodelt.

tarrepok, t. SS., es hat zu viel Salz, it, er hat (beim Kantern over Einbrechen) zu viel Salzwasser geschluckt, und ist baran gestorben.

tarrijomepok, t. SS., er ift, wohnt beim Salzwaffer.

tarrijometsomavok, j. SS., er will am Salzwasser sein, wohnen; will nicht ins Land gehen.

Tarsepatāvok, siehe táksepatak.

Tätsivok, j. SS., er trägt Sachen vom Stranbe hinauf, ins Haus, Zelt.

tapa, t. SS. inus., er trägt es, ihn vom Strande herauf.

tăterpeit, t. SS. inus. do., viel.

täterivok, j. SS. & CS. do., CS., er trägt es auch hinauf.

tätsiviovok, j. SS., es bie Zeit ober ber Ort, wo hinaufgetragen wird.

Tatta! wunderbar! erstaunlich! Wenn etwas zu wenig, zu klein, zu häßlich 2c. tattadlak! o wie wenig! [berbar.

tattamnamek! o wie erstaunlich! wie wuns

tatlamnar, t. SS., es ist wunderbar.

tattamnadlartokarpok, t. SS., es hat was fehr Wunderbares.

tattamnartullivok, j. SS., er thut Wunsber, macht was Wunderbares.

tattamnartitsivok, j. SS. do.

tattamigiva, j. CS., er wundert sich über ihn, es.

tattaminiariva, j. CS. do.

tattaminiarpok, t. SS. do.

tattaminiartipa, t. CS., er fest ihn in Berwunderung.

tattamipă! o wunderbar!

tattamitsiarpa! o wunderbar schön!

tamialupa! o hüßlich! verdrießlich! schlimm! tattamajarpok, tattamajadlarpok, t.SS., er macht allerlei wunderliche Dinge, Springe, Bewegungen. (Wie uimajarpok.)

tattamipok, t. SS., er wundert sich sehr, arg, sogar so, daß er darüber sterben kann.

Taukserpa, t. SS. inus., er bezahlt das früher auf Tausch Bekommene wieder mit ebenso einer Sache als er bekommen (mit mut).

tauksevok, j. SS. do. (mit mik & mut). tauksiutiva, j. SS. inus., er bringt, gibt bieses zum Tausch für jenes Bekommene.

tauksiutjivok, j. SS. do. (mit mik).

taukselauluk! saß uns tauschen!

taukteliksak, sak, sot, etwas Geborgtes, was durch eben so eine Sache wieder erfetzt werden soll.

taukteliksarsivok, j. SS. & CS., er borgt etwas, was er mit eben so einer Sache wieder ersetzen will, CS., er borgt was für ihn do.

taukteliksariva, j. SS. inus., er borgt es; ein Fell, Brett 2c., um es mit eben so einem wieder zu bezahlen.

taukteliksarsivik, vik, vit, ber Ort, ber Mann, bei bem man auf diese Weise borgen kann.

taungniarariva, j. SS. inus., er tauscht

es ein für etwas anderes, 3. B. Fische für Speck, ein kleines Fell für ein großes. taungniarakarpok, do. (mit mik).

taungniutigiva, j. SS. inus., er hat es zu bem, was er umtauscht für etwas anderes (mit mik).

taungniutekarpok, t. SS. do.

Savik una taungniutigilaujomavara kissingmik illingnit, bieses Messer wollte ich gerne umtauschen für ein Fell von bir. Kissik una taungniararivara savingmut, bieses Fell habe ich eingetauscht für ein Messer.

taukteliksarsiariva, j. SS. inus., er hat
es zu dem, was er auf Tausch geborgt hat.
[mik).
taukteliksarsiakarpok, t. SS. do. (mit

taungniarpok, t. SS., er tauscht ein (mit mik & mut). Karlingnut taungniarpok nerkemik, für ein Paar Hosen tauscht er Nahrungsmittel ein.

Taungna, ber, bas im Often; tauksoma (tr.), do. [do. takkanna, do., takkatoma, takkaksoma, tauksomane, takkatomane, takkaksomane, bei bem im Often, öftlich

Befindenden (nahe oder fern ist einersei). tauksomunga, takkaksomanga, takkanunga, zu dem im Osten.

taukoa, takkakoa (tr. & intr.), die Destlichen.

taukkonangát, takkakonangát, von ben Deftlichen. [Often.

taukotiguna, takkakotiguna, burch bie im Dîten.

taukoninga, takkakoninga (Acc.), sie im Osten.

tauksotunak, takkaksotunak, wie ber im Often, öftlich.

taukotitunak, takkakotitunak, wie bie im Diten.

taunane, im Often, öftlich. taununga, nach Often zu. taunangat, von Often.

taununa, östlich durch.

Tauvlukut, tik, tit, Würze, Zuthat zum Essen, z. B. Salz, Speck, Pfesser, Brotze. tauvlukuserpa, t. SS. inus., er thut was

hinzu, versieht es mit Bürze.

tauvlukusevok, j. SS. do. (mit mik). tauvlukusertauvok, j. SS., es wird, ist was als Würze hinzugethan.

tauvlukutiksak, sak, set, etwas, was als Zuthat beim Essen bienen soll.

Tava, ba, so, nun, alsbann, es ist vorbei. tavatuak, bas ist alles, bamit fertig. Tava, Norben.

tavane, im Norden.

tavunga, nach Morden.

tavangat, von Norden.

tavuna, nördlich burch.

tavamna (intr.), tavapsoma (tr.), ber im Norben, nörblich.

tavapsomane, bei bem im Norben. tavapsomunga, zu bem im Norben.

tavapkoa (tr. & intr.), die im Norden. tavapkoninga (Acc.), die im Norden.

tavapkonangát, von benen im Norben. tavapkutiguna, burch bie im Norben.

tavapkutitunak, wie die im Norden, nördlich.

Tavlekut, siehe bei takpok.

Tekkitorak, kak, ket, ein Fell von einem nicht ausgewachsenen Thier.

tekkitorauvok, j. SS., es ist ein fleines Fell, von einem nicht ausgewachsenen Thiere.

[Often. Tegarut, tik, tit, das bicke Ende von einer urch die Beitsche.

Tellimat, fünfe.

tellimauvut, es sind fünfe.

tellimangát, ber, bie, bas fünfte, it, ein Fünftel. [Theile. tellimauliva, j. CS., er theilt es in fünf

tellimaulijevok, j. SS. do. (mit mik).

tellimaulimavok, j. SS. & CS., es ift in fünf Theile getheilt, CS., er hat es getheilt do.

tellimaulimavut, es ist fünffach.

tellimevok, j. SS., er thut zu Vieren bas Fünfte hinzu (mit mik).

tellimepeit, t. SS. inus. do.; tellimertorlune, fünfmal.

tellimait, fünf Sachen, die alle im Pluralis Terkalak, tsek, tset, der Wimpel, Windstehen, als: Holzhaufen, fahrende Schlit= ten, Paar Stiefeln 2c.

tellimararpok, t. SS., er hat fünfe befommen.

tellimaujutekangilet, sie haben feinen Fünften; maggungnik tellimaujutekangilet, es fehlt ihnen zwei an fünfen.

tellimaujutik, vierte und fünfte, zwei die Ursache sind, daß es fünfe wurden.

tellimaujortojutik, neunte und zehnte, ob.

tellimaujortut, zehn; tellimajortuertorlune, zehnmal.

tellimaujoet, der, die, das Zehnte.

tellimaujotsiveit, j. SS. inus., er macht sie zu zehn, thut zu Neunen bas Zehnte hinzu.

tellimaujotsevok, j. SS. do. (mit mik). tellimaujortojutekangilet, sie haben keinen Zehnten, es fehlt ihnen an dem Behnten.

Tennersarinek, nak, nerit, die Warnung, das Warnen.

tennersarpa, t. CS., er warnt ihn, verbietet ihm etwas.

tennersarivok, j. SS. & CS. do. (mit mik), CS. do., ihm auch.

tennersarte, tik, tit, ein Warner, Berbieter. tennersartiga, mein Warner, Berbieter.

tennersartima (tr.),

Annernerub ajunginerub tennersarininga uvaptingnik kamagijariakarpavut, die Warnung des heiligen Beiftes gegen uns, muffen wir achten.

Tennikpa, tánnerpa, t. SS. inus., er macht ben Knochen rein, befreit ihn vom Fleisch.

tenniksivok, j. SS. do. (mit mik).

tenniktorpeit, t. CS. do., viele, z. B. ein Stelett zurechtemachen.

tenniktuivok, t. SS. do. (mit mik).

Tergganit, siehe bei terliarpa.

zeiger auf einem Hause, Schiffe 2c.

Terkejak, jak, jet, ein Schirm vor die Augen.

terkejarakpok, t. SS., er hält etwas als Schirm über bie Augen.

terkejarautigiva, j. SS. inus., er hat es als Schirm über ben Augen. Aggakka terkejarautigivakka, ich haste meine Hände als Schirm über die Augen.

terkejarautekarpok, t. SS. do.

die zwei, welche Ursache sind, daß eszehne Terlikpok, t. SS., er ist sicher, glaubt sich sicher, befürchtet nichts, fümmert sich nicht (Mensch oder Thier).

> terliarpa, t. CS., er hintergeht ihn, kommt ihm unbemerkt, thut dieses ober jenes, ohne daß der andere was merkt.

terliarsivok, j. SS. do. (mit mik).

terliarsinek, nak, nerit, bas Hintergeben, Hintergehung. sitect.

terliarsivik, vik, vit, ein Lauerplat, Ber= terliartauvok, j. SS., er ist hintergangen worden. Toft.

terliarkattarpa, t. CS., er hintergeht ihn terlarkattaivok, j. SS. do. (mit mik), d. h. er erzählt was Schlechtes von dem andern in dessen Abwesenheit (wahr oder unwahr ist einerlei).

terliarkattainek, nak, nerit, bas After-

terliarsijut, tik, tit, die Ursache, warum man hintergeht.

terliarsijutigiva, j. CS., er hat es, ihn zur Urfache, ihn zu hintergehen.

terggamnit, mir unbemerft, hinter meinem Rücken.

terggangnit, dir unbemerkt, dich hinter= gehend, hinter beinem Rücken.

terggánit, ihm do. do. do. terggaptingnit, uns do. do. terggapsingnit, euch do. do. terggangænnit, ihnen do. do.

Terrepok, t. SS., er macht leise, geht auf den Zehen oder ist leise mit Worten, um nicht gehört werden zu wollen.

terresarpok, t. SS. do.

terregiarpok, t. SS., er macht ein wenig leise.

Terrekok, kuk, kut, eine Ece, ein Zipfel von was; vom Haufe, Tuch 2c.

terrekua, terrekunga, seine Ece, Zipsel. terrekungittigut, durch seine Ecen, Zipsel. terrekunginut, nach seinen Ecen, Zipseln. terrekolik, uggik, uggit ober lik, lit, etwas mit Ecen.

terrekoksiorpok, t. SS., er sucht eine Ede, Winkel.

terrekoerpa, t. SS. inus., er macht es ohne Ece (mit Fleiß).

terrekoarpa, t. SS. inus., er stößt, bricht ihm die Ecke ab (nicht mit Fleiß).

Terriak, ak, et, ein Wiesel.

Terriænniak, ak, et, ein Juchs.

terriænniarpok, t. SS., er bekommt einen Fuchs.

Terrigluk, lük, luit, ein junger Ukjuk. terrigluliut, ber Monat April.

Terrikte, tik, tit, ein Hosengurt.

Tertalukpok, tertalävok, tertalätsivok, j. SS., es sprudelt; ein Fluß.

Tertipok, t. SS., es focht; Wasser, Del 2c. tertilerpok, t. SS., es fängt an zu kochen. tertitipa, t. SS. inus., er kocht es.

tertinek, das Rochen, it, der Schaum, der beim Rochen entsteht.

tertinějarpa, t. CS., er schäumt es ab. tertenejaivok, j. SS. do.

Tessek, sik, sit, ein Teich mit füßem Wasser. tessetovok, t. SS., es ist ohne Teich; das Land.

tessēlak, lāk, let, ein Land ohne Teich. tessiujak, jāk, jet, eine teichähnliche Bucht. Tessiornek, tessiorningnek, das Führen. Leiten. tessiorpok, t. SS. & CS., er führt ihn (SS. mit mik).

tessiortauvok, j. SS., er wird geführt. tessiornikpok, t. SS., er führt (mit mik). tessiorte, tik, tit, ein Führer.

tessiortigiva, j. CS., er hat ihn zum Führer.

tessiortekarpok, t. SS. do. (mit mik). tessiortituariva, j. SS. inus., er hat ihn zum einzigen Führer.

tessiortiga, mein Führer (intr.).

tessiortima, do. (tr.).

tessiortit, bein do. (intr.).

tessiortivit, do. (tr.).

Tessikpuk, car. Sing. SS. & CS., sie zwei ober sie tragen was mit einander. Ist dem Sinne nach ganz dasselbe wie akkigarpuk, nur daß Ersteres meist bei grösseren Sachen, wie beim Kajak, Boot 2c., gebraucht wird.

Tessiterinek, das Dehnen, Ausdehnen einer Sache.

tessiterpa, t. CS., er behnt es.

tessiterivok, j. SS. & CS. do. (mit mik), CS. do., ein anderes auch.

tessivok, j. SS. & CS., es ist gedehnt, it, es behnt sich, gibt nach, CS., er hat es gedehnt.

tessitsivok, j. SS. do. (mit mik).

tessijauvok, j. SS., es ist ausgestreckt, ausgebehnt.

tessitertauvok, j. SS., es wird ausgestreckt, ausgedehnt (man ist damit besschäftigt). [elastisch.

tessijoavok, j. SS., es dehnt sich oft, ist tessigajukpok, t. SS., es dehnt sich immer länger.

tessijungnangilak, j. SS., es behnt sich tessitsingavok, j. SS., er steht vorwärts gerichtet.

tessijarpa, t. SS., er erweitert, dehnt es durch den Gebrauch; Kleider, die etwas zu enge find, die fest anliegen.

tessijaivok, j. SS. do. (mit mik).

tesserkut, tik, tit, ein Werfzeug, Stein zc., zum Ausbehnen ber Stiefel, Felle 2c.

tessijarekut, tik, tit, ber Befat, Naht an einer Sache, bamit es sich nicht zieht.

tessijaikut, tik, tit, ber äußere Befat an den Rennthier= und andern Weiberpelzen unten herum, daß sich dieselben nicht deh= nen follen.

tessijokomitarpok, t. SS., er rectt, behnt fich sehr.

Tetsuitipa, t. CS., er zerreißt bie Saut mit irgend etwas, it, die Nässe zerreißt die Erbe.

tetsuititsivok, j. SS. do. (mit mik).

tetsuipok, j. SS., er hat die Haut irgendwo abgeriffen, it, die Räffe hat die Erde zerrissen. wußte.

tetsuinerpok, t. SS. do., ohne daß mans Tettæpok, t. SS. & CS., es ift voll, CS., er hat es voll gemacht.

tettænasuarpa, t. SS. & CS., er füllt es, macht es voll.

tettægiarpok, t. SS. & CS., er machts noch ein wenig voller.

er hats nicht voll gemacht.

tettælungilak, t. SS. & CS.

Tette, tik, tit, etwas, was man zum Bertrauen, Zuversicht hat.

tettekarpok, t. SS., er hat Bertrauen (mit mik).

tettigiva, j. CS. do., er vertraut ihm, traut auf ihn.

tettekarnek, das Bertrauen, mas man hat; tettekarnera Gudemik sullinginiætsengilak, mein Bertrauen auf Gott wird nicht vergeblich fein.

tettekarvigiva, j. CS., er hat es, ihn zur Vertrauensstelle, hofft, daß ihm bort

würde geholfen werden.

tettekarvikarpok, t. SS. do. (mit mik). tettiksak, sak, set, etwas, worauf man fein Vertrauen, seine Zuversicht setzen fann.

tettiksariva, j. CS., er hat ihn, es zur Vertrauungssache.

tettiksakarpok, t. SS. do. (mit mik).

tettiksarsiorpok, t. SS. & CS., er sucht jemand ober einen Gegenstand, worauf er vertrauen kann, CS. do., für ihn.

tettigijáksarsiorpok, t. SS. & CS. do.

tettigijak, jak, jet, etwas, worauf man vertraut.

tettigijara, meiner, auf den ich vertraue. tettiga, do.

tettituariva, j. CS., er hat ihn zu feinem einzigen Vertrauen.

tettituákarpok, t. SS. do. (mit mik).

tettitartogiva, t. SS. inus., er geht zu bem, auf ben er vertraut; tettitartorvigiva, j. SS. inus. do.

tettitartorpok, t. SS. do. (mit mik).

tettitartorviginersariva, t. SS. inus., er geht mehr zu ihm, auf den er sein Vertrauen fett, als:

tettigekpuk, put, car. Sing., fie verlaffen sich aufeinander, haben sich gegenseitig zur Zuversicht.

tettængilak, t. SS. & CS., es ift nicht voll, Tettivok, j. SS. & CS., er brängt, brückt ihn (SS. mit mik).

tetjarpok, t. SS. & CS.

tetjartauvok, j. SS., er wird gedrängt, gepreßt, gedrückt.

tettijauvok, j. SS. do.

tettinek, tetjarnek, bas Drängen.

tetjautivuk, vut, car. Sing., sie brangen

tetjautinek, das gegenseitige Drängen.

tettinek, das Drängen.

Tettitosarnek, Frechheit Verwegenheit.

tettitosarpok, t. SS., er stellt sich frech, verwegen (mit mut).

tettitosarvigiva, j. SS. inus., er stellt sich frech, verwegen, widerspenstig, unge= horsam gegen ihn.

tettitovok, j. SS., er ist widerspenstig, frech, verwegen (mit mut). [bes, Stiefels 2c.

Tettornek, bas Engesein; eines Loches, Rlei-

tettorpok, t. SS. & CS., es ist enge, gebränge, CS., es ift ihm zu enge, gedränge, preft ihn; ein Rleidungsstück, ein Loch für einen Strick, Bapfen 2c.

tettornarpok, t. SS., es ist zu enge, ist

jum Breffen, Drücken.

tettokipok, t. SS., es ift zu enge, gebränge, ist unmöglich anzuziehen od. ben Zapfen hineinzufriegen.

tettokitarpok, t. SS., es flemmt, brangt;

eine Säge 2c.

tettokitarnarpok, t. SS., es ift zum Rlemmen, macht Rlemmen; naffes Holz, Schnee 2c., ber in ben Sagenschnitt fommt 2c.

tettortipa, t. SS. inus., er macht es enge; Rleid, Stiefel, ein Loch.

teltuipok, t. SS., er ist hartleibig, es geht ihm gebrang.

tettokititerpa, t. SS. inus., er treibt es an, macht es gebrang; Fagreifen 2c.

tettokititerivok, j. SS. & CS. do. (mit mik), CS., er ihn auch do.

Tible, lik, lit, etwas, mas beim Effen um ben Mund herum hängen bleibt.

tiblekarpok, t. SS., er hat vom Effen einen Tiglingnek, bas Stehlen. beschmierten Mund, hat was am Munde fiten.

tiblitudlarpok, t. SS., er hat einen fehr beschmierten Mund.

tiblingerpok, t. CS., er wischt ihm ben den Mund ab (SS., sich felber).

Tibvionek. das Nichtgegenwärtigfein und feinen Theil haben bei einer Sache (nicht mit Fleiß).

tibviovok, j. SS., er ist abwesend, nicht gegenwärtig bei etwas und hat deshalb keinen Theil. Wenn einer abwesend ift und nicht kommen kann, it, wenn er bas Lauten nicht hört.

tibviorutjauvok, j. SS., es wird gemacht, daß er abwesend ist und keinen Theil haben soll; wird z. B. vor bem Effen mohin geschickt und bann geschwind gegeffen,

ober es lautet zur Schule ober Rirche und man fagts ihm nicht, bamit er nicht geben foll.

tibvimne, in meiner Abwesenheit (nicht mit Fleiß).

tibvingne, in beiner do.

tibviane, in feiner do.

tibviptingne, in unferer ob. euer beiber do. tibvipsingne, in euerer do.

tibviæne, in ihrer do.

Tigak, ak, et, ein mannlicher Seehund; nunek, ein weiblicher.

tigangnérpok, t. SS., es riecht, stinkt nach einem tigak.

tigangnitok, tuk, tut, ein gelber, nach fo einem Seehunde riechender, Stein.

Tiglernek, nak, nerit, ber Bulsschlag. tiglerpok, t. SS., er schlägt, ber Buls. tiglertak, tak, tet, eine Bulsaber, ber Buls. tiglertanga, seine do.

tiglerninga, fein Schlagen (bes Bergens, Pulses). niakub tiglertānga, bie Schläfe. Schläfe.

tiglertarokpa, t. CS., er schlägt ihn an die tiglertaroivok, SS. do.

tiglikpok, t. SS. & CS., er stiehst, CS., er stiehlt es, it, er hat es gestohlen. tigliktovok, j. SS., er ift ein Dieb. tigliktauvók, j. SS., es ift gestohlen. tigligiva, j. CS., er bestiehlt ihn.

tigligingnikpok, t. SS. do. (mit mik).

tigligvigiva, j. CS. do.

tigligvikarpok, t. SS. do. (mit mik). tigligijauvok, j. SS., er wird bestohlen.

tigligvigijauvok, j. SS. do.

tigligak, kak, ket, eine gestohlene Sache. tigligauvok, j. SS., es ift eine gestohlene Sache.

tigligariva, j. SS. inus, es ift sein gestoh= lenes Gut, er hat es zu seinem Gestohlenen. tigligakarpok, t. SS. do. (mit mik).

tigligukpok, t. SS., er stiehst immer, ist ein Dieb von Brofession.

tigligovok, j. SS. do.

tigligojok, juk, jut, ein Dieb, ber immer

tigliguk, guk, guit, do.

tigligajukpok, t. SS., er stiehlt häufig.

tiglikomerpok, t. SS. & CS., er ftiehlt ein wenig, stiehlt Rleinigkeiten.

tiglikomiovok, j. SS., er ift einer, ber Rleinigkeiten stiehlt.

tiglikomiariva, j. SS. inus., er hat es zu feinem Gestohlenen; irgend eine Rleinigfeit.

tiglikomiakarpok, t. SS. do. (mit mik). tiglikomervigiva, j. SS. inus., er stiehst ihm Rleinigkeiten.

Tiglungningnek, nak, nerit, bas Schlagen mit der geballten Fauft.

tiglukpa, t. CS., er schlägt ihn mit ber geballten Fauft.

tiglungnikpok, t. SS. do. (mit mik).

tigluktarpa, t. CS., er schlägt ihn mehreremal do.

tigluktaivok, j. SS. do. (mit mik).

tigluktauvok, j. SS., er wird mit der geballten Faust geschlagen.

tigluktaunek, nak, nerit, ein Schlag mit der Faust, den man empfängt.

tiglujarpok, t. SS., er hat blaue Flecken vom Schlagen.

tiglujarnek, nik, nit, bie blauen Flecken vom Schlagen mit ber geballten Fauft.

Tigsuravok, j. SS., er, ein Bogel fährt auf mit ben Flügeln.

Tigusinek, bas Nehmen, Greifen einer Sache. tiguva, t. SS. inus., er nimmt, greift es, ihn; einen Menschen, eine Sache, einen

tigusivok, j. SS. do. (mit mik).

tigujauvok, j. SS., er, es ist genommen, wird genommen.

tigumivok, j. SS. & CS., er halt es, ihn fest (SS. mit mik).

mit der Hand, faßt es an.

tigumitorpok, t. SS. & CS., er umgreift, umfaßt es, greift ihn fest an und brückt ihn.

tigumiangerpa, t. CS., er nimmt ihm ab, mas ab (mit mik).

tigumiangersivok, j. SS. do.

tigujiva, j. CS., tigujinikpok, t. SS. do. tigumitutivuk, vut, car. Sing., fie faffen einander mit Gewalt an, halten sich einander fest.

tigumiarutivuk, vut, sie halten sich einanirgend wo gefakt (nicht ber Gewalt).

tigulertutivuk, vut, car. Sing., fie fafsen sich einander. Aggasse tigulertutilit, laßt sich euere Hände einander greifen, fassen.

tigut, tik, tit, eine Zange, um bamit was zu fassen.

tigusijut, tik, tit, do.

tigutiksak, sak, set, do., bie man bazu brauchen will.

tigutigiva, j. SS. inus., er hat es zur Anfassungs=Sache.

tigutekarpok, t. SS. do. (mit mik).

tigumit, tik, tit, ein Lappen, womit man was Heißes anfaßt.

tigumitiksak, sak, set, do., ber bazu bie= nen foll.

tigumitigiva, j. SS. inus., er hat es zum Anfassungs: Lappen.

tigumitekarpok, t. SS. do. (mit mik). tigugarpa, t. SS., er fängt ihn, einen Bogel ober sonst was Fliegendes, auf.

tigumiksarpa, t. CS., er halt ihn, es fest, daß er nicht davongeht.

tigumiksaivok, j. SS. do.

Tigujaitok, tuk, tut, Schuhe ober Stiefel, die keine starken Sohlen haben, sondern alles nur von Oberleder ist.

tigujaitullivok, j. SS., er macht solche Schuhe ober Stiefel.

tigumiarpok, t. SS. & CS. do., er haltes Tijavok, j. SS. & CS., er spaltet Fische zum Trocknen, it, Fleisch zum Trocknen.

41

tijajak, jak, jet, ein gespaltener Fisch.

tijamajok, juk, jut, do.

tijajauvok, j. SS., er ift gesplittet, wird gespalten.

Tijikpok, t. SS., es hat eine harte Aruste, ist vom Alter 2c. so hart und steif, bag es nicht mehr zu erweichen ift; Fische, Alei= ber, Zeltfelle, ein Tobter.

Tikjivok, j. SS. & CS., er jagt was auf; Bögel.

Tikjokpok, t. SS., es kocht ein; das Was= fer 2c. in einem Befäß.

Tikkagut, tik, tit, die in der Mitte sitzende Rückenflosse eines Fisches.

tikkägulik, lik, lit, eine Art Walfische, die so eine Rückenflosse haben.

Tikkek, kik, kit, ber Zeigefinger, it, ein Fingerhut.

Tikkerak, kak, ket, eine Hucke, Landspige. tikkerkab, do. (tr.).

tikkerkame, an ber Hucke.

tikkerkamut, zur Hude.

tikkerärsuk, sük, suit, eine kleine Land= fpite. (Wird aber meift nicht bem Sinne des Wortes nach gebraucht, sondern oft als Name von recht großen Landspiten.) tikkeraksoak, ak, suit, eine große Land-

spite.

tikkerärsuluk, luk, luit, eine furze, unebene Landspitze.

Tikkinek, nak, nerit, bas Gekommensein. tikkinera (intr.), tikkinerma (tr.), mein Gefommensein. Ido. tikkinit (intr.), tikkinivit (tr.), bein

tikkinine, do., tikkinime, do., fein do. (recip.).

tikkininga, do., tikkiningata, do. do. tikkipok, t. SS. & CS., er ift gefommen, CS., er ist zu ihm gekommen.

tikkisivok, j. SS. do. (mit mik).

tikkisininga tapsominga mallugilaukpavut, sein ihm Rommen od. sein Rom= men (zu) ihm haben wir gemerkt.

tikkininga tapsomunga 2c., do.

tikkinivok, j. SS. & CS., er ist auch od. abermals gekommen.

tikkigivok, j. SS. &CS. do.

tikkisinárpok, t. SS. & CS., er fommt endlich, ist endlich gekommen (auf ben man lange gewartet).

tikkidlasinálerpok, t. SS. & CS. do.

tikkilerpok, t. SS. & CS., er ift im Rom= men, CS., er kommt zu ihm.

tikkitauvok, j. SS., er ist besucht, es ist jemand, was zu ihm gekommen.

tikkisimavok, j. SS. & CS., er ist bereits gekommen, CS., ihm.

tikkisarpok, t. SS. & CS., er ift eilig, schnell gekommen.

tikkisaraidlarpok, t. SS. & CS., er ift sehr eilig, bald, schnell gekommen.

tikkinasarpok, t. SS. & CS., er fommt lange nicht, kommt langfam.

tikkijajóvok, j. SS.&CS., er fommt früh. tikkikārpok, t. SS. & CS., er ift zuerst gekommen.

tikkisartorpok, t. SS. & CS., er fommt, nähert sich.

tikkisavok, t. SS. & CS. do. (wird nicht allgemein verstanden).

tikkitotovok, j. SS. & CS., er ift allein gekommen, ist ber einzige Gekommene.

tikkiniarasugiva, j. CS., er benft, bag er fommen wird.

tikkinasugiva, j. SS. inus., er bentt, daß er gekommen sei.

tikkitsungarpok, t. SS. & CS., er istzum lettenmale gekommen.

tikkitsungnaipok, t. SS. & CS., er fommt nicht mehr.

tikkitainarpok, t. SS. & CS., er ift eben erft gekommen, it, er ist zum erstenmal gefommen.

tikkitsariupok, t. SS. & CS., er fommt nach längerer Zeit wieder zum erstenmal, it, er kommt ganz zum erstenmal.

tikkigárpok, tikkigádlarpok, t. SS. & CS., er ist zur knappen Noth gekommen.

tikkikattarpok, t. SS.&CS., er fommt oft. tikkigajukpok, t. SS. & CS., er fommt häufig. ffelten.

tikkigajuipok, t. SS. & CS., er fommt tikkerkammerpok, t. SS. & CS., tikkikammerpok, er ist neulich gekommen (gestern oder vorgestern).

tikkikammerungnaivok, t. SS., es ift nicht mehr neu, daß er gekommen ift.

tikkerarput, t. SS. & CS., fie (viele) find gekommen, CS., er kommt zu ihm, mäh= rend er schläft, it, es kommt ihm etwas Gefährliches.

tikkerartauvok, j. SS., er ist, während er schlief, von jemand besucht, it, es ist was Gefährliches zu ihm gekommen.

tikkitsiariva, j. SS. inus., er wartet auf fein Rommen.

tikkitsevok, j. SS. do. (mit mik).

tikkipokpa, t. SS. inus., er sagt es ihm, daß jener gekommen.

tikkijut, tik, tit, die Ursache bes Kommens. des Kommens.

tikkijutekarpok, t. SS. do. (mit mik). tikkijuserpok, t. SS. & CS., er bringt ihm was, SS., wie tikkijutekarpok. Savingmik tikkijuserpara, ich habe ihm ein Messer gebracht (wird nicht allge= mein verstanden).

tikkiupa, t. SS. inus., er bringt es mit. tikkiutiva, j. SS. inus.

tikkiutjivok, j. SS. do. (mit mik & mut). tikkiutjivigiva, j. SS. inus., er bringt ihm was (mit mik).

tikkitsoarpok, t. SS. & CS., er fommt häufig, oft.

tikkitarnerpok, t. SS., es ist angenehm zu ihm zu kommen.

tikkitarnepok, t. SS., es ift unangenehm Tiklerpok, siehe tiglerpok. zu ihm zu kommen.

tikkitariva, j. SS. inus., er hat ihn zu bem, den er besucht.

tikkitara, meiner, zu bem ich komme.

tikkitiga, meiner, ber zu mir fommt.

tikkitigivara, j. SS. inus., ich habe ihn zu dem, der mich besucht, der zu mir kommt, ober: es ift mein Besucher.

tikkitekarpok, j. SS. do. (mit mik).

tikkisuipok, t. SS. & CS., er fommt nie. tikkitsuerpok, t. SS. & CS., er kann nicht mehr kommen (einer, ber früher manch= mal gekommen ist).

tikkitsak, suk, sut, einer, ber zu fommen tikkigosukpok, t. SS. & CS., er verlangt zu kommen, möchte gern kommen.

tikkitsungnarpok, t. SS. & CS., er fann kommen.

tikkitsungnangerpok, t. SS. & CS., er fann nicht mehr kommen (wie tikkitsuerpok).

tikkitsórpok, t. SS. & CS., er fam vor

längerer Zeit.

tikkijóvok, j. SS. & CS. do.

tikkitalavok, j. SS. & CS., er fommt plöts lich wieder; der Wind, die Arankheit 2c.

tikkijutigiva, j. CS., er hat es zur Ursache Tikkoarpok, t. SS. & CS., er zeiget, weiset mit ben Fingern auf was.

tikkoartorpa, t. CS., er weiset wiederholt auf ihn.

tikkoartut, tik, tit, ein Ding, um bamit auf etwas zu weisen, ein Zeiger.

tikkŭt, tik, tit, do.

tikkoangajok, juk, jut, Fühlhörner ober sonst so was Vorstehendes an irgend was.

tikkoangajoktalik, lik, lit ober ggit, ein Thier mit Fühlhörnern, ober fonft eine Sache mit vorstehenden Zeigern.

Tikkorut, tik, tit, die zwei schrägstehenden Stützen im Vorderzelt.

Tiklak, læk, let, eine Bicfart.

tiklarpok, t. SS., er arbeitet mit einer Pickart.

Tikpakpok, t. SS., das Eis ist schön klar, hat keinen Schnee ober Waffer mehr (im Frühjahr).

Tikpe, pik, pit, die Reifen, Knie am Kajak.

tikpiksak, sak, set, Holzzu folden Reifen. tikpiliorpok, t. SS., er macht folche Reifen. tikpilerpok, t. SS. & CS., er fett die Reifen, das Anie ein in den Rajak.

tikpilertuivok, j. SS. do., mehrere.

tikpilertorpok, j. SS. & CS. do.

Tiksalukāvok, j. SS., ber Fluß sprubelt. Tiktauvok, j. SS., er fliegt bavon; burch ben Wind.

tiktautipa, t. SS. inus., er nimmt, reigt es mit sich fort; ber Wind.

tiktautauvok, tiktautitauvok, j. SS., es ift fortgeriffen, bavongeführt.

tiktaujonarpok, t. SS., es wird wahr- Time, mik, mit, ber Leib, it, bas höher scheinlich bavonfliegen.

tiktaukorpok, t. SS., es ist, scheints, ba= bavongejagt.

tiktauniængitomepok, t. SS., es ift an einem Ort, wo es nicht davonfliegen wird.

tiktauralakpok, t. SS., es fliegt hin und her; aufgehängte Wäsche.

tiktaujiariva, j. SS., es fliegt ihm bavon, der Wind nimmt es ihm mit.

tiktaujivok, j. SS. do. (mit mik).

Tillaijainek, bas Streicheln.

tillaijarpa, t. CS., er streichelt ihn, es. tillaijaivok, j. SS. do. (mit mik).

Tilliklernek, nak, nerit, bas Senben.

tilliva, j. SS. inus., er sendet ihn wohin. it, er befiehlt ihm etwas, heißt ihm was thun.

tilliklerpok, t. SS. do. (mit mik).

tillijauvok, j. SS., er wird gefandt, ist ge= fandt worden, it, es wird ihm was be= fohlen.

tillijaunek, nak, nerit, das Gesendetober Befohlenfein.

tilliklervigiva, j. SS. inus., er schickt ihm was durch jemanben.

tilliklervikarpok, t. SS. do. (mit mik). tillikliutigiva, j. SS. inus., er hat es zum Berfenden, Berfchicken.

tillikliutekarpok, t. SS. do. (mit mik). tillijak, jak, jot, ein Gesandter.

tilliorinek, nak, nerit, bas Ueberreben. Ueberreduna.

tilliorpa, t. CS., er überrebet ihn.

tilliorivok, j. SS. & CS. do. (mit mik), CS. do., ihn auch.

tilliortauvok, j. SS., er wird überredet.

Tilluktut, tik, tit, etwas zum Schneeabschlagen von den Kleidern 2c.

tilluktorpa, t. CS., er flopft, schlägt ihm, dem Felle, Rocke, Menschen 2c., den Staub 2c. ab.

tilluktuivok, j. SS. do. (mit mik).

tillukpok, t. SS. & CS., er flooft es aus do.

liegende Land von etwas.

timiga, mein Leib, timima, do. (tr.).

timīt, bein do., timivīt, do. (tr.).

timiptingne, in unserm Leibe, it, etwas höher von uns, auf unserm Lande.

timipsingne, in euerm Leibe, it, etwas höher von euch do.

timane, etwas höher, bicht an, neben was. timanepok, t. SS., er ift etwas höher, dicht neben oder in einiger Entfernung von was. Sikjab timane, bicht neben bem Strande. Kob timanepok, er ist etwas weiter hinauf vom Fluß. Kakkab timanepok, er ist etwas höher als ein Berg, hinter welchem noch ein höherer liegt.

timut, vom Strande hinauf, höher aufs Land. tingmut, do. Land.

timuarpok, t. SS., er geht höher aufs timutiva, j. SS. inus., er trägt es etwas höher aufs Land.

timujivok, j. SS. do. (mit mik).

timerdlerek, ret, Sachen, Berge, Häuser 2c., wo immer eins höher liegt wie bas andere.

tigvarpa, t. SS. inus., er trägt es etwas weiter vom Strande hinauf aufs Land.

tigvarsivok, j. SS. do. (mit mik).

tigvasikpok, t. SS., er, es befindet sich in einiger Entfernung vom Stranbe auf bem Lande.

tigvasiluarpok, t. SS., es ist zu weit vom Strande, it, weiter wie ein anderes.

tigvasinarpok, t. SS., er geht in einiger Tingmiak, mitsek, mitset, ein Bogel ins-Entfernung vom Strande am Lande hin.

tipsinarpok, t. SS. do.

timerdlek, tiplilek, lak, lit, einer, ber höher auf dem Lande wohnet.

tipliarusek, sik, sit, bas Niedrige neben einem Höhern. Inenden.

tiplivut, timerdlivut, unsere höher Wohtipliptingne, bei benen, die höher von uns wohnen.

tiplingtingnut, zu benen do.

tipleriva, j. SS. inus, er hat ihn zu seinem höher Wohnenden.

timerdleriva, j. SS. inus. do.

timerokpa, t. CS., er schießt, wirft 2c. ihn an ober burch ben Leib, it, er vernimmt es, hört es ganz.

timeroivok, j. SS. do. (mit mik), it, er hört ben Zusammenhang einer Sache zufällig ganz.

timeroimavok, j. SS. do., er hat es vernommen.

timerolaringila, t. SS. inus., er weiß es nicht, hats nicht vernommen.

timeroimangilak, t. SS. do. (mit mik). Timmerte, tik, tit, ein ausgewachsenes männliches Walroß.

Tingaujak, jak, jet, eine Art Moos.

Tingerautak, tak, tet, füdlich.

tingergautak, ein Gegel.

tingerautaktarpa, er gibt ihm (bem Jahrzeug) neue Segel.

tingerauserpok, t. SS. & CS., er fest Segel, CS., er gibt ihm (bem Fahrzeug) Segel.

tingerautaijarpok, t. SS.&CS., er nimmt bas Segel ab, weg, SS., er ist ohne Segel, es ift zerriffen.

tingergaujarpok, t. SS. & CS., er läßt die Segel herunter.

Tinginek, nak, nerit, die Stellen auf dem Eise, nahe vor dem Lande, wo kein Schnee liegen bleibt, sonbernzurückgejagt, geweht wird.

aemein.

tingmivok, j. SS., er fliegt, ein Bogel.

tingivok, j. SS. do.

tinginek, tingminek, bas Fliegen.

tingipa, t. SS. inus., er (ver Wind) macht es fliegen, führt es in die Luft.

tingijiariva, j. SS., er fliegt ihm bavon.

tingijivók, j. SS. do. (mit mik).

Tingmikavok, j. SS., das Blut, Del, Materie 2c. spritt im Bogen irgend wo heraus, sprudelt.

Tingo, uk, ut, bie Leber.

tinguktorpok, t. SS., er ift Leber, und hat gegessen.

tingoktomavok, j. SS. do., er ift Leber. tingujak, jak, jet, bie fleinen, länglich= runden, vom Winde eingeblafenen Abfage auf dem Schnee.

Tinnakpok, t. SS., er friert arg, zittert vor Frost.

tinarnek, bas arg Frieren, Zittern vor Froft. Tinne, nik, nit, Ebbe, niedrig Waffer.

tinnipok, t. SS., es ift Ebbe, ift niedrig Waffer.

tinnilerpok, t. SS., es fängt an niedrig Waffer zu sein, it, ein Teich, Fluß nimmt ab, trocknet ein.

tinningavok, j. SS., es ift ganz ausgefal= len, ift niedrig, it, ein Teich, Fluß ift eingetrocknet. Wasser.

tinniniliarpok, t. SS., er geht zum niedrigen tinnersoarpok, t. SS., es fängt an zu fallen. tinnersoak, das Fallen des Wassers.

tinigiarpok, t. SS. do.

tinnetornersivok, j. SS., es ist weit ausgefallen bei Springfluth.

tinnetornepok, t. SS., es fällt nicht weit aus, bas Waffer.

tinnetokijak, jak, jat, eine Infel, wo man bei niedrigem Waffer zu Fuße hin gehen kann.

tinnutsarvik, vik, vit, ein Forellenfisch plat, welcher eingedämmt ober ein Net bavorgesett ist, damit beim Ausfallen des Wassers die Fische nicht hinaus können. geschöpft werden.

tinnutsarpok, t. SS., er fischt auf biese Weise. fdo.

tinutsautipa, t. SS. inus., bas fallende Waffer setzt es (ein Fahrzeug, Fische 2c.) aufs Trockene.

tinnutjauvok, j. SS., es fommt beim Ausfallen des Waffers aufs Trockene.

Tinnuvok, j. SS. & CS., es ist uneben, CS., er macht es uneben.

tinnujivok, j. SS. do. (mit mik). tinnumavok, j. SS. & CS., es ist bereits uneben, CS., er hat es do. gemacht.

Tipliarusek, tiplilek fiehe bei time. tiplivut, tipsinärpok (

Tippe, pik, pit, ber Geruch.

tippekarpok, t. SS., es hat Geruch.

tippegikpok, t. SS., es hat einen starken Geruch, es riecht stark.

tippitsiarikpok, t. SS., es riecht gut. tippitsiaringnek, der Wohlgeruch.

tippitsiariksaut, tik, tit, eine Sache, die einen guten Geruch gibt.

tippelukpok, t. SS., es riecht schlecht, stinkt. tipsaridlarpok, t. SS., es riecht fehr gut. tippápok, t. SS. & CS., erriechtnach was.

tippádlarpok, t. SS. & CS., er riecht sehr Toggovok, j. SS., er, es ist langhaarig, nach was. Kejuk tippápa, er riecht nach Holz. Bieremik tippápok, erriecht Tokarpa, t. CS., er ftogt ihn mit ber Sand. nach Bier.

tipangersijiutiva, t. SS., er lüftet es aus, daß es den Geruch verlieren soll.

tipangersiutjivok, j. SS.

Tipsarlok, luk, luit, etwas Angetriebenes. tipsauvok, tipjauvok, j. SS., es ist an= getrieben.

tipsautipa, t. SS. inus., er treibt es an; ber Wind, Strom 2c.

tipsarliutivok, j. SS. & CS. do.

tipsauvik, vik, vit, ber Plat am Stranbe, wo was antreibt.

tipjauviovok, j. SS., es ist der Plat do. fondern alsbann gestochen od. mit Hamen Tipsalok, uk, uit, Rennthierstiefeln, wo bie Haare auswendig find.

tipsaloksak, sak, set, ein Fell zu folchen Stiefeln.

tinnutsarsiorpok, t. SS., er sucht zu fischen. Tipvigut, tik, tit, eine Schneemebe, wo ber Wind gegen Land oder sonst was stößt, und ben Schnee zurückwirft.

> Tipvoarpok, t. SS. & CS., er blaft es zum Munde heraus.

tipvoanerlukko, kuk, kut, etwas zum Munde heraus Geblasenes, it, Schrot.

tipvoanilukkojak, jak, jet, großer Schrot. Tiptulaut, tik, tit, eine Trompete, Bosaunezc. tiptulausijarpok, t. SS., er bläft Pofaune, Horn 2c.

Tittak, tak, tet, ein Rig, Strich, Linie. tittärsuk, suk, suit, ein kleiner Strich.

titterpa, t. SS. inns., er zieht ihn (ben Strich, die Linie).

tittersivok, j. SS.

titterut, titteraut, tik, tit, ein Bleistift.

titternarnek, nak, nerit, ein Strich, Einschnitt von einem Draht ober Bindfaben, an etwas Hartem und Papier.

Tôgak, ak, et, ein Walroßzahn, it, bas Horn vom Narwhal.

tôgalik, līk, ggit ober lit, ein Thier mit solchen Zähnen.

dickhaarig (Mensch oder Thier).

tőkarnikpok, t. SS. do. (mit mik). tokalava, j. CS., er ftößt ihn, es wiederholt.

tokpok, t. SS. & CS., er stößt wider et= was; mit der Hand oder mit dem, was er in der Hand hat, SS., es reicht bisdahin (mit mut). Killangmut tokpok, es reicht bis an ben Himmel.

tornikpok, t. SS., er stößt wider etwas (mit mik).

tok, toguk, togut, ein zugespittes Eisen, was in einen Stiel befestigt wird, um bamit was loszustoßen.

toriaksivok, j. SS., ber Fuß, die Zehen ftoßen wider ben Stiefel, weil berselbe zu kurz ist, it, ber Zahn thut weh, wenn man darauf beißt.

tokak, siehe tukak.

Tokavok, j. SS., es hagelt, gräubelt, schneit, b. h. es fällt auf die Erde.

Tokkarpa, t. CS., er fagt ihm geradezu, wie das ober jenes sein soll, was er machen soll 2c.; sagt z. B. nicht: "es sollte wohl Wasser geholt werden", sondern: "geh, hole Wasser".

tokkaivok, j. SS. do. (mit mik).

Tokkavik, vik, vit, eine Heimath, wo man ist, Obdach.

tokkaviksak, sak, set, ein Ort, wo man fünftig zu Hause sein, ein Unterkommen haben wird.

tokkavigiva, j. SS. inus., er hat es zu feiner Heimath.

tokkavikarpok, j. SS., er hat eine Heis math, einen Plat, wo er wohnt.

tokkaviovok, j. SS., es ist die Heimathstelle. [loser.

tokkavikangitok, tük, tut, ein Heimath-Tokkipok, j. SS., es paßt gut, bicht an einander; eine Huge 2c.

tokkepok, t. SS., es paßt nicht gut an einander.

tokkineraktauvok, j. SS., es wird bavon gesagt, daß es dichte sei.

tokkinarpa, t. SS. inus., er macht es bichte. tokkinarsivok, j. SS.

tokkenarpa, t. SS., er macht es undichte (eine Tuge). [dichte. tokkelivok, j. SS., es weicht ab, wird unstakko, uk, car. Pl., der Tod; tokkub (tr.). tokkovok, j. SS., er ist todt, ist gestorben. tokkolerpok, t. SS., er stirbt.

tokkolernek, bas Sterben.

tokkolernera, mein Sterben.

tokkoga, mein Tob.

tokkonek, das Gestorbensein.

tokkungavok, j. SS., er ist tobt.

tokkojarerpek, t. SS., er ist bereits gestorben. [sterben. tokkojaraklivok, j. SS., er wird bald

tokkosarpok, t. SS., er stirbt schness.

tokkonarpok, t. SS., es ist tödtend, giftig. tokkonartok, tuk, tut, Gift.

tokkosuipok, t. SS., er ist unsterblich.

tokkosuerpok, t. SS., er ftirbt lange nicht, lebt lange.

tokkokammerpok, t. SS., er ist neulich gestorben. [storbenen.

tokkojokarpok, t. SS., es hat einen Gestokkungajokarpok, es hat einen Tobten. tokkoatigivok, j. SS., er ringt mit dem

tokkorokpa, t. CS., er töbtet ihn auf einmal; sticht, schießt ihn, daß er plöglich todt ift.

tokkoroivok, j. SS. do. (mit mik). tokkoroktauvok, j. SS., er ist gleich gestöbtet.

tokkopa, t. CS., er töbtet ihn.

tokkotsivok, j. SS. do. (mit mik).

tokkotsinek, das Tödten.

tokkotak, tak, tet, ein Getödteter.

tokkotanga, fein Getöbteter.

tokkotinga, sein Mörder, Tödter.

tokkotigiva, j. CS. inus., er hat ihn zu bem, ber ihn tödtet, it, er stirbt für, wegen ihm.

tokkojutigiva, j. CS., er hat ihn zur Ursfache bes Sterbens. [zu töbten.

tokkosungova, j. CS., er verlangt ihn tokkotsisungovok, j. SS. do. (mit mik).

tokkorosukpa, t. CS. do.

tokkotipa, t. CS., er läßt ihn tödten.

tokkotitsivok, j. SS. do. (mit mik).

tokkotautipa, do. (besser).

tokkotitak, tak, tet, einer, ben man hat töbten lassen. [car. Sing. tokkorarpeit, t. .SS inus., er töbtet sie, tokkoraivok, j. SS. do. (mit mik). tokkorartipeit, t. CS., er läßt sie (viele) töbten.

tokkorartitsivok, j. SS. do., it, eine Rrantheit, die viele hinrafft.

tokkovik, vik, vit, die Sterbezeit, Ort.

tokkoviksak, sak, set, do., wo man sterben wirb.

tokkungajok, juk, jut, ein Todter.

tokkungajiavut, unser Todter, Todten.

tokkungajovut, do.

tokkojiavut, unser Sterbender, Sterbende.

tokkungajiase, euere Todten.

tokkungajiangit, ihre und feine do.

tokkungajungit, do.

Torarpok, t. SS. & CS., er geht, fährt, schießt 2c. auf ihn zu, SS. do. (mit mut). torarak, kak, ket, ein Ziel, worauf man

zusteuert.

torarvik, vik, vit, do.

torarariva, j. SS. inus., er hat ihn, es au seinem Ziel.

torarakarpok, t. SS. do. (mit mik).

torarvigiva, j. SS. inus. do.

torarvikarpok, t. SS. do. (mit mik).

torarviksatuariva, j. SS. inus., er hat es ihn zu feinem einzigen Ziel.

torarvituariva, j. SS. inus. do.

toraut, tik, tit, ein Bifir, ein Zeichen, über welches man nach einer andern Sache hinsieht.

torauserpa, t. SS. inus., er macht ihm (einer Flinte 2c.) ein Bisir, ein Zeichen, über welches er die Richtung nehmen will.

torausevok, j. SS. do. (mit mik).

torausersimavok, j. SS. & CS., es ist mit einem Bisir versehen worden, CS., er hat es mit einem versehen.

torajovok, j. SS., er, es ist gut aufs Ziel gerichtet; die Flinte, der Bogen, Mensch. torajuipok, t. SS., er, es ist nicht auss

Ziel gerichtet, verfehlt das Ziel.

torajotipa, t. CS., er richtet ihn, es gut aufs Ziel, zielt gut mit der Flinte.

torajuitipa, t. CS., er richtet es, ihn schlecht. torajuitisivok, j. SS. do., er zielt schlecht.

richtet schlecht (mit mik).

torautivok, j. SS., er, es geht gerade auf was zu (mit mut).

torarutivuk, vut, car. Sing., sie gehen auf einander zu.

Toriaksivok, fiehe bei tokarpa.

Torklorpok, t. SS. & CS., en nennt ihn bei seinem Berwandtschafts-Namen: ernîk! pannîk! nukăk! 2c.

torklorarpok, t. SS. & CS., er ruft ihn

wiederholt so.

torklulävok, j. SS. & CS. do.

torklorvigiva, j. SS. inus., er nennt, ruft ihn bei seinem Namen, so, wie er mit ihm verwandt ist.

tortklok, luk, luit, Gurgel, Luftröhre.

torkojak, jak, jet, ber Halsknoten, bas obere Ende ber Luftröhre.

torkojalerivok, j. SS., er hat Schmerzen am Halsknoten.

torklulerivok, j. SS., er hat Schmerzen an der Luftröhre.

torkojāksiva, j. CS., er faßt ihn bei ber Gurgel, am Ende der Luftröhre.

torkojaksevok, j. SS. do. (mit mik).

Torkorpa, t. SS. inus., er hebt es auf, verwahrt, bewahrt es, was er bekommen, gehört hat.

torkorsivok, j. SS. do. (mit mik).

torkoivok, j. SS. do.

torkorsinek, bas Berwahren, Aufheben einer Sache.

torkoinek, do.

torkortipa, t. SS. inus., er läßt es aufheben, aufbewahren; befiehlt es einem andern.

torkortautipa, t. SS. inus., er läßt es aufheben (mit mut).

torkorsitipa, t. SS. inus., er befiehlt ihm, was aufzuheben (mit mik).

torkorsikova, j. SS. do.

torkoitipa, j. CS. do.

Torksuk, suk, sut, ein Bang im Saus, ber Hausgang.

torksukattak, tak, tet, ein Vorhaus im " Gang.

torksumepok, er ist im Gang.

torksukut, burch den Gang.

torksumenarkutiva, t. SS. inus., er trifft ihn im Gang, kommt zu ihm im Gang.

torksuměnarkojivok, j. SS. do. (mit mik).

torksuktipa, t. CS., er drückt einen Ressel und bergl. breit, platt.

Torngak, ak, et, ber bose Beist, Satan. torngakarpok, t. SS., er hat einen do. torngelukpok, t. SS., er hert.

torngevok, j. SS.

Torngaviak, ak, et, ein Schmetterling. torngavianiut, tik, tit, eine Schmetter- Tue, ik, it, die Achfel. lingscheere.

Tovik, siehe bei tugjut.

Tötjat, jat, jet, ber lange Balken im Dach ber Estimohäuser, wo die Sparren barauf ruhen.

Tuapak, pak, pat, viele am Strande ober auf dem Lande bei einander liegende Steine.

tuapaluit, do., große.

tuapăjarărsuit, do., fleine.

tuapājaraluit, do., große.

NB. Für Steinpflaster scheinen diese boch meist nicht verstanden zu werden, fondern "ujaralik netsitenik" od. "iglo netsitelik ujarkenik", ein gepflasterter Boben und ein haus mit gepflaftertem Boben, wird gesagt, sobald den Eskimos ein Pflaster näher erklärt wird.

Tuavi, geschwind, hurtig, schnell.

tuavipok, t. SS., er ist schnell, eilig. tuavitomik kaivok, er fommt schnell. tuavidlune kaivok, do.

tuavinarpok, t. SS., es ist eilig.

tuaviatorpok, t. SS., er fährt schnell auf Tuglerunak, nak, net, eine schwarze Ente, mas zu.

tuaviluktorpok, t. SS. do.

tuaviatorvigiva, j. SS. inus., er greift, fpringt, fährt schnell auf ihn zu.

tuavitsiariakangilak, t. SS., es ift nicht nöthig, besonders zu eilen.

tuavitsiariakarpok, t. SS., es ift nöthig, gut zu eilen.

tuavitsariakarpok, t. SS., er hat nöthig, eilig, schnell zu sein.

tuavitjutiva, tuavijutiva, j. SS. inus., er bringt es eilig, schnell wohin (mit mut). tuavitjujivok, j. SS. do. (mit mik).

tuavijutigiva, j. CS., er hat es zur Ursache, geschwind, schnell zu sein.

tuavilukarpok, t. SS., er geht schneu. tuavilikautiva, j. CS., er treibt, breht,

macht es schnell gehend. tuavilakautjivok, SS.

tuengejarpok, t. SS. & CS., er hat bie Achsel ausgerenkt, it, er friert an der Achsel, CS., er renkt ihm die Achsel aus.

tuengilivok, j. SS., er ist müde in ber Achsel, vom Tragen auf der Achsel od. an der Hand.

tuimikpok, t. SS. & CS., er trägt was auf der Achsel (SS. mit mik).

Tuggajok, juk, jut, ein Baumhacker, breizehiger Specht.

Tugjut, tik, tit, ber Strick, womit ber Ueberzug beim Kajak oder Fellboot fest ange= zogen ist.

tugjutiksak, sak, set, ein Strick, ber bazu gebraucht werden soll.

tupok, t. SS. & CS., er zieht den Ueberzug mit bem Strick scharf an (SS. mit mik).

tunek, nik, nit, bie Löcher am Rande bes Ueberzugs, durch welche ber Strick zum Anziehen gezogen wird.

tuvik, vik, vit, die Leiste am Fellboot, woran beim Anziehen des Ueberzugs der tugjut ober Anziehestrick befestigt wird.

it, Fettehenne (Phocliola rosea).

Tuglek, lik, lit, ber Nächste ober Zweite neben, hinter was, it, eine Nebensonne.

tuglia, fein Nächfter, neben, vor, hinter ihm. tugliga, mein do. do. do.

tuglerekpuk, put, fie folgen auf einander.

tugleriva, j. SS. inus., er hat ihn zum Rächsten, hat ihn neben, vor ober hin= ter sich.

tugliovok, j. SS., er ift ber Mächfte neben, vor ober hinter ihm.

tuglerusijarpok, j. SS., es hat eine Mebensonne.

tuglit, tik, tit, die in einen Anäuel gebundenen Haarzöpfe der Weiber (weil sie auf die Augen oder Ohren folgen).

tuglerut, tik, tit, Berlen ober sonstige Schmucksachen, die an diesen Zöpfen hängen.

Tujormijak, mitsek, mitset, ein Besucher von einem andern Lande, oder der da schläft in einem Hause, wohin er nicht Tukaksiak, ak, et, bas starke, kurze Stück gehört; ein Fremder.

tujormijakarpok, t. SS., er hat Befucher, hat Fremde.

tujormijariva, j. SS. inus., er hat ihn Tukak, ak, et, ein harpun (von Walroßzum Fremden im Saufe.

tujormivok, j. SS., er ift bei Niemand, it, wird nicht geachtet, man läßt ihn stehen, läßt ihn nicht herein ober heißt ihn nicht sitzen.

tujormitipa, t. CS., er läßt ihn stehen, stellt sich fremd gegen ihn.

tujormiangojartorpok, t. SS., er gehtzu jemanden zum Besuch, hält fich ba auf.

Tujoinek, bas Schicken, Senben einer Sache an jemand.

tujoininga, fein do. was.

tujorpa, t. SS. inus., er schickt, sendet ihm tujoivok, j. SS. do. (mit mik).

tujorpara karlingnik, ich schicke, sende ihm Hosen; tujoivok taipsominga uerkemik, er sendet ihm mas zu effen.

tujortauvok, j. SS., es wird ihm was geschickt.

tujut, tik, tit, bas Geschenk, bas man fortsendet.

tujutiksak, sak, set, etwas, was man jemanden schicken, senden will.

tujutigiva, j. SS. inus., er schickt, sendet es fort (mit mut).

tujusiak, ak, et, etwas einem Zugeschicktes. tujusiara, mein mir Zugeschicktes,

tujusianga, sein ihm do.

tujusiarivara, j. SS. inus., es ist mein mir Zugeschicktes ober ich habe es zu bem mir Zugesendetem.

tujusiakarpok, t. SS. do. (mit mik). tujortara, meiner, dem ich was sende.

tujortiga, meiner, ber mir was sendet.

tujortariva, j. SS. inus., es ist ber, bem er was sendet, oder er hat ihn zu bem, bem er was sendet.

tujortigiva, j. SS., es ist ber, ber ihm mas sendet.

Strick am Fischhaken, woran die Fischschnur gebunden ist.

Tukarpa, siehe bei tukkorpa.

Bahn 2c., mit einem Meffer verfeben) zum Unak.

tűkajarpok, t. SS. & CS., er zerbricht seinen tükak, CS., er zerbricht ihn ihm.

tukairsivok, j. SS. & CS., er versiert tukak, CS., er versiert ihn ihm.

Tukke, ik, it, ber Sinn, Meinung einer Sache, Rede.

tikkinga, sein Sinn (bes Wortes 2c.).

tukkisivok, j. SS. & CS., er versteht, ver= nimmt, empfindet es, ihn; wird es inne.

tukkisinek, das Verstehen.

tukkisininga, sein Berstehen.

tukkisitipa, t. CS., er macht es ihm begreiflich (mit mik).

tukkisititsivok, j. SS. do.

tukkigiva, j. SS. inus., es hat es zum Sinn. tukkekarpok, t. SS., es hat Sinn.

tukkekangilak, t. SS., eshat keinen Sinn.

tukkekartipa, t. CS., er gibt, macht ber Sache Sinn, SS., er macht sich verständ= lich, finnreich, finnhabend für einen andern (mit mik & mut); tukkekartipunga uvamnik illingnut, ich mache mich bir verständlich; tukkekangitomik okarpok, er rebet Sinnloses; tukkelingmik okarpok, er redet Sinnreiches.

tukkelik, lik, ggit, etwas, bas Sinn hat. tukkisiutivuk, vut, car. Sing., fie ver= stehen einander. Inicht.

tukkisiutingilagut, wir verstehen einander Tukkerpa, t. SS. inus., er tritt einen Belz. Tell 2c. weich, it, er tritt einmal gegen ihn, es.

tukkersivok, j. SS. do. (mit mik). tukarpa, t. CS., er tritt ihn (mehrmals). tukarnikpok, t. SS. do. (mit mik).

tukartorpok, t. SS. & CS., er tritt wie= berholt auf etwas, SS., er trampelt

tukkeromiak, ak, et, ein Querholz oben im Kajak, wo sich die Füße des Mannes bagegen stemmen.

tukkeromiarpok, t. SS., er stemmt sich mit ben Füßen wogegen.

tukkermik, mik, mit, Gegenhalt für bie Füße u. bergl.

Tukkipok, t. SS. & CS., er legt, ftellt es in die Länge, d. h. von sich ab, SS., er legt so in die Länge.

(mit mik).

tukkingavok, j. SS., er, es fteht, liegt in die Länge von einem.

tukkingajok, juk, jut, ber Name eines Beile, zum Unterschied von ein Derel.

tukkingate, tik, tit, ein Beilstiel im Beil. tukkingatiksak, sak, set, ein Beilftiel, ber bazu bestimmt ift.

tukkingajutiksak, do.

tukkingarpa, t. SS. inus., er sieht an was in die länge hin (an einem Brett, Flinte 2c.).

tukkingársivok, tukkingersivok, j. SS. do. (mit mik).

tukkingertorpa, t. SS. inus., er geht vor eine Sache, daß sie länger nach vor ihm ist.

tukkingertuivok, j. SS. do. (mit mik). tukkimut, in bie Länge.

tukkimuarpok, t. SS., er geht geradezu, geht gerade vor sich hin (wie sivumuarpok).

tukkimorpa, t. SS. inus., er zieht es in die Länge; ein Fell 2c.

tukkimoivok, j. SS. do. (mit mik).

tukkimugiarpa, t. SS. inus., er zieht es ein wenig mehr in die Länge.

tukkiliarpok, t. SS., wie tukkimuarpok, it, die Sonne geht gerade vor einem, gerade in der Richtung von der Bucht, in welcher man sich befindet, in der See auf.

tukkivut, gerade von uns aus in der See, tukkiptingnepok, t. SS., er, es ift brau= Ben nach ber See zu, gerade in ber Rich= tung von uns aus.

tuksungavok, j. SS., es steht auf ber Rante; ein Brett 2c., it, es ift flach gebrückt.

tuksukpa, t. SS. inus., er stellt, legt es auf die Rante do., er brückt es flach, [(mit mik). brückt es zusammen. tuksuivok, tuksuksivok, j. SS. do.

tukkitsivok, j. SS., er legt ein in bie Länge Tukkoipok ift nach Bersicherung ber meisten Estimos gleich mit torkoivok und torkorsivok, "er hebt auf", und ist daher für Geiz, welcher vom himmelreich aus= schließt, ohne weitere Erklärung nicht gut zu brauchen.

tukkuinek, siehe torkoinek.

Tukkovok, j. SS., erschläft, ein Rind, nicht bei feiner Mutter, sondern bei jemand anders, im andern ober auch in demsel= ben Saufe, it, es geht einer mit einer Schlittengesellschaft, wozu ernicht ge= hört, mit auf Rennthierjagd.

Tuksiarnek, nak, nerit, bas Beten, Bitten, Betteln, Singen.

tuksiarpok, t. SS. & CS., er bittet, betet, bettelt, singt, spielt, CS., er bittet sich es aus, will es haben; scheint wenig gebraucht zu werden, sondern:

tuksiarariva, j. SS. inus., er bittet sich ihn, es aus, ober : es ist fein Erbetenes. tuksiarak, rak, ket, etwas, um bas man bittet.

tuksiarara (intr.), tuksiarkama (tr.), mein Erbetenes.

tnksiararijara, do.

tuksiararijanga, fein Erbetenes.

tuksiararijane, do. (recip.).

tuksiararijáksariva, j. SS. inus., es ift das oder er hat es zu dem, was er sich ausbitten wird.

tuksiararijaksak, sak, set, etwas, was man dazu ausersehen, daß man es sich ausbitten will.

tuksiarvigiva, j. SS., er bittet ibn (um mas), betet ihn an.

tuksiarvikarpok tapsominga, do.

tuksiarvik, vik, vit, ber Ort, Plat, wo man betet; ein Bethaus 2c., it, die Ber= son, von der man sich was ausbittet.

tuksiarusek, utsik, utsit, ein Gebet, Lieb, Gefang.

tuksiariartorpok, t. SS., er geht beten, betteln, singen.

tuksiarkipok, t. SS., er betet, fingt lange. tuksiakipa, t. SS. inus., er gibt ihm bas Erbetene.

tuksiakissivok, j. SS. do. (mit mik). tuksiakitauvok, j. SS., es ift ihm feine Bitte gewährt worden.

tuksiakissinek, die Gewährung der Bitte. tuksiartipa, t. CS., er macht ihn beten, singen, bitten; reizt, ermuntert ihn bazu:

tuksiarkova, j. SS. inus., er befiehlt ihm zu beten 2c.

tuksiupa, t. CS., er bittet für ihn, bettelt Tukto, tuk, tut, ein Rennthier. was für ihn.

tuksiutiva, j. CS. do.

tuksiarutiva, j. CS. do.

tuksiutjivok, tuksiarutjivok, j. SS. do. (mit mik).

tuksiarutjivigiva, j. SS. inus., er bittet bei ihm für jemanben. Kannimajok allupsamik tuksiutiva tapsomangát, er bittet von ihm Suppe für ben Kranken. Jesusib tuksiutivätigut Gudemut, Jefus bittet für uns zu Gott. Jesuse tuksiutjivok uvaptingnik Gudemut, Jesusib Gude tuksiutjivigiva uvaptingnik, Jesus bittet für uns bei Sott. Jesusib Gude tuksiutjivigiva napkiningnermik uvaptingnut, Jefus bittet bei Gott Barmbergigkeit für uns

tuksiutjiovok, t. SS., er ift ein Fürsprecher. tuksutje, tuksiarutje, jīk, jit, ein Für-Bittet.

tuksiutjiga, mein Fürsprecher, ber für mich tuksiutjinga, sein do.

tuksiutjigiva, j. SS. inus., er hat ihn zum Kürsprecher, Kürbitter.

tuksiutjekarpok tapsomunga, do.

Jesuse tuksiarutjigivavut Gudemut, wir haben Jesum zum Fürsprecher bei Sott. Jesusemik tuksiutjekarpogut Gudemut, do. Jesuse tuksiarutjiovok uvaptingnik Gudemut, Jesus ift Fürsprecher, Fürbitter für uns bei Gott.

tuksiutjinek, nak, nerit, das Fürbitten, die Fürbitte.

tuksiutjininga, seine Fürbitte.

tuksiut, tik, tit, ein Gebet (für fich und andere).

tuksiarnek, nak, nerit, do.

tuksiutiga, tuksiarnera, mein Gebet.

tuksiargalaupa, t. SS. inus., er, fie fingt ein Kind ein.

tuksiargalautjivok, j. SS. do. (mit mik). Tuksukpa, siehe bei tukkipok.

tuktusivok, j. SS. & CS., er sieht Renns

Tukt 333

thiere, it, er fauft Rennthierfelle, CS., er fauft welche für ihn.

tuktupok, t. SS., er bekommt Rennthiere. tuktujongovok, j. SS., er pflegt Rennthiere zu bekommen.

tuktusongovok, tuktusukpok, t. SS. do. tuktugajukpok, t. SS., er befommt oft Rennthiere. [do.

tuktugajuipok, t. SS., er bekommt felten tuktusuerpok, t. SS., er bekommt keine Rennthiere mehr, kann keine mehr kriegen.

tuktujungnangerpok, do.

tuktujuipok, t. SS., er befommt nie ein Rennthier.

tuktukangikattarpok, t. SS., es ift verstrießlich, schlimm, baß es keine Rennsthiere hat.

tuktungikattarpok, t. SS., es ist schlimm, verdrießlich, daß er keine Rennthiere bestommen.

tuktuilarkutivok, j. SS., er fommt wohin, wo keine Rennthiere mehr find.

tuktuilarkutikattarpok, t. SS., es iftverbrießlich, baß er wohin gekommen, wo keine Rennthiere mehr sind.

tuktukanärkutivok, j. SS., er fommt wohin, wo es Rennthiere hat.

tuktuliarpok, t. SS., er geht zu den Rennthieren (wenn man weiß, daß irgend wo welche find).

tuktusiorpok, t. SS., er geht auf Rennsthieriagd, sucht Rennthiere.

tuktusiorosukpok, t. SS., er verlangt zu gehen do.

tuktuamavok, j. SS., er bekommt viele Rennthiere.

tuktulerkivok, j. SS. do.

tuktuilerkivok, j. SS., er wünscht sich Rennthiere. [do.

tuktutaisákpok, t. SS., er befommt wenig tuktuisákpok, t. SS., es hat wenig do.

tukto sillak, ein Rennthier, das auch im Sommer weiß bleibt.

tuktukut, tik, tit, vorräthige Rennthierfelle.

tuktukutlekarpok, t. SS., er hat vorräthige Rennthierfelle.

tuktuvinek, nak, verngit, vinit, Rennsthiersleisch.

tuktuvinerukpok, t. SS., er verlangt nach Rennthiersleisch, will haben.

tuktuvineruerpok, t. SS., er verlangt kein Rennthierfleisch mehr, hat genug.

tuktuvinejarpok, t. SS. & CS., er hat ihm sein Rennthiersleisch zu Ende gemacht (SS., sein eigenes).

tuktuviněrutivok, t. SS. & CS. do.

tukvinerutjivok, j. SS., er macht einem andern das Rennthiersleisch zu Ende (mit mik).

tuktuvinerutjauvok, j. SS., es wird ihm (von andern) das Rennthiersteisch zu Ende gemacht.

tuktuvinetorpok, t. SS., er ift Rennsthiersleisch.

tuktuvinetomavok, j. SS. do.

tuktusiorut, tik, tit, Werkzeug zum Rennthierjagen, als: Gewehr, Hunde, Schlitten 2c.

tuktuniut, tik, tit, do.

tuktuvak, vak, vait, ein Ochse, Ruh.

tuktungajok, juk, jut, eine Ziege.

tuktojak, jak, jet, ein geschnigeltes Rennthier.

tuktojaliorpok, t. SS. & CS., er schnitzelt ein Rennthier, CS., er schnitzelt ein Rennthier für ihn.

tuktujaliorsavok, j. SS. & CS. do., mehrere.

tuktojok, bas Sternbild bes gr. Bären.

tuktusiorkattigiva, j. SS. inus., er geht mit ihm auf Rennthierjagt.

tuktusiorkattekarpok tapsominga, do. tuktusiorkattigijarnérpok, t. SS., es ift vergnüglich, angenehm, mit ihm auf Rennsthierjagd zu gehen.

tuktusiorkattingnérpok, t. SS. do. tuktusiorkattigijarnépok, t. SS. (Negativ).

tuktusiutsiariva, j. CS., er wartet aufibn, Tullimak, mak, mait, eine Rippe vom bis er auf Rennthierjagd geht.

tuktusiutsevok, j. SS.

Tullakpok, t. SS., er fommt, geht vom Schiff, Gife 2c. ans Land, it, bas Treibeis, Schiff, Boot 2c. fommt ans feste Eis (mit mut).

tullavigiva, j. SS. inus., er hat es zur Stelle, wo er ansteigt; vom Schiffe, Gife 2c.

tullavik, vik, vit, ber Plat, mo einer vom Gife, Schiffe, Boot 2c. ans Land geht.

tullaviksak, sak, set, do., bie Stelle, bie bazu bienen foll.

tullatainarpok, t. SS., er ist zum erstenmal ober jett eben erst ans Land ge= fommen.

Tullerpa, t. SS. inus., er stampft, tritt es mit ben Füßen, g. B. Schnee, Erbe 2c., daß es hart wird.

tullersivok, j. SS. do. (mit mik).

tullertauvok, j. SS., es wird mit den Fü-Ben geftampft, getreten.

tullerarpok, t. SS. & CS., er fteht, tritt mit seinen Füßen barauf (SS. mit mik), er hat die Füße barauf.

tullerartauvok, j. SS., es wird mit Füßen barauf gestanden.

tullerajárpa, t. SS. inus., er tritt es mit Tullugia, itsak, itset, Augenzahn. seinen Weg barüber.

tullerajarivok, j. SS. & CS. do. (mit mik), CS., er tritt auch ihn.

tullejarartauvok, j. SS., es wird beim Behen mit ben Füßen getreten; ein Weg 2c.

tutivok, j. SS. & CS., er tritt auf mit ben Füßen, z. B. beim Aufstehen, CS., er tritt auf irgend was.

tutisivok, j. SS. do. (mit mik).

tullerarak, ak, kat, ein Fell, Decke unter die Füße.

Tullik, lik, lit, eine Schnepfen-Art.

Tüllik, lik, lit, ein Eistaucher (Colymbus glacialis).

Menschen, Walfisch, Walroß, Ukjuit. Eisbären 2c.

tullimâk, mak, mat, do., von fleineren Robben und anderen Landthieren.

tullimaga (intr.), tullimama (tr.), meine Rippe.

tullimatit (intr.), tullimavit (tr.), beine Rippe und Rippen.

tullimaujak, jak, jet, eine Bootsrippe.

tullimaujaksak, sāk, set, Holz zu Bootsoder Schiffsrippen.

tullimaujaliorsavok, j. SS., er macht Bootsrippen.

tullimajarpok, t. SS. & CS., er hat eine Rippe zerbrochen, CS., er zerbricht ibm eine do.

tullimarkopa, t. CS., er schlägt, stößt ibn wider die Rippen.

tullimarokpa, tullimarpa, do.

tullimaroivok, j. SS., tullimarsivok, j. SS. do. (mit mik).

Tullugak, kak, ket, ein Rabe.

Tullugarnak, nak, net, eine Labradoramfel. Tullugarsuk, suk, suit, eine Uferschwalbe.

Tullugaujak, jak, jet, die breite, schaufel= förmige Zacke am Horn eines ausgewach= fenen Rennthierbocks.

ben Füßen (oftmals), beim Geben hat er Tumak, ak, ait, ein wieder geheilter Bein= bruch 2c., it, ein fteifes Glied.

> tumárpok, t. SS., er ift geheilt, ber Bruch, it, es ist steif, irgend ein Glied.

> tumauvok, j. SS., es ist gang geheilt, ein Bruch, it, es ift gang steif, ein Glied.

tumarsimavok, j. SS. do.

tumaksaut, tik, tit, die Mittel, Schienen. Schmiere 2c., womit ber Bruch foll geheilt werden.

tumaksauserpa, j. CS., er verbindet, schient ihn, den Bruch oder den Menschen.

tumaksausevok, j. SS. do. (mit mik). tumaksárpok, t. SS., er verhält sich ruhig, wartet bas Beilen bes Bruches ab.

tumakserpok, tumaksavok, do. tumaksarpa, t. CS., er heilt ihm ben Beinober Armbruch, achtet ihn, sieht ihn nach. tumaksaivok, j. SS. do. (mit mik).

tumaksartauvok, j. SS., es wird geheilt,

wird gepflegt; ber Bruch.

tumangavok, j. SS., er hat fteife Glieber, geht steif, kann die Gelenke ober ein Gelenke nicht bewegen, it, das gebrochen gewesene Glied ist steif, ift geheilt.

Tume, mik, mit, Fußtapfen, Spuren. tumekarpok, t. SS., es hat Spuren. tumesákpok, t. SS., es hat wenig do. tumidlävok, t. SS., es hat blos hin und wieder etwas Spuren.

tumitovok, j. SS., es hat viele Spuren. tumisivok, j. SS., er findet, fieht Spuren. tumisinikipok, t. SS., er sieht, findet we= nig Spuren.

tumisidlavok, j. SS., er sieht hin und wieder einige wenige Spuren.

tumisitovok, j. SS., er ift ber einzige von ihnen, ber Spuren sieht, findet.

tumisiorpok, t. SS., er fucht Spuren.

tumekarnarpok, t. SS., es ift zum Spuren haben, hat weichen Schnee und ist ganz windstille.

tuplerarpok, t. SS., er macht Fußtritte, Spuren; hinterläßt dieselben im Schnee, Sande 2c.

tuplerarnarpok, t. SS., es ist zum Spurenmachen: weicher Schnee und stilles Wetter.

tupliajivok, j. SS. & CS., er sieht, findet viele Spuren.

tuplerarvik, vik, vit, die Zeit ober Ort, wo es Spuren macht.

tuplerarviksauvok, j. SS., es hat Gele= genheit, es ist die Zeit oder Ort, wo es Spuren machen wird (wenn neuer Schnee fällt und es stille babei ift).

tupjarpa, t. CS., er verfolgt seine Spur, it, seiner Gesinnung und Art.

tupjarsivok, j. SS. do. (mit mik).

tupjartauvok, t. SS., es wird feiner Spur gefolgt.

335

tupjangovok, t. SS. do., er ist ber, besfen Spur gefolgt wird, beffen Art und Gewohnheiten man nachmacht.

tupjakangaut, tik, tit, ein Land, Gegend, wo es immer Spuren zu haben pflegt, it, der Name des Landes oben, wo die Es= timos beim hinaufziehen die ersten Spuren zu sehen pflegen. Manche Eskimos fagen tutjakangaut.

tupjät, tutjat, Name von Teichen im Lande (Inseln bei Killinek), die gleichsam als

Spuren bienen.

Tumne, nik, nit, bas Ausgenähte, Tättowirte im Gesicht. Tättowirtes. tumnekarpok, t. SS., er hat Ausgenähtes, Tunek, nik, nit, torngit, bie Grönländer. Tunge, ik, it, bas bicht an einer Sache,

worauf es ruht, und bann gleich baneben.

tungă, sein gleich neben ihm.

tungiga (intr.), tungima (tr.), bicht neben mir.

tungit (intr.), tungivit (tr.), do., bir.

tungane, an ihm, dicht neben, nach ihm. tunganut, bicht zu ihm; tunganut illiuk, leg es dicht neben ihn.

tunganit, bicht von ihm; tunganit pileruk, nimm es dicht neben ihm weg.

tungagut, dicht neben ihm burch, in einer Weile, nach diesem.

tungimnepok, t. SS., es ift bicht neben mir. tungimnut illijaumavok, es ist bicht ne= ben mich hingelegt worden.

tungavok, j. SS., es ist bicht zusammen, es langt bis bicht baran, ruht auf (mit

tungavigiva, j. SS. inus. do., er, es ruht auf ihm, hat ihn zum Grund.

tungavikarpok, t. SS. do. (mit mik). tungavik, vik, vit, ber Grund, Fundament.

tunganarpok, t. SS., er, es ist zuverlässig; einer, ber gleich antwortet und so thut, wie ihm gesagt wird ob. wie er verspricht.

tunganaipok, t. SS., er ist unzuverlässig. tungagiva, jj. SS. inus., er verläst sich auf ihn, hält ihn für zuverlässig.

tungagosukpok, t. SS. do. (mit mik). tungermgasak, sāk, set, bas Reisig, was inwendig in ben Estimo-Häusern an ben Wänden aufgestellt wirb.

Tungmarpok, t. SS., er tritt ben Schuh ober Stiefel schief.

tungmarlukpok, t. SS. do., sehr schlecht. Tungmerak, kak, ket, Steine im Flusse ob. Koth, um barauf hingehen zu können, it, Treppen-Stusen und Leiter-Sprossen, Tußtritt.

tungmerariva, j. SS. inus., er hat es zum Tritt, worauf er wo hinauf, hinunter oder hinüber steigt.

tungmergakarpok, t. SS. do. (mit mik). Tungunek, nak, nerit, schwarz blau, schwarz blaue Wolfen über ber Seekante. tunguniudlarpok, t. SS., die Wolfen sind sehr schwarz bläulich (in der See).

tungulangavok, t. SS., es ist bunkel-bläulich; Wolken, it, ein Mensch, von Unwohlsein oder Frost.

tungujorpok, t. SS., es ift blau, it, grün. tungajoktak, tāk, tet, blaues, it, grünes. tungajorsivok, j. SS., es wird grün (bie Erbe im Frühjahr).

tungajuangavok, j. SS., es ist grünlich. Tungo, uk, ut, Blaus und Schwarzbeerens

tungovok, j. SS., er ist schwarz, blau um ben Mund, an ben Händen 2c., von Beeren.

Tunnak, nok, not, etwas von mehreren Sachen, was man befonders gern haben möchte.

tunnangovok, j. SS., es ist so was do. tunnariva, j. SS. inus., er hat es, ihn vor andern besonders im Auge, will ihn haben, z. B. einen setten, großen Seehund oder großes Rennthier aus der Heerde 2c. tunnakarpok, t. SS. do. (mit mik).

tunnärijauvok, j. SS., es wird auf ihn besonders gezielt, gedacht, daß man ihn haben möchte.

Tunnek, siehe bei tugjut.

Tunnertjuk, juk, tut, ber mittlere Bruft- fnochen, bas Bruftbein.

Tunninguvok, j. SS., er ist entfräftet, fühlt hauptjächlich Müdigkeit in den Schultern. tunningunek, Müdigkeit, Mattigkeit in den Schultern und sonst im Oberkörper.

Tunnilukpa, t. SS. inus., er verfehlt es im Treten, tritt baneben.

tunniluivok, j. SS. do. tunniluinek, ber Fehltritt

Tunnijinek, bas Geben.

tunniva, j. CS., er gibt es (mit mut). tunnijivok, j. SS. do. (mit mik & mut). tunnijak, jok, jet, bas Gegebene.

tunnijauvok, j. SS., es ift das, was gegeben worden, es wird gegeben. It, brauchen es die Eskimos auch (eigentlich wiberrechtlich) dafür, wenn ihnen was bescheert wird, statt tunnitsiviovok.

tunnijaksak, sak, set, etwas zum Fortges ben Bestimmtes.

tunnijáksauvok, j. SS., es ist etwas zum Fortgeben.

tunnijáksariva, j. SS. inus., er hat es zum Fortgeben.

tunnijaksakarpok, j. SS. do. (mit mik). tunnitsivik, vik, vit, ber Ort ober berjes nige, bem etwas gegeben wirb.

tunnitsivigiva, j. CS.. er gibt ihm was, ober er hat ihn zum Ort, wohin er gibt. tunnitsivikarpok, t. SS. do. (mitmik).

Savingmik tunnitsivigiva, er gibt ihm ein Messer. Tapsominga tunnitsivikarpok savingmik, do.

tunnitsiviovok, j. SS., es wird ihm was gegeben, er ist ber Platz, wohin gegeben wird (mit mik).

tunnergut, tik, tit, eine Gabe (bie man gibt). tunnergutinga, seine Gabe, Opfer.

tunnergutiga, meine

tunnergutigiva, j. CS., er hat es zur Gabe (mit mut).

tunnergutekarpok, t. SS. do. (mit mik und mut).

tunnergusiak, ak, et, eine Gabe, die man empfängt.

tunnergusiara, meine empfangene Gabe.

tunnergusianga, feine do.

tunnergusiariva, j. SS. inus., er hat es zu seiner empfangenen Gabe.

tunnergusiakarpok, t. SS. do. (mit mik). tunniorkaivok, j. SS., er gibt vielen was (mit mik & mut).

tunniorkarpeit, t. SS. inus., er gibt viele weg. Pipsit tunniorkarpeit tapkonunga.

tunniorkaivik, vik, vit, ein Plat, Stelle, wo immer was hingegeben wird; Zolls haus, Steuereinnehmer 2c.

tunnijijnksauvok, j. SS., er foll geben (mit mik).

Tunnok, nuk, nut, Talg, Unschlitt (eigentlich nur das Rückenfett beim Rennthierbock).

tunnoujak, jak, jet, eine Art Steine, bie wie Talg aussehen.

Tunno, nuk, nut, ber ganze Hintertheil eines Menschen, einer Sache, und bie äußere Seite ber Hand.

tunnua, sein Hintertheil.

tunnunga, do.

tunnuga (intr.), tunnuma (tr.), mein Hintertheil.

tunnuit (intr.), tunnuvit = bein do. tunnumne, hinter mir.

tunumnut, hinter mich.

tunnumnit, hinter mir her.

tunnupknt, hinter mir burch.

tunnungne, hinter bir.

tunnuksak, sak, set, etwas zum Hinterstheil, zu Aleidungsstücken und sonstigen Sachen.

tunnupok, t. SS. & CS., er wendet ihm ben Rücken zu (SS. mit mik).

tunungavok, j. SS. & CS., er ift ihm mit bem Rücken zugewandt (SS. mit mut).

tunnualakpok, t. SS., er fällt rückwärts und fest fich.

tunnuliupa, t. SS. inus., er geht nahe zu ihm und dreht ihm den Rücken.

tunnuliutiva, j. SS. inus. do.

tunnuliutjivok, j. SS. do. (mit mut). tunnukpiarpok, t. SS., er geht rückwärts. tunnukpiartorpok, t. SS. do. (mehr). tunnumut, gegen ben Rücken, hinterwärts,

it, gegen das Land.

tunnulera (intr.), tunnulerma (tr.), ber, bas, was sich hinter mir befindet.

tunnulit (intr.), tunnulerpit (tr.), ber hinter dir. [hinter ihm.

tunnulinga (intr.), tunnulingata (tr.), ber tunnulimne, bei, an bem hinter mir.

tunnulimnut, zu bem hinter mir.

tunnulernut, zu bem hinter bir.

tunnulerekpuk, put, car. Sing., sie stehen, tunnungautivuk, vut, car. Sing., sie has ben einander ben Rücken zugewandt.

tunnungerpa, t. SS. inus., er fommt, tritt hinter ihn.

tunnungëvok, j. SS. do. (mit mik).

tunnungeriartorpa, t. SS. inus., er geht hinter ihn.

tunnungeneriartorpok, t. SS. do.

Tunnungajorsoak, Tunnungajoarsuk, Namen von Inseln (weil sie starke Rücken haben).

Tunnulersoak, Pauls Eiland bei Nain.

e bein do. Tunnusuk, suk, sut, ber Nacken, Hinterkopf.

tunnutsuarpok, t. SS., er fällt ober stößt sich ben Hintersopf auf.

Tũpa, siehe bei tugjut.

Tupjarpa tuplerarpok

tupliajivok fiehe bei Tume.

tupjakangaut tupjangovok

Tupipok, t. SS., es würgt ihn etwas, bleibt

43

ihm im Halse steden (mit mut); wenn man keinen Hunger ober Durst hat, ober wenn die Sachen zu dürre sind. Immermut tupipunga.

tupijutigiva, j. SS. inus., er hat es zur

Ursache bes Würgens.

tupijutekarpok, t. SS. do. (mit mik). tupinarpok, t. SS., es ift zum Würgen (trockene Speisen 2c.).

tupisimavok, j. SS., das Effen oder Trinken hat ihn gewürgt, it, die Luft ist dick und falt (wie singomavok).

Tupok, t. SS., es langt bis bahin, fällt da= hin (mit mut); ein geworfener Stein, eine Rugel, Pfeil 2c.

tupvik, vik, vit, ber Plat, wo etwas Geworfenes ober Geschoffenes hinfällt, it, Schuß= ober Wurf= Weite. Ujarkab tupvinga, bes (geworfenen) Steines Hinfallplat.

tupvigiva, j. SS. inus., er hat ihn zur Stelle, wo er hinfällt. Ujarkab tupvigivanga, ber Stein ist auf mich gefallen oder hat mich zur Stelle, wo er hingefallen ift.

tupvikarpok, t. SS. do. (mit mik).

tutjomivok, j. SS., es langt, kommt näher daran (aber noch nicht ganz bis hin).

Tuppangnek, bas Erwachen vom Schlafe. tuppakpok, t. SS., er erwacht vom do. tuppaksarpa, t. SS. inus., er wecktihn auf. tuppaksaivok. j. SS. do. (mit mik). tuppaktipa, t. SS. inus., er hat ihn auf-

geweckt.

tuppaktainarpok, t. SS., er ist eben erst aufgewacht, it, zum erstenmal.

tuppakattarpok, t. SS., er wacht oft auf. nicht oft auf.

tuppakattangilak, t. SS. do.

aufzuwachen.

tuppagajukpok, t. SS., er wacht häufig auf.

tuppagajuipok, t. SS., er wacht felten auf. tuppajuipok, t. SS., er wacht nie auf.

tuppakarpok, t. SS., er wacht zuerst auf (eher denn andere).

tuppaksiariva, j. SS. inus., er wartet auf sein Aufwachen, wartet auf ihn bis er erwacht.

tuppaksevok, j. SS. do. (mit mik). tuppaktorpok, t. SS., er, es wird fehr lebendig, munter (ein angeschoffenes Thier).

tuppajungnangerpok, t. SS., er fann nicht mehr aufwachen.

Tuppek, ak, turkit, ein Zelt.

tupperpok, t. SS., er zieht aus bem Winterhause ins Zelt. auf.

tuppertorpok, t. SS., er schlägt das Zelt tuppersivok, j. SS. & CS., er trifft Zelte, findet, tauft, bekommt ein Zelt, CS., er kauft eins für ihn.

tuppekanärkutivok, j. SS., er fommt zu Belten, gum Belt, trifft welche.

tuppermenarkutiva, j. SS. inus., fommt zu ihm ins Zelt.

tuppiorpok, tuppiliorpok, t. SS., er näht, macht ein Zelt.

tuppiorsavok, j. SS. do. (mehrere). tuppervik, vik, vit, ein Zeltplatz.

tuppekatte, tik, tit, ein Zelt-Ramerad.

tuppekattigiva, j. SS. inus., er hat ihn zum Zelt-Rameraden.

tuppekarkattigiva, j. SS. inus. do.

tuppekattekarpok, t.SS. do. (mit mik). Tupsimavok, j. SS., er ist müde, während andere noch nicht müde sind, kann nicht mit fort. Tutsimavok, do.

tupsimaninga, sein Nichtmitfortkönnen.

tuppakattarlungilak, t. SS., er macht Tupsink! wenig! (Wenn irgend etwas zu wenig ist, wie tattadlak!)

Tupvik, siehe tupok.

tuppagoarpakpok, t. SS., er pflegt oft Tussákpok, t. SS. & CS., er hört, CS., er hört es, ihn, it, folgt ihm, gehorcht ihm, erhört ihn. tussarnek, bas Hören, Gehör; tussariak, Tuss

tussarninga, fein Bören, Gehör.

tussangilak, t. SS. & CS., er hört nicht, ist taub, it, er hört es nicht, gehorcht nichtec. tussanginek, bas Taubsein, nicht hören,

nicht gehorchen.

tussatsainarpok, t. SS. & CS., er hört immer, gehorcht immer.

tussangitsainarpok, t. SS. & CS., erhört nie, CS., er hörtes nie, gehorcht ihm nie. tussangitsainariak, bas Niehören, Nie-

gehorchen.

tussangitsainarnek, do.

tussangarpok, t. SS. & CS., er hört es zum erstenmal (SS. mit mik).

tussangārtak, tāk, tet, bas, was man zum erstenmal hört, was ganz Frembes.

tussartainarpok, t. SS. & CS., er hört es jum erstenmal, it, er hört es jett erst, eben erst.

tussariukpok, t. SS. & CS. do., er hört es, ihn zum erstenmal oder nach langer Zeit wieder zum erstenmal.

tussarpakpok, t. SS. & CS., er pflegt zu hören, CS., er pflegt es zu hören.

tussakpangitak, tak, tet, etwas Fremdes, was man nicht zu hören pflegt.

tussaktauvok, j. SS., er, es wird gehört, er wird erhört.

tussarnarpok, t. SS., er, es ist hörbar. tussarnangilak, t. SS., er, es ist nicht hörbar.

tussarsinalerpok, t. SS. & CS., er hört endlich, CS., hört es, ihn endlich.

tussarominarpok, t. SS., es ist verlangend, wünschenswerth zu hören.

tussarominaipok, t. SS., es ist nicht verlangend zu hören.

tussangiaserpok, t. SS., er rebet vers blümt, nicht frei heraus, rebet blos zu Gehör.

tussangitsertorpok, t. SS., er thut, als wenn ers nicht hörte.

tussarasuarpok, t. SS. & CS., er bemüht sich zu hören, es zu hören.

tussarasugiva, j. CS., er bentt, meint, bag er es höre.

tussaktaunasugiva, j. CS., er bentt, daß er, es gehört worden ist.

tussarlukpok, t. SS. & CS., er hört Schlechtes von, wegen ihm (SS. mit mik).

tussarnerlukpok, t. SS. & CS., er verfteht, vernimmt ihn, es falsch, verfehrt.

tutsarlukpok, t. SS. & CS., er hört, daß ber oder jener tobt ist (SS. mit mik).

tussarnearsukpok, t. SS., er hört was Angenehmes. [hören.

tussarnerpok, t. SS., es ist angenehm zu tussarneriva, j. SS. inus., er hat es zu bem, was ihm angenehm klingt.

tussarniksarpok, SS. do.

tussarnarpok, j. SS., er hört einer angenehmen Sache zu, er hört es gern.

tussarnăriva, j. SS. inus., er hat es zu bem, was er gerne, am liebsten hört.

tussarnepok, t. SS., es ift unangenehm zu hören.

tussarnégiva, j. SS. inus., er hat es zu bem, was ihm unangenehm zu hören ift. tussarnéksarpok, t. SS. do.

tussarnegosukpok, t. SS. do. (mit mik). tussarneliorpok, t. SS., er hört einer unsangenehmen Sache zu.

tussakte, tik, tit, einer, burch ben man was hört und ber einem zuhört.

tussaktiga, einer, ber mir was mittheilt, was fagt, it, mein Zuhörer.

tussagarpok, t. SS. & CS., er hört zur fnappen Noth, CS., er hört es, ihn zur fnappen Noth. [zu hören.

tussagarnarpok, t. SS., er, es ist faum tussagarniarnarlukpangilak, t. SS., es pslegt nicht schwer, nicht zur knappen Noth gehört zu werden.

tussadlapkainarpok, t. SS. & CS. do., er hört es nur zu knapper Noth. (Wird nur noch hin und wieder von alten Leusten gekannt.)

tussainarpok, t. SS. & CS., er hört nur Tussiarpok, er hintt, ift lahm; am Tuk und befolgt nicht.

tussainarosukpok, t. SS. & CS., er will ihn, es nur hören, ohne was zu befolgen. nimmt es sich so vor.

tussävok, j. SS. & CS., er hat es gehört, vernommen, folgt ihm, befolgt das Ge= hörte immer.

tussaje, jik, jit, ein Zuhörer, it, einer, durch den man was hört.

tussăjigiva, j. SS. inus., er hat ihn zu bem, durch den er was hört, was verimmt, it, er hat ihn zum Zuhörer, it, er hat ihn zu dem, der was von ihm erzählt, fund thut.

tussagak, kak, ket, eine Sache, die man immer hört, vernimmt.

tussajungnaipok, t. SS. & CS., er hört nicht mehr, seine Ohren sind nicht mehr gut, CS. do., es, ihn nicht mehr.

tussajungněrpok, tussarungnairpok, t. SS. & CS.

tussajuerpok, t. SS. & CS. do.

tussajungnangerpok, t. SS. & CS. do. tussajuipok, t. SS. & CS., er hört nichts, bekommt gar nichts bavon zu hören.

tussägörpok, t. SS., er hört, versteht es immer, was gesagt wird, und befolgt es. tussaksauvok, j. SS., es erschallt, ift hörbar.

tussaumavok, j. SS. & CS., es ist ihm fund geworden, er hat es vernommen (SS. mit mik).

tussaumajak, jak, jet, etwas Gehörtes, Bernommenes, Kundgewordenes, Gerücht.

tussaumajauvok, j. SS., es ist was Gehörtes, ruchbar Gewordenes, es ist ruchbar geworden.

tussilákpok, t. SS., er hört nicht gut. tussatsialungilak, t. SS. do.

tussilaipok, t. SS., er hört gut.

tussilaitipa, t. CS., er macht ihn guthörend. tussatsiarpok, t. SS. & CS. do., er hört gut.

ober Bein.

tussiarnek, bas Hinken, Lahmsein.

tussiakivok, j. SS., er hinkt auch.

tussiakipok, tussiakitakpok, t. SS., er binkt lange.

tussialiomigivok, j. SS., er hinft wieder mehr.

Tussinek, nak, bie Stirn, gerade über ben Augen, wo die Haare anfangen.

tussinekarpok, t. SS., er hat die Stirn frei, daß man biefe Stellen feben fann; hat entweder keine Haare mehr oder die= felben abgeschnitten ze.

tussinelik, lik, lit od. ggit, einer, ber vorn über ber Stirn feine Haare, sondern bloke Stirn hat.

tussinelijarpok, t. SS., er geht mit blo= Ber, freier Stirn.

Tussunek, das Verlangen, Wünschen.

tussunera (intr.), tussunima (tr.), mein Berlangen.

tussuninga = tussuningata = fein do. tussuvok, j. SS., er verlangt (mit mik und mut).

tussugiva, j. SS. inus., er verlangt nach ihm, wünscht es, ihn zu haben.

tussugivok, j. SS., er verlangt auch.

tussunarpok, t. SS., es ist verlangend.

tussujutigiva, j. CS., er hat es zur Urfache des Verlangens.

tussujutekarpok, t. SS. do. (mit mik). tussungilut, tik, tit, die Ursache, warum man nicht verlangt.

tussungijut, tik, tit,

tussuganerpok, t. SS., er fährt fort im Berlangen.

tussuganarpok, t. SS., er verlangt beson= ders darnach (mit mik).

tussugijanāriva, j. SS. inus., er hat es zu dem, nach dem er besonders verlangt. tussugijanākarpok, t. SS. do. (mit mik). tussugijanăk, næk, năt, ber, das, wornach

man besonders verlangt.

verlange.

tussuginerpaujutigijara, bas, wornach ich am allermehrsten verlange.

tussuginerpakutigijara,

tussujomigivok, j. SS., er verlangt wie= Tuvakpok, j. SS., es ist bick, bas Eis. ber mehr.

Tutjomivok, siehe bei túpok.

Tutakpok, t. SS., es ist schlaff, schlottert; ein Boots= oder Kajaks=Ueberzug, ber Hundestrick, wenn der Hund nicht recht anzieht.

tutaktailivok, j. SS. & CS, er zieht es scharf an, er verhütet bas Schlaffe.

Tutsapikpok, t. SS., er hebt die Füße (beim Uarngnak, Westwind. Behen im Finftern, um nicht anstoßen zu wollen 2c.), it, ein Blinder.

tutsapinarpok, t. SS., es macht die Füße aufheben (Finsterniß 2c.).

tutsavok, j. SS., er hat sich die Fußsohlen wund gelaufen; ein Mensch, Hund 2c.

Tutsakangaut, siehe tupjakangaut.

tutsat, siehe tupjat bei tume.

Tutsivok, tutjivok, j. SS., er tritt in ben Roth, Dreck.

tutjinek, nak, nerit, bas Treten in ben Ubva, ubvalo, ubvalonet, ober vielleicht. Roth.

tutivok, j. SS. & CS., f. bei tullerpa.

Tutteritjek, jet, Pelzschuhe, Ueberschuhe. tutteriarpok, t. SS., er trägt Ueberschuhe von Belz.

Tuttingningnek, das Beiliegen, Liegen unter einer Decke mit jemanden.

tuttikpa, t. SS. inus., er liegt mit ihm unter einer Decke.

tuttingnikpok, t. SS. do. (mit mik). tuttigiartorpok, t. SS. & CS., er geht sich mit jemand unter eine Decke zu legen.

tuttiktak, tak, tet, einer, bei bem jemand lieat.

tuttiktuk, tut, die unter einer Decke liegen. tuttikpuk, put, fie liegen unter einer Dece. tuttikte, tik, tit, ein Beilieger.

tussugijanara, bas, wornach ich besonders Tuttovok, j. SS., seine Haare sind verworren (nicht von Natur).

tuttuerpok, t. SS., er hat feine Haare nicht mehr verworen, sondern gefämmt.

tutto, tuk, tut, verworrene Saare.

tuvak, ak, vait, altes bickes Eis.

tuvaulerpok, t. SS., es fängt an bick zu werden, bas Eis.

tuverpok, tuvairpok, t. SS., bas Eis bricht auf, geht weg, wird offen Waffer.

uavarloak, do.

uavarloakpok, t. SS., es weht Westwind. uarngnarpok, t. SS.

uavakpok, t. SS., es weht West= oder Mordwest=Wind.

uavadlarpok, t. SS.

uarngnerloak, Südwest-Wind.

uarngnerloarpok, t. SS., es weht Süd= west=Wind.

Ualīk, līt, fiehe Oalīk.

Ubvarnek, bas Bafchen.

ubvarpok, t. SS. & CS., er mäscht ihn, es (SS. mit mik).

ubvartauvok, j. SS., er, es wird gewaschen. ubvarsimavok, j. SS. & CS., es ift ge= waschen, CS., er hat es fertig gewaschen.

ubvartaujariakarpok, t. SS., er, es hat nöthig gewaschen, gereinigt zu werden.

ubvartaujarerpok, t. SS., es ist schon gewaschen.

ubvaráksauvok, j. SS., es ist etwas zum Waschen (eine beschmierte Sache).

ubvartuksauvok, j. SS., er ist ber, ber waschen soll.

ubvarvik, vik, vit, eine Zeit oder Ort zum Waschen; Waschfaß, Fluß 2c.

ubvarvigiva, j. SS. inus., er hat es zur Waschstätte.

ubvaut, tik, tit, Seife ober sonst was zum Waschen.

ubvautiksak, sak, sot, eine Reinigungsfache; Wasser, Lauge, it, etwas zur Seife; Fett 2c.

Ubverkok, uverkok, kuk, kut, eine Muschel-Art.

Udlapa, t. SS. inus., er läuft, geht ihm nach, um ihn zu fangen, zu friegen 2c.

udlanikpok, t. SS. do.

udlatorpa, t. SS. inus. do. (nicht so weit). udlatuivok, j. SS. do. (mit mik).

udlakivok, j. SS. & CS., er täuft ihm auch oder wieder nach.

udlakipok, t. SS. & CS., er läuft ihm lange nach.

udlaktauvok, j. SS., es wird ihm (weit)
nachgelaufen, ist ihm nachgelaufen worden.
udlatortauvok, j. SS. do. (nicht so weit).
udlakte, tik, tit, einer, der jemanden nachs
läuft.

udlaktigiva, j. SS. inus., er hat ihn zu feinem Nachläufer.

udlaktekarpok, t. SS. do. (mit mik). udlasivok, j. SS. & CS.

udlajarpok, t. SS. & CS., er läuft ihm (einem Thiere; Hunde, Henne 2c.) nach, um es zu fangen, das hin und her läuft.

udlajartauvok, j. SS., es wird einem Thiere 2c., das immer auszuweichen sucht, nachgelaufen.

udlaktigekpuk, put, car. Sing., fie laufen einander nach.

udlaktut, bie brei in einer Reihe ftehenden Sterne im Gurtel bes Orion.

Udsertornek, das Aufpassen, Hüten, Bewachen.

udsertorpok, t. SS. & CS., er bewacht, merkt, achtet auf ihn (SS. mit mik).

udsertorte, tik, tit, ein Wächter, Hüter. udsertorteövok, j. SS., er ist ein Aufspasser, Hüter, Wächter.

udsertortak, tāk, tet, bas, was bewacht, gehütet wird.

udsertorlauvok, j. SS., es ist bas, was gehütet, bewacht wird, ober er, es wird bewacht.

udsertugak, kak, ket, bas, was immer bewacht, gehütet wird.

udsertugauvok, j. SS., es ist bas, was (immer) bewacht, gehütet wird.

udsertorkattigekpuk, put, car., sie hüsten, bewachen mit einander.

udsertorkattigivæt, sie hüten, bewachen es, ihn mit einander.

Uerinek, das Gereizt-, Berwöhntsein an eine Sache.

uerivok, j. SS., er ift gereizt, hat was befommen, geht beshalb wieder hin, will gern mehr haben.

uĕrimavok, j. SS. do.

uerinarpok, t. SS., es ist verführerisch, verwöhnerisch.

uerigiva, j. SS. inus., er hat ihn zu bem, ber ihn burch Geschenke zc. an sich gezogen, gesockt hat, it, er (ein Mensch ob. Thier) hat bas Bekommene zu bem, was ihn anlockt.

uerigijakarpok, t. SS. do. (mit mik). uerigijauvok, j. SS., es wird ihm anges hangen, nachgegangen, oder er ist der, dem angehangen nachgegangen wird.

uerisaut, tik, tit, ein Cocks, Reizungss, BerführungssMittel.

uerisautiksak, sak, set, do., etwas, was bazu bienen foll.

uerisautauvok, j. SS., es ist ein Lock- ob. Reizungsmittel.

uerisauserpa, t. CS., er gibt ihm ein Reizungs-, Berführungs-, Lockungsmittel. uerisausevok, j. SS. do. (mit mik).

uerisarpa, t. CS., er lock, reizt, verführt ihn (gibt ihm etwas) (mit mut).

uerisaivok, j. SS. do. (mit mik & mut). Kakkojennut uerisarpanga, mit Schiffsbrot (was er mir gibt) reizt, loctt er mich. Kakkojennik uerisauserpanga, do. uerisausersimavok, j. SS. & CS., es ist mit Lockungsmittel versehen, CS., er hat es damit versehen.

uẽrisausẽmavok, j. SS. do. (mit mik). uẽrisartauvok, j. SS., er wird gereizt, geloctt.

Uertsärnek, bas Ankommen, Antreiben eines Fahrzeugs 2c., was von Menschen geleitet wird.

uertsärpok, t. SS., er kommt vom Wasser dem Lande zu, landet (ein Fahrzeug).

Uerngarnek, Schläfrigfeit, Schläfrigfein. uerngarpok, t. SS., er ist schläfrig. uerngalerpok, t. SS., er wird schläfrig.

Uernek, nik, nit, ber vordere Theil bes Schlittens, soweit keine Querstücke sind. uerninga, sein (bes Schlittens) Borbertheil. Ugiak, ak, et, ein junger Beißfisch.

Uggoarpok, t. SS., siehe ogguarpok.

Ugjuk, juk, jut, ein großer, bartiger Seehund (Phoca barbata).

ugjukpok, t. SS., er bekommt, fängt einen solchen Seehund.

ukjuktanga, sein bekommener Ugjuk.

Ue od. ui, ik, it, ein Chemann.

uinga, ihr Mann.

uine, do. (recip.). [an. uine ungagiva, fie hängt ihrem Manne uigiva, j. SS. inus., fie hat ihn zum Mann. uekarpok, t. SS. do. (mit mik).

uiksak, sak, set, ein Bräutigam.

uinikpok, t. SS., sie heirathet, nimmt einen Mann.

uisivok, j. SS. do.

uiniktarpok, t. SS., sie heirathet wieders holt (nachdem sie Witwe geworden ist).

uiluariva, j. SS. inus., sie hat ben Mann gerne, ist mit ihm zufrieden.

uiluakarpok, t. SS. do. (mit mik).

uilurekpuk, put, car. Sing., sie sind mit einander zufrieden, passen zusammen, sind einerlei in Größe und Gemüth.

nullialuarekpuk, do. uilik, ggik, ggit, eine Chefrau.

uigarpok, t. SS. & CS., sie verliert ben Mann, wird Witwe, CS., er macht sie zur Witwe.

uigarnek, nak, nerit, eine Witwe. uigarniovok, j. SS., sie ist eine Witwe. uigammek, mik, mit, eine neusich do.

uigäsuk, sük, suit, eine ledige, erwachsene Frauensperson. [son do. uigasõvok, j. SS., sie ist eine ledige Persuigasuvut, unsere ledigen Franenspersonen. uigasuse, euere do.

uinijuipok, t. SS., sie nimmt keinen Mann, bleibt ledig.

Uibvak, vak, vait, eine Hucke vom festen Lande, bie vor ber freien See liegt.

uibvakarpok, t. SS., es hat eine folche Hucke, it, es ift vor einer folchen Hucke zugefroren, hat Weg, daß mit Schlitten fann weiter gefahren werden.

uivakpok, t. SS., er fährt zu Wasser ob. geht ob. fährt zu Schlitten um so eine Hucke. [gestückelte.

Uigonek, nak, nerit, ein Anoten, das Ansuigovok, j. SS. & CS., es ist angesetzt, ist angestückelt, CS., er hat es angestückelt (mit mik).

uigornerpa, t. CS. do.

uigorněvok, j. SS. do. (mit mik).

uigoniutivok, j. SS. & CS., er hat es angesett (mit mut).

uigoniutjivok, j. SS. do. (mit mik und mut); uigovok ominga, es ist angestückelt mit diesem; uigovara ominga, ich habe es angestückelt mit diesem; uigornerpara ominga, do. ominga uigornevunga, do.

uigornerasuarpa, t. SS. inus., er stückelt es an (mit mik); uigoniutivok omunga, es ist angesetzt an dieses; uigoniutiva omunga, er hat es angestückelt, angesetzt an dieses; uigoniutjivokominga, omunga, do.

uigornitorpa, t. SS. & CS., er hat es angestückelt mit vielen Stücken (mit mik). uigornituivok, j. SS. do.

uigornarpa, t. CS., er hat es losgefnüpft. uigornărsivok, j. SS. do. (mit mik). uigornerektipok, t. CS., er knüpft, segt Uipjärnek, nak, nerit, bas Herumbrehen, sie zwei an einander.

uigornerektitsivok, j. SS. do. (mit mik). uigornerektisimavuk, j. SS. & CS., fie find aneinander geknüpft, aneinander gefett, CS., er hat sie do.

uigoráksak, sak, set, eine Sache, bie zu furz ift, die angestückelt werden muß.

uigornitáksak, do.

uiguksak, sak, set, etwas zum Anknüpfen, Ansetzen an eine Sache, Die zu furz ift. uigo, guk, gut, bas, was angesett ift.

uigornitak, tak, tet, etwas, was zu furz war und angestückelt worden ist.

uigornertauvok, j. SS., es ist angestückelt worden, es ist bas, was angestückelt worden.

uigonejarpa, t. SS. inus., er löset, knüpft ben Anoten auf.

uigonejaivok, j. SS. do.

Uimavok, j. SS., er ist nicht recht bei sich, weiß nicht recht wo er ist; beim ersten Erwachen 2c.

uimamavok, j. SS., er ist unbesonnen.

uimajarpok, t. SS., er ift ausgelaffen, it, ist flink, springt bei der Arbeit 2c. schnell hin und her.

uimajarnek, nak, nerit, Ausgelaffenheit in Worten und Werken; Schnelligkeit, Munterkeit in gutem und bofem Sinne. uimalanek, Berlegenheit.

uimalapok, t. SS., er ift verlegen, beftürzt. uimalatipa, t. CS., er bringt, sett ihn in Berlegenheit.

Uipok, t. SS., er öffnet die Augen.

uitavok, j. SS., er hat die Augen auf.

uitipa, t. CS., er öffnet ihm bie Augen, Ujak, jat, jet, ein Vorderviertheil von einem macht ihn sehend; apakartipa. daffelbe.

uitajutigiva, j. SS. inus., er hat es zum Augenmittel, wodurch er die Augen wie-

ber offen hat, it, er hat wegen ihm bie Augen offen. uitariksarpok, t. SS., er macht große

fich Schwindlichmachen. uipjärpok, t. SS., er macht sich schwind=

lich, dreht sich, läuft im Kreise herum. uipjangorpok, t. SS., er ift hingefallen vor Schwindel.

uipjangovok, j. SS. do.

uipjangonarpok, t. SS., es macht taumlich, schwindlich.

uipjangonek, Schwindel.

Uiveriklernek, nak, nerit, ber Betrug, die Verführung.

uiveriva, j. CS., er betrügt, belügt, verführt ihn.

uivěriklerpok, t. SS. do. (mit mik). uiverijak, jak, jet, ein Betrogener, Berführter.

uiverijauvok, j. SS., er ist der Betrogene, Berführte, ift betrogen, verführt worden. uiveriklerkova, t. CS., er heißt ihn zu

betrügen, zu verführen.

uivepok, t. SS., er ift unnut, ungezogen. uivenarpok, t. SS., er ist immer unnüt, ungezogen.

uivenaluk, luk, luit, der Hägliche, Ungezogene, Abscheuliche (Schimpfwort wie kuinaluk).

uivekova, j. CS., er befiehlt, erlaubt ihm unnütz zu fein.

uivěkojivok, j. SS. do. (mit mik). uiveniakorutigiva. j. CS., er wird es,

scheints, zur Urfache zum Unnützseinhaben. uivejutigiva, j. CS., er hat es zur Ursache

zum Unnützsein.

uivēsarpok, t. SS., er ist ungezogen, unnütz (ein Rind).

Seehunde (vom Specke), und von allen Seethieren.

ujauvok, j. SS., es ist ein halbes Vorder= theil vom Seehunde.

berviertel beim Theilnehmen. (Bei Landthieren heißt das Vorderviertel kattigak.)

Ujakpok, t. SS., es reicht das Fell, der · Ueberzug (beim Kajak oder Boot), bis oben hin, ift nicht zu klein, it, ber Gee= hund ist halb überm Gife sichtbar im Seehundsloch.

ujagvigiva, j. SS. inus., ber Seehund hat es (das Loch) zur Stelle, wo er halb heraus sieht.

Ujamik, mek, mit, ein Halsband, Halsgeschmeibe von Perlen 2c., it, ein Band, womit dem Hunde das eine Bein in die Höhe gebunden wird.

ujamilik, ggik, ggit, einer, mit einem Halsbande.

ujamikpok, t. SS., er hat ein Halsband um, oder sonst was am Halse hängen.

ujamipok, t. SS. & CS., er hängt es fich um, an ben Sals; eine Tasche, Beutel 2c. (SS. mit mik).

ujamiktipa, t. SS. inus., er hängt ihm etwas um ben Hals (mit mik).

Ujarak, kak, ket, ein Stein.

ujarauvok, j. SS., es ift ein Stein.

ujaraksoak, ak, suit, ein großer Stein. ujarasuksuk, suk, suit, ein großer einzeln Ukjuk, siehe Ugjuk. liegender Stein.

ujarkerivok, j. SS., er arbeitet in Steinen. ujaratsiak, ak, et ober sitjak, itjet, ein

ujaratsiararsuk, suk, suit, ein kleiner do.

Ujorok, uk, ut, Schwester-Rind.

ujorua, seiner Schwester Rind.

ujoruga, meiner Schwester Rind.

ujorugiva, j. SS. inus., er hat ihn zum Schwester=Rind.

Ujorojivok, j. SS., es ist nicht ganz im

ujorojingajok, uk, jut, etwas, bas nicht gang im Winkel ift.

Winkel.

ujanikpok, t. SS., er bekommt ein Vor- Ujoromiak, mitset, ber zitternbe Dunft in ber Luft; bei warmer Witterung.

> ujoromiakarpok, t. SS., es hat folchen zitternden Dunst.

ujoromialivok, j. SS., die Luft zittert. Ujukkoak, ujek, ujet, eine Fischleine, it, eine Schnur, wo man Speck baran bin= bet, um Moger bamit zu fangen.

ujukkoajerpeit, er versieht die Angeln mit

einer Schnur.

ujukkoajevok, j. SS. do. (mit mik). ujukkoalivok, j. SS. & CS., er macht eine Fischschnur, CS., er macht ihm eine.

ujukkoalevok, j. SS. do. (mit mik). ujukoangersivok, t. SS. & CS., er ver= liert die Fischleine, CS., er verliert fie ihm.

ujukkoangerpok, t. SS & CS., erift ohne Fischleine, hat sie verkauft od. verschenkt, CS., er macht ihn ohne Fischleine, fauft sie ihm ab od. läßt sie sich schenken.

ujukkoangejarpok, t. SS. & CS., es ist feine Fischleine zu Grunde, abgenutt. unbrauchbar, CS., er nutt sie ihm ab verdirbt sie ihm.

ujukkoangejaivok, j. SS. do. (mit mik). ujukkoangěrotivok, j. SS. & CS. do.

Ukbik, fiehe Okpik.

Ukjunak, nak, nerit, eine Spigmaus.

ukjungnavik, vik, vit, eine gang kleine do. Ukkalek, lik, lit, ein Saase.

ukkalekpok, t. SS., er befommt einen Hafen.

ukkaleksiorpok, t. SS. & CS., er ift auf Hasenjagd, CS., er sucht für ihn einen Hasen.

ukkalektorpok, t. SS., er ift Hasen. ukkalevinetorpok, t. SS. do.

ukkalektanga, sein bekommener Saafe.

ukkalektara, mein do.

ukkaliaitsiak, ak, et, ein Kaninchen.

Ukkamakpok, fiehe okamarpok.

ujorungavok, j. SS., es ift nicht im Ukkinek, nik, nit, eine frebsartige Wunde. ukkipok, t. SS. & CS., es hat keine Haut; eine Bunde, Schwär 2c. ist offen, it, er schneidet sich die Haut irgendwo weg, CS., er schneidet ihm (einem Menschen, Thier oder Fell) ein Stück irgendwo weg, it, nimmt ihm den Schurf vom kallak 2c. weg; ukkitsivok, j. SS. do.

ukkitarpa, t. CS., er schneibet ihm hin und wieber ein Stück Haut heraus, it, nimmt sie hin und wieder durcheinander, nicht nach der Reihe. [CS., er ihn auch do. ukkitarivok, j. SS. & CS. do. (mit mik), Ukkileriak, ak, et, siehe Okkileriak.

Ukkoak, ak, et, eine Schwiegertochter.

ukkuanga, seine Schwiegertochter.

ukkuara, meine do.

ukkuariva, j. SS. inus., er hat sie zur Schwiegertochter. [una.

Ukkua, pl., biefe, und biefe beiben. Sing ukkunane (Loc.), bei biefen.

ukkununga (Term.), 3u =

ukkungnunga = = = =

ukkuninga (Acc.), diese.

ukkungninga = biese zwei. ukkunangát (Abl.), von biesen.

ukkungnangát = = = beiben.

ukkutiguna (Vial.), durch diese.

ukkununa, do.

ukkungnuna (Vial.), burch biefe zwei. ukkutitunak, wie biefe.

Ukkusik, sik, sit, ein Kochkessel von Weichstein oder von was er ist.

ukkusiksivok, j. SS. & CS., er befommt, finbet, fauft einen Rochfessel, CS., er fauft für ihn einen.

ukkusingersivok, j. SS. & CS., er hat feinen Kochkessel verloren, CS., er hat ihn ihm verloren.

ukkussiksak, sak, set, Beichstein ober sonst etwas, woraus Kochkessel können gemacht werden. [Beichstein gibt ukkusiksalik, lik, lit, ein Land, wo es ukkusiksasiorpok, t. SS. & CS., er sucht Beichstein, CS., er sucht welchen für ihn.

ukkusiksalerivok, j. SS., er bearbeitet Weichstein.

ukkusilliorpok, t. SS. & CS., er macht einen Kochkessel, CS., er macht einen für ihn. [rere).

weg; ukkitsivok, j. SS. do. ukkusilliorsavok, j. SS.&CS. do. (mehsukkitarpa, t. CS., er schneibet ihm hin und wieder ein Stück Haus, it, nimmt ungna.

uksomane, bei bem ba unten.

uksomunga, zu dem da unten.

uksominga, ben da unten; uksominga pijomavunga, ich will ben da unten haben.

uksomangat, von dem da unten.

uksomuna, durch den da unten.

uksotunak, wie ber da unten.

Uksunak, ukjunak, nak, nerit, eine Spits-

Ullajujak, jak, jet, Wirbelwind.

ullajujaksoak, āk, suit, starker Wirbelw. ullajujauvok, j. SS., der Wind wirbelt.

Ullapitsinek, nak, nerit, bas Stören, Beunruhigen.

ullapitsininga, sein Stören, Beunruhigen. ullapipa, t. CS., er stört, beunruhigt ihn. ullapitsivok, j. SS. do. (mit mik).

ullapitauvok, j. SS., er wird geftört, besunruhigt. [unruhigend. ullapinarpok, t. SS., es ist störung (passiy).

Ullapirsaut, tik, tit, Friedes, Berföhnungss, Zufriedenstellungsmittel (wie saimarsaut).

ullapkut, tik, tit, do.

ullapkutekarpok, t. SS., er hat Frieden. ullapirsautekarpok, t. SS. do.

ullapirsautigiva, j. SS. inus., er hat ihn, es zu seinem Frieden, zu seiner Versöhnung.

ullapkutigiva, j. SS. inus. do.

ullapirsarpa, t. CS., er versöhnt ihn, stellt ihn zufrieden.

ullapirsaivok, j. SS. do. (mit mik).

ullapirsainek, nak, nerit, bas Zufriebenftellen, Berföhnen.

ullapirsaininga, fein Zufriedenstellen, Bersöhnen.

ullapkoserpa, t. CS., fiehe ullapirsarpa. ullapkosevok, j. SS. do. (mitmik).

ullapirsautauvok, j. SS., es ist eine Berföhnung, Zufriedenftellung.

ullapkutauvok, j. SS. do.

ullapirsartauvok, j. SS., er ist zufrieden= gestellt, versöhnt.

ullapkosertauvok, j. SS. do.

ullapirsartaunarpok, t. SS., es ift ver= föhnend, zufriedenstellend.

ullapkosertaunarpok, t. SS. do.

ullapirsauserpa, t. CS., er versieht ihn, gibt ihm ein Zufriedenstellungs-, Berföhnungs-Mittel (Arbeit, womit er sich was verdienen kann 2c.).

ullapirsausevok, j. SS. do. (mit mik). ullapirsautiksaliva, j. CS. do.

ullapirsautiksalevok, j. SS. do. (mit mik).

Ullernairtuinek, das Beschauen, recht Ansehen einer Sache.

ullernairtorpa, t. CS., er sieht es, ihn sich genau an.

ullernairtuivok, j. SS. do. (mit mik). ullernairtortauvok, j. SS., es wird be= Ulliksubkak, kak, ket, ein Schlig vorne trachtet.

ullernairpa, t. CS., er hat es, ihn recht betrachtet, weiß was, und wie es ist.

ullernairsivok, j. SS. do. (mit mik). ullernairiartorpa, t. CS., er ift gegangen, es genau zu betrachten. [mik].

uller nairsijartorpok, t. SS. do. (mit ullernairtauvok, j. SS., es ist nachge= sehen, betrachtet worden, man weiß, wie und was es ist.

ullernaigiva, j. CS., er hat es zu bem, oder es ist das, was er nachgesehen, betrachtet hat.

ullernairksarpok, t. SS. do. (mit mik). Ullikpa, t. CS., er überbeckt es mit etwas.

ulliksivok, j. SS. do. (mit mik). Nuvujab ullikpa, die Wolfe überdect ihn.

ullerpa, t. CS., er bectt es ab.

ullersivok, j. SS. do. (mit mik).

ulliktipa, t. CS., er gibt ihm etwas zum

ullikartipa, t. CS. do.

ullik, lik, lit, ein Mantel, eine Decke, et= was, womit man sich ganz überbecken kann. ulliksoak, ak, suit, ein großer Mantel,

große Decke.

ulliksak, sak, set, etwas, was zum Mantel ober zur Decke gebraucht werden soll.

ulliksalikpa, t. SS. inus., er schenft, gibt ihm einen Mantel ob. etwas zum Zudecken.

ulliksalitsivok, j. SS. do. (mit mik). ullikutarpok, t. SS., er ist mit was um= hängt, hat irgend was nur so umgehängt.

ullikuparpok, t. SS.

ullikupariva, j. SS. inus., er hat es nur so umgehängt.

ulliktauvok, j. SS., es wird gedeckt, wird eine Decke barüber gelegt, gebreitet.

ulliksimavok, j. SS. & CS., es ift gedect, CS., er hat es gedeckt.

ulliksimak, mait, etwas, was über und über mit etwas bedeckt ift, g. B. ein Berg. der über und über mit Holz bewachsen ift.

unten an einem Männerpelz (der Nordländer).

Ullimaut, tik, tit, ein Beil.

ullimarpok, t. SS. & CS., er haut mit bem Beil, CS., er haut es mit dem Beil (mehreremal).

ullimava, j. CS. do. (einmal).

ullimarnikpok, t. SS. do. (mit mik).

ullimarniko, kuk, kut, Hauspäne.

ullimako, kuk, kut.

ullimarnek, nãk, nerit, ein Beilhieb, Wunde von einem Beil.

ullimautiksak, sak, set, ein großes Meffer ob. fonft was, was statt eines Beils gebraucht wird.

ullimangorpok, t. SS., er ist mube vom Ullipkipok, t. SS. & CS., es ist gang voll

Ullipa, t. SS. inus., er wendet es um, bas Inwendige nach auswendig.

ullitsivok, j. SS. do. (mit mik).

ullisimavok, j. SS. & CS., es ist umge= wendet, CS., er hat es umgedreht.

ulligarpok, t. SS., es läßt sich nur zur Noth umbrehen (vor Härte), it, bas Wasser tritt über.

utsimavok, j. SS., es ist umgedreht, ein Rleidungsstück, was man trägt.

utsimäserpok, t. SS., er trägt umgebrehte Rleidung.

utsimajunnik anoralijarpok, t. SS. do. Ullipok, t. SS., es ift hohes Waffer, Fluth. an zu steigen.

ullilerpok, t. SS. do., it, es fängt an hoch Wasser zu werden, ist beinahe Fluth.

ullingavok, j. SS., es ist hoch Wasser.

ulligarpok, t.SS. & CS., bas Waffer tritt über, überschwemmt; bei Sturm ober hohen Wellen 2c., it, es ist so hart, daß es nur zur Noth umzudrehen ist (ein Stie= felic.), CS., es schlägt das Land hinauf, bas Wasser, geht höher wie gewöhnlich.

ulligartauvok, j. SS., es ift überfluthet, nemlich höher als die Fluth sonst geht.

ullutsauvok, j. SS., es ist überfluthet, der Strand, it, Sachen, die vom Waffer erreicht werden.

ullutsautipa, t. SS. inus., es, bas Waffer, überfluthet es, irgend etwas, was sich nahe am Strande befindet.

ullle, lik, lit, das hohe Waffer, die Fluth. ullitornersoak, ullitornivaksoak, große, hohe Fluth, Sündfluth.

ullersoak, ber Anfang vom Steigen bes Wassers.

ullitornek, nak, nerit, die hohe Fluth bei Neu= und Vollmond.

ullitorniovok, j. SS., es ist hohe Fluth, Springfluth.

(ein Gefäß), CS., er macht es voll.

ullipkitsivok, j. SS. do.

ullipkinek, nak, nerit, das Bollfein.

ullipkidlarpok, t. SS. & CS., es ist zu voll, läuft über, CS., er macht es über= laufen.

ullipkedlarpok, t. SS. do. (mit mik). ullipkitarpok, t. SS., es steht lange ganz

ullipkitipa, t. SS. inus., er läßt es ganz voll machen (ein Gefäß).

ullipkidlarnek, bas Ueberlaufen.

Ulliut, tik, tit, die Sehnen im Rücken des Rennthiers, die als Zwirn gebraucht merben.

ullersoarpok, t. SS., das Waffer fängt Ulloak, utsak, utset, die Wange, der Backen. ullutsab (tr.), do.

ulloara, ulloaka, meine Wangen.

ulloakortovok, j. SS., er hat große, dicke Backen.

ulloakipok, j. SS., er hat kleine Backen. ulloakopa, t. CS., er schlägt ihn auf ben Backen.

ulloarokpa, t. CS. do.

ulloaroivok, j. SS. do. (mit mik).

Ullo, luk, lut, ein Weibermesser, it, das Messer am Walfisch-Harpun.

ulluksaliorpok, t. SS. & CS., er macht ein Ullo, CS., er macht eins für ihn.

ulluksalivok, j. SS. & CS. ulluksalěvok, j. SS. do. (mit mik).

ullunak, nak, net, ein Stück Gisen, Stein 2c., was nach oben breiter wird.

ullunalik, lik, lit, etwas, was eine breite Spite, breites Ende hat.

Ulloriasungnek, nak, nerit, das Ausweichen, wenn einem jemand was thun will.

ulloriarpok, t. SS. & CS., er weicht aus, wenn ihm jemand was thun will, nach ihm schlägt 2c., CS., er weicht ihm aus, bem, ber ihm was thun will, bem Schlage, ber Hund ber Peitsche 2c.

ulloriagiva, j. SS. inus. do. ulloriasukpok, t. SS. do. (mit mik). ullorianarpok, t. SS., es ist zum Ausweichen, ist gefährlich, fürchterlich.

ullorialatsivok, j. SS. & CS., er wehrt ihn ab, SS. do.

ullorialatsinek, die Abwehr.

Ullukpok, t. SS. & CS., er reibt mit ben Händen ein Fell oder sonst irgend was weich 2c.

Umak, mak, mait, bie Nähte an ber Stiefelsoble.

Umek, mik, mit, ber Theil am Griffe bes Ullo, welcher an denselben genietet ist. uminga, fein do.

Umiak, ak, et, ein Boot.

umiavik, vik, vit, ein Fellboot.

umiararsuk, suk, suit, ein kleines Boot. umiarak, kak, ket, ein fleines europäisches Boot.

umiatsiak, ak, et, ein schönes Boot. umiaksoak, ak, suit, ein Schiff (großes Fahrzeug).

umiakotok, tuk, tut, eine Schaluppe. umiaktorpok, t. SS., er fährt in einem Boot ober Schiff.

umialliorpok, t. SS. & CS., er baut ein Boot, CS., er baut für ihn ein Boot. umijorpok, t. SS. & CS.

umiaksarpok, t. SS. & CS., er holt ein Una, ber, biefer, biefes (tr. oma). Boot, it, er holt Holz zum Boot, CS. do., für ihn.

umiaksaitorpok, t. SS. & CS. umiangetorpok, t. SS. & CS., er holt ein Boot.

umialitsivok, j. SS., er bringt ein Boot wohin (mit mut).

umiövok, j. SS., es ist umgeschlagen, bas umerpok, t. SS., er ist ohne Boot, hat es verkauft 2c.

umiangerpok, t. SS. & CS. do., CS., er hat ihn ohne Boot gemacht, hat es ihm abgekauft, genommen 2c.

umiangernikpok, t. SS. do. (mit mik). umiangējarpok, j. SS. & CS., er ist ohne Boot, es ist ihm zerbrochen, abgenutt 2c., CS., er zerbricht ihm das Boot.

umějarpok, t. SS. & CS. do.

umiangějaivok, j. SS. do. (mit mik). umiangersivok, j. SS. & CS., er hat sein Boot verloren, CS., er verliert es ihm.

umersivok, j. SS. & CS. do.

umersinikpok, t. SS. do. (mit mik). umiakut, zu Boot, burchs, mit dem Boot. umiaksoakut, zu Schiff.

umiakovik, vik, vit, ein Schiffs=, Boots= Hafen, it, eine Stellage für ein Boot.

Umik, mik. umgit, ein Barthaar. [Bart. umikortovok, j. SS., er hat einen langen umejarpa, t. CS., er rasirt ihn.

umgijarpa, t. CS. do.

umějaivok, umgijaivok, j. SS. do. (mit mik). firer.

umějaijok, umgijaijok, juk, jut, ein Raumejaut, umgijaut, tik, tit, ein Rasir= messer.

umikjukpok, t. SS., er hat ben Bart voll Eis oder Schnee.

umerrok, kuk, kut, die Barthaare des Seehundes, Walroffes 2c.

Umgok, ŭk, uit, eine Warze.

Umingmak, mak, mait, ein Moschus-Ochse (weit im Norden).

ungna, der, dieser, dieses da unten (tr. uksoma).

Unak, nak, nat, eine harpun-Stange.

unaksivok, j. SS., er holt aus, um eine Creatur zu harpuniren, it, er kauft, fin= det einen Unak.

[Boot. Unalek, lik, lit, einer, ber einen Menschen tödten will oder getödtet hat.

unaliovok, j. SS., er ist ein Mörder.

Unane, braußen in ben Inseln, überhaupt im Often.

ununga, nach ber See zu, nach Often. unangat, von der See her, von Often.

ununa, nach Often burch, braußen bei ben Inseln durch.

Unainalivok, j. SS., er achtet nicht auf bas, was gesagt wird od. auf seine Arbeit, ist nur so ba, ist nur versehen mit sich (ge= hört zu una).

unainauvok, j. SS., es ist nur bas, was man vor sich hat, nahe vor sich hat; wei= ter ist nichts zu sehen. (Wird gebraucht bei dickem, brübem Wetter, wenn man Unertorpa, t. CS., er übergibt ihm was vor Stöber 2c. nicht viel weiter sieht, als wo man gerade hintritt).

Unajoalik, lik, lit, ein Thier, was eben neue Haare bekommen, und alte und neue

unter einander hat.

unajoaliolerpok, j. SS., es fängt an alte und neue Haare unter einander zu haben.

unajoalivok, j. SS., es ist ein Fell ober Thier, was alte und neue Haare unter einander hat.

Unangmiklernek, nak, nerit, bas Trachten nach etwas, Berfolgen aus Feind= schaft ober nur, um es zu erlangen.

unangmiva, j. CS., er trachtet ihm nach, möchte es gern erreichen, erlangen, it, er verfolgt ihn aus Haß.

unangmiklerpok, t. SS. do. (mit mik).

unangmisukpok, t. SS.

unangmijauvok, j. SS., es wird nachihm getrachtet, um es erlangen, erreichen zu wollen, g. B. die Zeit zur Berfammlung, it, aus Feindschaft.

unangmiartariva, j. SS. inus., er hat es, ihn zu bem, wornach er trachtet, was er verfolgt, it, er überwindet ihn.

unangmijariva, j. SS. inus.

unangmijakarpok, t. SS. do. (mit mik).

Unatadlarpok, t. SS. & CS., fie führen Rrieg, CS., er mit ihm.

unatarpuk, t. SS. & CS., er schlägt, prügelt ihn, SS. do.

unatarnikpok, t. SS. do. (mit mik).

Unet, es mag so sein, es hat nichts zu sagen. unen-ai, lag es fo fein, es ift gut.

unerpok, t. SS., er sagt: es hat nichts zu fagen, nichts zu bedeuten.

unen-una, lag bas, ben; es braucht nicht. une-gok, er hat gefagt unet. Wenn jemand unet gesagt und nicht verstanden worden, und barauf gefragt wird: suvagok? was hat er gesagt? so sagt ein

er hat unet gesagt.

zum Eigenthum (mit mik).

Dritter, ber es verftanden hat : une-gok,

unertuivok, j. SS. do. (mit mik & mit). unertotigiva, j. CS., er übergibt es ihm, zeigt es ihm an (mit mut).

unertutekarpok, t. SS. do. (mit mik &

mut).

unertujutigiva, j. CS. do.

unertutigijauvok, j.SS., es ift übergeben, überantwortet, angezeigt worden.

unertut, tik, tit, bas, was übergeben, angezeigt wirb.

unertutauvok, j. SS., es ist das, was übergeben, angezeigt worden ift.

unertutiga, mein Uebergebendes, was ich übergebe ober jemandem anweise.

unertutjusiara, mein mir Ueberliefertes, Ungewiesenes.

unertutjusiariva, j. SS. inus., er hat es zu bem, was ihm übergeben, überantwortet, angezeigt worden ist.

unertutjusiakarpok, t. SS. do.

unertutiva, j. CS., er zeigt ihm was, fagt ihm, wo es ist (mit mik).

unertutjivok, j. SS. do. (mit mik); unertutivagit iglumnik, ich zeige bir mein Hans; illingnik unertutjivunga iglumnik, do.

unertutjivigiva, j. SS. inus., er zeigt ihm was an, zeigt ihm wo es ist (mit mik).

unertutijara, meiner, ben ich zurecht weise, bem ich was zeige.

unertutjiga, meiner, ber mich zurechtweifet, ber mir was zeigt.

unertutjigiva, j. SS. inus., er hat ihn zu bem, ber ihm was anzeigt, ber ihm fagt, wo bas ober jenes ist.

Uneksiorpok, t. SS., er geht und fagt es jemand, sucht Schut.

uneksiorvik, vik, vit, berjenige, bei bem Schutz gesucht, bem es gesagt wirb.

uneksiorvigiva, j. SS. inus., er sucht Schutz bei ihm, hat ihn zum Zufluchtsort.

uneksiorvikarpok, j. SS. do. (mit mik). Ungate, ungat, tik, tit, eine Zwischenwand in einem Hause, wo auf der andern Seite wieder jemand wohnt; ungativik, vik, vit, die Echpläte, Hauptpläte im Estimohause.

ungamiutak, tak, tet, Bilber od. Sachen, bie an so einer Wand hängen.

ungatiga, meine Wand, it, bas, was über, hinter mir hinaus liegt.

ungatimnepok, t. SS., er, es ist an meisner Wand, it, er, es befindet sich über mir hinaus von jemand.

ungatinga, seine Wand.

ungativut, unsere Wand, it, das über, hinter uns Hinausliegende von irgend was aus. [liegt.

ungata, bas, was über, hinter ihm hinaus ungatane, auf feiner anbern Seite, über ihm hinaus. Iglub ungatanepok, es ift auf der andern Seite des Hauses (nicht mehr am Sause felbft, benn bann heißt es: iglub sănganěpok ob. tunnuanepok). Kakkab ungatanepok, er befindet sich auf ber andern Seite bes Berges. Hier gilt es wohl für das, was sich über der höchsten Söhe noch am Berge selber, als auch für bas, was sich jenseits des Fußes des Berges befindet. Kob ungatanepok, es befindet sich jenseits bes Flusses, aber nicht bicht am Flus, benn fonft beißt es: kob akktanepok. ungalek, lak, lit, ber binter bem Ersten.

ungalinga, ungalia, der, welcher auf ihn folgt.

ungaliga, ber, welcher auf mich folgt. Uvlub aipangata ungalinga, bes britten Tages. Takib ungadlingata ungaliane, im britten Monat. Jahrib ungadliagut, übers Jahr.

ungadlerpak, pak, pait, ber Hinterste, Lette.

ungaliovok, j. SS., er ist der Lette, ber Aeußerste.

ungamuarpok, t. SS., er geht ungatanut. ungalut, tik, tit, aufeinandergelegte Steine 2c. im Freien, um Schutz bahinter zu haben.

ungatangerpa, t. SS. inus., er geht um ihn herum, auf die andere Seite.

ungatangevok, j. SS. do. (mit mik). Unganek, nak, nerit, die Anhänglichkeit, das Anhangen.

ungagiva, j. CS., er hängt ihm an, verslangt nach ihm.

ungavok, j. SS. & CS. do. (mit mik), CS. do., ein Kind nach der Mutter.

ungagijak, jak, jet, eine Sache ob. jemand, bem man anhängt, bas man liebt.

ungagijauvok, j. SS., es wird ihm angehangen, oder er ist der, dem angehangen wird.

ungagijara, ber, dem ich anhange.

ungagijiga, ber, ber mir anhängt.

ungagijigivara, j. SS. inus., es ist mein Anhänger, ich habe ihn zu meinem Anshänger.

unganarpok, t. SS., es ist zum Anhangen, macht anhänglich.

ungaliomavob, j. SS., er ift anhänglich, will nicht weg bavon, ob er gleich follte, z. B. zum warmen Ofen ober was ihm fonft angenehm ift.

ungaliomigivok, j. SS., er ist wieder anhänglicher.

unganermut, aus Unhänglichkeit.

ungamut, do.

ungangoarpok, t. SS., er thut zum Schund, Scherz, als wäre er anhänglich an jemand (mit mik).

ungagingoarpa, t. SS. inus. do.

ten Tages. Takib ungadlingata unga- Ungasingnek, nak, nerit, bie Entfernung.

ungasingninga, seine Entfernung.

ungasikpok, t. SS. & CS., er, es ift ent= fernt, CS., es ist entfernt, weit weg von ihm.

ungasiktome, in der Ferne.

ungasiktomit, aus, von der Ferne.

ungasiktomut, zu, nach, in ber Ferne.

ungasiktokut, durch die Ferne.

Ungernek, das Zusammenziehen eines Beutels, oder sonst was, was eine Schnur zum Zusammenziehen hat.

ungerpok, t. SS. & CS., er bindet sich die Stiefeln, CS., er bindet sie ihm, it, er bindet den Stiefel 2c., der nicht im Gebrauch ist.

ungerut, tik, tit, ein Band, Riemen in etwas, womit es zusammengezogen wird.

ungerutiksak, sak, set, do., was bazu gebraucht werden soll.

ungeruvipa, t. SS. inus., er hält es ein beim Nähen, zieht ein, ohne Falten zu machen.

ungeruvitsivok, j. SS.

ungervik, vik, vit, ber Ginfaß, wo die Schnur burchgezogen ift.

ungerviksak, sak, set, Leber 2c., was zu so einem Einfaß soll gebraucht werden.

ungervillerpa, t. SS. inus., er macht ihm (bem Stiefel 2c.) einen Einfaß, wo bas Band zum Binden durchgezogen wird.

ungervillevok, j. SS. do.

ungervillersimavok, j. SS. & CS., es hat einen Einfaß, CS., er hat ihm ben Einfaß fertig gemacht.

ungeruserpok, t. SS. & CS., er wartet, bis am Stiefel das Band burchgezogen ist, CS., er zieht ihm (bem Stiefel) bas Band durch den Einfaß.

ungerusevok, j. SS., er zieht das Band ein (mit mik).

ungersimavok, j. SS. & CS., es ift ge= ungerdlak, lak, lat, ein zusammengeschnürtes Fell mit Speck daran.

ungiarnek, nak, nerit, eine Faste.

ungiarnelliorpok, t. SS. & CS., er macht Falten, CS., er macht ihr (ver Näherei) Falten. men, ein.

ungerdlarpa, t. CS., er schnürt es zusam= ungerlarsivok, j. SS.

Ungilengnek, bas Jucken.

ungilekpok, t. SS., es just ihn.

ungilengnarpok, t. SS., es macht, verur= sacht Jucken. sich her.

Ungorpok, t. SS. & CS., er treibt es vor ungortak, tak, tet, bas, was man vor sich her treibt.

ungornek, nak, nerit, bas Treiben vor ungoriarpok, t. SS. & CS., er geht es vor sich her treiben (SS. mit mik).

ungoriartorkova, j. SS. inus., er be= fiehlt ihm treiben zu gehen.

ungovok, j. SS. & CS., ein Seehund flieht zu seinem Loch in die Ferne, CS., er hat es vor sich her getrieben.

ungojivok, j. SS. do. (mit mik).

ungojak, jak, jet, bas, was getrieben worden ist. sihn zurück. ungolartorpa, t. SS. inus., er treibt, jagt ungolartuivok, j. SS. do. (mit mik).

ungumavok, j. SS. & CS., er treibt bie Hunde von was zurück, z. B. wenn Speck geschleppt wird.

Ungujärpok, t. SS., die Naht an der Stiefelsohle ist aufgetrennt.

ungujärtipa, t. SS., er trennt die Naht an der Stiefelsohle auf.

Uniarpa, t. SS. inus., er schleppt, zieht es hinter sich her.

uniarsivok, j. SS. do. (mit mik).

uniarsinek, bas Schleppen.

uniartauvok, j. SS., es wird geschleppt.

uniartak, tak, tet, bas, was man hinter sich her schleppt.

unigak, kak, ket.

bunden, zugeschnürt, CS., er hat es do. Unikpok, t. SS., er bleibt da, geht nicht da= hin, wohin er erst wollte, thut nicht, wie er erst gedacht.

unigvik, vik, vit, ber Ort, die Person, die Zeit, wo man bleibt, wenn man nicht geht, wohin man erft wollte.

unigvigiva, j. SS. inus., er bleibt bei ihm und geht nicht bahin, wohin er wollte, it, er bleibt ben Tag, an welchem er gehen wollte, noch ba.

uniktok, tuk, tut, einer, ber nicht bahin geht oder nicht thut, wie er sich erst vor=

genommen.

uniktipa, CS., er nöthigt, heißt ihn zu bleiben, er macht, daß er nicht hingeht, nicht thut, wie er erst gewollt.

uniktitsivok, j. SS. do. (mit mik).

unikkova, j. CS. do., er heißt, nöthigt ihn zu bleiben, nicht weiter zu gehen.

Uniktivijut, tik, tit, vom Winde gemachte Höhlen im Schnee. (Wird nur hin und wieder verstanden.)

Uniorsinek, nak, nerit, bas Abweichen, Danebenkommen, beim Schießen und bei

allen Dingen.

uniorpa, t. CS., er schießt, wirft, schlägt baneben, trifft nicht, kommt baneben. (Gilt für alles, wo man bei bem, was man hat haben wollen ober sollen, bane= ben kommt.) (einmal.)

uniorsivok, j. SS. do. (mit mik). uniorgarpa, t. CS. do. (mehrmal8). uniorgariyok, SS. & CS.

fommen, macht, daß man leicht danebenfommt.

uniortipok, t. SS. & CS., er hat sich ein Glied verrenkt, it, es weicht aus; eine Stütze und bergl., CS., er verrenkt bas Glied, macht, daß es ausweicht. [Glied.

uniortitipa, t. CS, er verreukt ihm ein Unnek, nik, nit, die Armgrube, it, bei Thie-

Unipkarnek, bas Erzählen.

unipkarpok, t. SS., er erzählt (mit mut). unipkaupa, unipkautiva, er erzählt ihm. unipkautjivok, j. SS. do. (mit mik). unipkausek, kautsik, kautsit, eine Erzählung.

unipkauseriva, j. CS., er hat es zu seiner Erzählung (mit mut).

unipkausekarpok, j. SS. do. (mit mik).

unipkariva, j. CS. do.

unipkarkarpok, j. SS. do. (mit mik). unipkautigiva, j. CS. do.

unipkautekarpok, t. SS. do. (mit mik). unipkarajukpok, t. SS., er erzählt häufig. unipkaroarpok, t. SS., er erzählt oft.

unipkarajuipok, t. SS., er erzählt felten. unipkautigajuipa, t. CS., er erzählt ihm

selten.

unipkautijuipa, t. CS., er erzählt ihm nie. unipkautijuerpa, t. CS., er erzählt ihm nicht mehr, dem er früher manchmal er= zählt hat.

Univok, j. SS., er ist ein Nimmersatt, verlangt und sucht immer nur nach Effen.

unijok, juk, jut, ein Nimmersatt, der be= ständig hungert, obgleich er viel ist.

uningavok, j. SS., er ist beinahe ein Rimmerfatt.

uningajarpok, t. SS. do., er ist einem Nimmersatt ähnlich.

uningarpok, t. SS. & CS., er (ein Mensch oder Thier) sucht aus Hunger Nahrung, beißt an.

uningaudlarpok, t. SS. do., fehr; ein Hund ober anderes Thier beißt aus Hunger alles an.

uniornarpok, t. SS., es ist zum Daneben- Unnavok, j. SS. & CS., ein Hund 2c. ist freundlich, wenn er einen Bekannten fieht, wedelt mit dem Schwanz, it, ein Mensch ist freundlich, zuthulich zu jemandem (SS. mit mik).

unnagusorpok, t. SS. & CS. unnagallakpok, t. SS. & CS.

ren die Grube unter den Vorderfüßen.

unnera, meine Armgrube.

unninga, seine do.

unnermepok, t. SS. & CS., er hat es un= ter dem Arm (SS. mit mik).

unnermigarut, tik, tit, eine Rrücke.

unnermigarlune ajaupiarpok, er geht auf Krücken.

Unnuk, nük, nut, ber Abend; unnub, do. (tr. & Gen.).

unnungme (Loc.), am Abend; unnunne, an den Abenden.

unnungmut (Term.), zum Abend; unnunnut, zu ben Abenben.

unnukut (Vial.), bes Abends, am Abend.

unnukpok, t. SS., es ist Abends. unnulerpok, t. SS., es wird Abend.

unnukpet, wenn es Abend ift.

unnuktauvok, j. SS., es kommt ihm ber Abend, die Nacht auf den Hals, er wird bavon überfallen.

unnugutjauvok, j. SS. do.

unnukipok, t. SS., es ift ein furzer Abend. unnuksiut, tik, tit, etwas, was für ben Abend ift, was man am Abend braucht; Abendessen 2c.

unnumitak, tak, tet, etwas Uebriagelasse= nes für den Abend.

unnumitara, mein do.

es wird ge= unnuksaraipok, t. SS., schwinde, schnell Abend.

unnuksadlalerpok, t. SS. do., febr.

unnuksevok, j. SS., er wartet, um am Upkoak, ak, et, eine Thur; upkoab (tr. Abend zu kommen, oder das und jenes zu machen.

unnuak, ak, et, die Nacht; unnuab, do. (tr. & Gen.).

unnuarme, in der Nacht.

unnuarmut, zur Nacht.

unnuakut, des Nachts, durch die Nacht. unnuarmik, die Nacht (Acc.).

unnuakopok, unnuakorpok, t. SS., er geht, fährt des Nachts fort, geht durch die Nacht.

unnuaksiorpok, t. SS., er geht, fährt in der Nacht.

unnuaksiut, tik, tit, etwas, was man in ber Nacht braucht; Nachtjacke 2c.

unnuivok, j. SS., er bleibt die Nacht im Freien.

unnuakipok, t. SS., es ist kurze Nacht (im Frühjahr).

unnuatovok, j. SS., es ist lange Nacht. unnuaksevok, j. SS., er wartet auf die Nacht, wartet die Nacht ab.

Unnukput, es sind ihrer viele.

unnuktut, viele.

unnuktovut, sie sind viele.

unnuksivut, sie werden viele.

unnuksivalliavut, sie nehmen zu, werden ibrer immer mebr. (mut). unnurnersauvut, sie sind mehr, als (mit unnuksivalliatipeit, er macht, bag sie zu-

nehmen, daß ihrer mehr werden.

unnurnersautipeit, er macht ihrer mehr. unnuksitipeit, er macht, daß ihrer viel werden, thut hinzu.

unnuksijevok, j. SS. do. (mit mik).

unnuksevok, j. SS. do.

unnudlarput, es find fehr viele.

unnuktorsuit, unnuktovaksuit, außer= ordentlich, ungeheuer viele.

unnuktovaksovut, es sind ungeheuer viele. unnurningit, thre Vielheit, thre Zahl; unnurningit taijungnangilakka, ich fann ihre Zahl nicht nennen.

und Gen.), do.

upkoaksoak, ak, suit, ein Thor ober gr. Thür; upkoabsub (tr. & Gen.).

upkoanga, seine Thure; ber Stube, it, des Stubenbewohners.

upkoalliorpok, t. SS. & CS., er macht eine Thüre, CS., er macht ihm eine (bem Haufe ober bem Menschen).

upkoerutsauvok, j. SS., es wird ihm die Thür aufgemacht.

upkoarutjauvok, j. SS., es wird ihm bie Thür zugemacht. Thüre zu. upkoarutiva, j. CS., er macht ihm bie upkoarutjivok, j. SS. do. (mit mik).

upkoarpok, t. SS. & CS., er macht die Thüre zu. Thüre auf.

upkoerpok, t. SS. & CS., er macht bie

upkoerutiva, j. CS., er macht ihm bie Thüre auf.

· upkoerutjivok, t. SS. do. (mit mik). Upko, kuk, kut, eine Scheibewand in einem Hause od. Stube.

upkuksak, sak, set, etwas zu so einer Scheibewand; Bretter, Felle 2c.

Upserut, tik, tit, Sachen zum Dichten; Werg, Pech 2c.

upsersorpa, j. SS. inus., er dichtet, theert, picht es; ein Boot, Haus 2c.

upsersoivok, j. SS. do. (mit mik). upseriva, j. SS. inus., er hat es gedichtet. upserevok, j. SS. do. (mit mik).

upsikpok, t. SS., es ist bichte, halt Wasser. upsepok, t. SS., es ist undichte; Faß, Haus, Aleiderstoffe.

upsesitite, tik, tit, ein Dichteisen.

upsitak, tak, tet, dichte Kleiberstoffe u. bergl.

upsitauvok, j. SS., es ist ein bichter Stoff. Usse, ach ja, da fällt mir ein, nun erinnere ich mich.

ussemalo, ich habe wohl gedacht, daß es fo und so sein würde, aber es ist nicht so; ussemalo ikpeksak perksidlalaungmet uvlome perksidlarniarivok, ich habe wohl gedacht, weils gestern gestöbert hat, es würde heute wieder stöbern, aber es trifft nicht zu.

Usserarnek, bas Danebenschütten, it, bas Danebengeschüttete, nebens Gefägauf was.

usserarpok, t. SS. & CS., er beschüttet bas, was neben bem Gefäß ist, schüttet bas Gefäß zu voll, baß es überläuft, ober schüttet überhaupt baneben, auf den Boben (SS. do. mit mik).

usserartauvok, j. SS., ber Boben neben bem Gefäß, wohinein man schüttet, wird beschüttet.

usserartarpok, t. SS. & CS., er schüttet wiederholt, mehreremal neben's Gefäß, auf ben Boben (SS. do. mit mik).

usserartarnek, nak, nerit, bas wieder-

holt Danebengeschüttete, it, Danebenschütten.

usseraulalerpok, t. SS., es fängt an zu verschütten, überzulaufen; ein Gefäß.

usseraulavok, j. SS., es schüttet baneben, bas Gefäß, es läuft über.

usserpa, t. SS. inus., die Welle schüttet sich übers Fahrzeng; Boot, Schiff 2c., und dringt ein.

ussernikpok, t. SS. do. (mit mik).

usserkāva, j. SS. inus. do., wiederholt, oftmals.

usserkanadlarpok, t. SS., es ift sehr zum Ueberschlagen, zum Eindringen ins Fahrzeug (wenns Wellen hat).

usserekut, tik, tit, ein Geländer auf einem Fahrzeug zur Berhinderung, daß die Wellen nicht so leicht überschlagen.

usserekutinga, sein Geländer, d. Schiffe 2c. Ussiak, ak, et, ein eingesetzter Fleck oben auf dem Rajak.

ussiakpa, t. SS. inus., er labet ihn, einen Menschen ober sonst verschiebene Sachen, hinter sich auf den Kajak.

ussiarnikpok, t. SS. do.

ussiaktak, tăk, tot, ein Mensch, Sachen, bie hinten auf bem Kajak gelaben finb.

ussiaktauvok, j. SS., er, es ist hinten auf ben Kajak geladen.

usse, ik, it, Gelabenes, im Kajak, Boot, Schlitten 2c.

ussiksak, sak, set, etwas, was geladen werden foll.

ussivok, j. SS. & CS., er labet es, die Sache (SS. mit mik).

ussilertorpa, t. SS. inus., er sabet bas Fahrzeug mit Sachen (mit mik).

ussilertuivok, j. SS. do. (mit 2 mik). ussilertortauvok, j. SS., er, es wird beladen; der Schlitten, das Boot 2c.

ussijauvok, j. SS., es ist geladen; die Sache. ussekarpok, t. SS., er hat Ladung.

ussingejarpok, t. SS. & CS., er ladet ihn ab, ben Schlitten 2c., SS., er ift abgeladen

ussingějaivok, j. SS. do. (mit mik). ussějaivok, j. SS. do.

ussingerpa, t. CS., er hat ihn abgelaben, es ausgeladen.

ussingevok, j. SS. do. (mit mik).

usserpa, t. CS. do. ussěvok, j. SS.

Die Waare abladen wird nur mit per-

pok, umiamit 2c. gegeben.

Ussinganek, bas Bloffein, Unbekleidetsein. ussingavok, j. SS., er ist unbefleibet, bloß. usserpok, t. SS., er ist eben ausgekleibet. usserterpa, t. CS., er fleidet ihn aus. ussertersimava, j. SS., er hat ihn ausge-

fleibet.

Ussornarnek, nak, nerit, bie Errettung aus augenscheinlicher Lebensgefahr.

ussornarpok, t. SS., er wird aus augenscheinlicher Lebensgefahr errettet, z. B. wenn mehrere frank sind und zum Theil baran sterben, aber einige errettet werden; wenn mehrere einbrechen, wo herun= terfallen oder Schiffbruch leiden und zum Theil verloren gehen, aber einer ob. einige errettet werben.

ussornarsivok, j. SS. & CS., er errettet ihn aus augenscheinlicher Lebensgefahr, SS., er fängt an ein ussornartok, ein Erretteter, zu werden. siva.

ussornartipa, t. CS. do., wie ussornarussornartitsivok, j. SS. do. (mit mik). ussornarsijauvok, j. SS., er wird aus augenscheinlicher Gefahr errettet.

ussornaut, tik, tit, die Ursache, daß er ein ussornariok wird, also: das Unglück, die Gefahr, woraus er errettet wird.

ussornautigiva, j. SS. inus., er hat es (fein gehabtes Unglück) zur Urfache, baß er ein ussornartok geworden ist.

ussornartullivok, j. SS., er macht was Unzerstörbares.

ussornarsarpa, t. CS., er unterrichtet, lehret ihn, sich vor dem Unglück, Berderben zu hüten.

ussornarsaivok, j. SS. do. (mit mik). Ussuk, sük, suit, das Glied an einer männlichen Creatur.

utsuk, suk, suit, bas Glied an einer weib= lichen Creatur.

Utsimavok, utsimaserpok, fiehebei ullipa. Utsokamak, mak, mait, die Burgel von ber Fettehenne (Rhodiola rosea).

utsokamaktorpok, t. SS., er ift folche

Wurzeln.

Uttakkinek, bas Warten.

uttakkininga, fein Warten.

uttakkijariak, wie uttakkinek.

uttakkijariara, mein Warten.

uttakkijaritset, bein Warten.

uttakkivok, j. SS. & CS., er wartet, CS. do., auf ihn.

uttakkijak, jak, jet, einer, etwas, worauf man wartet, harret.

uttakkijauvok, j. SS., es wird auf ihn gewartet.

uttakkijariva, j. SS. inus., er, es ift es, worauf er wartet, harret.

uttakijakarpok, t. SS. do. (mit mik). uttakkijigiva, j. SS. inus., er ift es, ber auf ihn wartet, harret.

uttakkijekarpok, t. SS. do. (mit mik). uttakkinikipok, t. SS. & CS., er wartet ein wenig, CS. do., auf ihn.

uttakkinikinarpok, t. SS. & CS. do.

uttakkikipok, t. SS. & CS., er wartet lange, CS. do., auf ihn.

uttakkikitarpok, t. SS. & CS. do., fehr lange.

uttakkingorpok, t. SS. & CS., es ift mübe vom Warten, hat es fatt, CS. do., auf ihn.

Utterpok, t. SS. & CS., er fehrt um, geht wieder zurück, CS., er geht, kommt zurück und holt bas Bergeffene.

utternikpok, t. SS., er geht zurück und holt Bergessenes (mit mik).

utternek, das Umkehren, Zurückgehen.

utteriak, do., utterianga, fein Umfehren, Burückgehen.

utteriarpok, t. SS., er fängt eben an zurückzukehren.

uttertarpok, t. SS., er breht wiederholt um, geht hin und her, auf und ab.

uttilerkitarpok, do.

uttersarpok, t. SS., er geht, fommt eiligst zurück.

uttipsarpok, t. SS., er kehrt abermals uttitsungarpok, t. SS., er fehrt, geht, kommt zum letztenmal zurück.

utternikipok, t. SS., er geht, kommt ein wenig zurück.

utternikinärpok, t. SS. do.

utterkitarpok, t. SS. & CS., er geht, fommt weit zurück, CS. do., das Bergeffene zu holen.

utterkeangavok, j. SS., er ist unentschlos= sen, ob er so od. so thun soll od. nicht.

utterkeangalungilak. t. SS., er ist fest entschlossen zu gehen, zu kommen, od. so od. so zu thun.

utterekut, tik, tit, etwas zum Unterlegen, Vorstecken, daß eine Sache (Wagen ober Schlitten) nicht zurückgehe.

utteriarěkut, tik, tit, do.

utterepok, t. SS., er geht dahin, wohin er will und läßt sich durch nichts abbringen.

geht, sondern dahin, wo er will.

uttertartipa, t. SS. inus., er täßt ihn, es oft zurückkommen.

utterut, tik, tit, die Ursache zum Zurücktommen, Zurückgehen.

utlerutigiva, j. CS., er hat ihn, es zur Ursache des Umkehrens, Zurückgehens.

uttimut, zurück, auf die Rückreise, hinter sich. uttertipa, t. SS. inus., er bringt es, ihn zurück.

uttertitsivok, j. SS. do. (mit mik).

uttertitauvok, j. SS., es wird zurückge- Uvagut, wir, uns, unser. bracht, ist zurückgebracht worden.

uttertitaukova, j. CS., er läßt es zurückkommen, heißt es zurückgebracht werden. uttertitautipa, t. CS. do.

uttertautipa, t. CS., er fendet zurück und läßt es (bas Vergessene) holen.

uttertitak, tak, tet, Burückgegebenes, Gebrachtes.

Uttivok, j. SS., es (bie Haut) ist faul, so daß die Haare ab=, losgehen; an einem Fell, it, beim Menschen, wenn er einen Schwär gehabt oder sonst geschwollen gewesen ist und so die Haut abgeht.

uttijok, juk, jut, ein Fell, von dem die

Haare abgefault sind.

utsak, sak, set, etwas, was die Haare gehen läßt, wo dieselben losgefault, ge= beizt sind, it, ein räudiger Hund od. sonst ein Thier, it, ein Mensch, der durch Rrankheit, Geschwüre 2c. die Haut verliert; utsatsiak, ak, et, ein schon Bebeiztes.

utsauvok, j. SS., es ist so eins, an dem die Haare, die Haut losgefault ist (ein Fell, Mensch oder Thier).

utsautipa, t. CS., er beizt an ihm (einem Fell) die Haare los.

uttiterpa, t. CS., er macht ihm (bem Fell) die gefaulten Haare ab.

uttiterivok, j. SS. & CS. do. (mit mik), CS. do., von ihm auch.

utteretok, tik, tit, einer, ber nicht zurück- Uttuvik, uttovik, vik, vit, die Ropfhaut, it, die Haut an allen Stellen, wo Haare wachsen, der Grund der Haare.

> uttovillukpok, t. SS., er hat einen schlech= ten Haargrund, hat Grind, Ausschlag in ben Haaren, it, es ist hie und da etwas triibe.

> uttovillijarpok, t. SS., es ist bünnhärig, der Grund ist sichtbar (ein Mensch oder Thier).

> uttoviksupok, t. SS. do., ein Mensch hat dünne Haare.

uvaguk, wir zwei, wir beibe, uns beibe, uns beiden.

uvaplingne (Loc.), bei, an uns, um uns Beiden.

uvaplingnut (Term.), zu uns und zu uns beiden.

uvaptingnik (Acc.), und und und beibe. uvaptingnit (Abl.), von und und von und b. uvaptitut (Vial.), burch und.

uvaptitut, wie wir, wie uns.

Uvanga, ich, mir, mein.

uvamne (Loc.), bei, an mir.

uvamnut (Term.), zu mir und von mir oder durch mich.

uvamnik (Acc.), mich.

uvamnit (Abl.), von mir.

uvapkut (Vial.), durch mich.

uvaptut, wie ich.

uvamnepok, t. SS., er, es ist bei mir.

uvamnurpok, t. SS., er fommt zu mir; uvamnut kaivok, do.; uvamnut ikkajortauvok, es wird ihm von mir ober durch mich geholfen; uvamnik sappumijaivok, er behütet, beschütt mich. Uvamnik unertorpara, ich übergebe mich ihm zum Eigenthum; uvamnit pislaukpa, er hat es von mir bekommen.

uvapkorpok, t. SS., er, es geht durch mich; der auf der Reise an mir vorbeifährt, mich besucht, it, eine Rugel 2c.; uvapkut neksartauvok, es wird durch mich mitgenommen; zu Schlitten, zu Boot ob. auch nur so, wenns weit mitgenommen wird; ist's aber nicht weit, so heißts: uvamnut neksartauvok. tussaktitauvok, burch mich ift (es) ihm zum Gehör gebracht worden; uvamnut tussaktitauvok, do.; uvamnit tussakpok, do.; tikkininganik tussakpok uvamnit, von mir hat ers gehört, daß er (jener) gekommen ist; uvanga neksartauvunga, ich werde mitgenom= men; uvanga perkutigivara, es ist mein Eigenthum. Kia perkutigivauk ober kia perkutinga-una? weffen Eigenthum ist bas? uvanga, mein.

Uvanek, das Schlenkern, Wackeln einer Sache, die nur in der Mitte aufliegt.

uvavok, j. SS., er schlenkert, wackelt, fährt hin und her; ein Boot (seitwärts), Faß und alles, was nur in der Mitte aufliegt.

uvatipa, t. SS. inus., er breht es hin und her von einer Seite zur andern (ob es eine stehende oder liegende Sache, ist einerlei).

uvängilak, t. SS., es wackelt, schlenkert uvartipa, t. CS., er stellt es schräg (ein Faß 2c.).

uvingatipa, t. CS. do. [steut. uvingatitauvok, j. SS., es ist schräg gesuvingavok, j. SS., es ist schräg; ein Hausbach, Berg 2c.; sivingavok ist dasselbe.

uvingajok, juk, jut, eine schräge, abhängige Sache, it, ber Name von Sattel-Eiland bei Okak.

ikkajortauvok, es wird ihm von mir Uvigainek, nak, nerit, bas Treffen beim ober durch mich geholfen; uvamnik sappumijaivok, er behütet, beschützt mich.

uvigaininga, fein Treffen.

uvigarpa, t. CS., er trifft es, beim Werfen oder Schießen; im letteren Falle
nur, wenn das Thier gleich todt ist, istes
nicht gleich todt, sondern läuft noch eine
Strecke, so heißt es: sikkarpa.

uvigaivok, j. SS., er trifft (mit mik).

uvigartak, tak, tet, ein Getroffenes, it, ein Thier, das in die Dünnen, in die Rippen geschossen wird und gleich todt ist, it, das Fleisch mitten am Thiere zwischen den Borders und Hinterfüßen dis zum Mücken hinauf, it, beim Menschen mitten am Leibe.

uvigartarpok, t. SS., er bekommt so ein Mittelstück vom Thiere beim Theilnehmen.

uvigartanga, sein Getroffenes, it, sein, bes Menschen oder Thieres Mitteltheil am Körper.

uvigartauvok, j. SS., es ist getroffen.

uvikak, kak, ket, ein Mensch ober Thier in seinen besten Jahren, in der Mitte bes gewöhnlichen Alters.

uvikauvok, j. SS., er, es ist in seinen

besten Jahren, auch eine Sache, Gewächs 2c., was in seinem besten Zustande ist.

Uvilok, luk, luit, eine schwarze, egbare Muschel.

uviloksiorpok, t. SS. & CS., er sucht folche Muscheln, CS., er sucht, sammelt welche für ihn.

uviloktorpok, t. SS., er ißt folche Muscheln. uviloksiorut, tik, tit, etwas, womit man die Muscheln aus dem Sande gräbt, it, womit man das Ohr ausbohrt.

Uvinik, nik, nit, Menschenfleisch.

uvinerupok, t. SS., er zehrt ab, wird mager. uvinerutivok, j. SS. & CS. do., CS., es zehrt ihn ab; die Krankheit, der Kummer 2c.

uvinaksavok, j. SS., er nimmt zu, wird wohlbeleibt.

uvinaumigivok, j. SS., er ist wieder beffer bei Leibe (doch noch nicht ganz gut); ein Krankgewesener 2c.

uviniolerpok, t. SS., er, es wird Fleisch. uvinnerok, kuk, kut, ein Hemb.

uvinerkub (tr. & Gen.) do.

uvineroerpok, t. SS., er hat kein Hemb; hats verhandelt, verschenkt 2c.

uvineroerotivok, j. SS. & CS., er hat fein Hemb; es ist zerrissen, unbrauchbar.

Uvingiarpok, t. SS., er pfeift mit bem Munde, fehr laut, leifer heißt es: ko-koviarpok. Manche Estimos fagen, es fei einerlei.

Uvlok, luk, lut, ein Tag.

uvlub, do. (tr.).

uvlak, uvlak, uvlat, ber Morgen.

uvlab (tr.), do.

uvlauvok, j. SS., es ist Morgen, es ist ber Morgen.

uvlangovok, j. SS. do.

uvlarme, am Morgen.

uvlamut, jum Morgen.

uvlamit, vom Morgen.

uylakut, bes Morgens, burch ben Morgen.

uvlakut aularpok, er ist Morgens sorts gegangen; uvlarme aularpok, do.; uvlamit unuak tikkidlugo, vom Morsgen bis zum Abend. Ikpeksamik uvlamutkanerlaukpok, es hat geschneiet von gestern bis zum Morgen.

uvläksiut, tik, tit, etwas, was man am Morgen braucht; Frühstück ober Kleis

dungsstücke.

uvlärorpok, t. SS., er ist frühzeitig auf, steht früh auf ober geht früh aus.

uvlarudlarpok, t. SS. do., fehr früh. uvlarojovok, j. SS., er ist immer früh.

uvlarogajukpok, t. SS. do.

uvlarogajuipok, t. SS., er ist sesten früh. uvlarojuipok, t. SS., er ist nie früh auf 2c. uvlararsukut, früh bei Tagesanbruch (wie taylekut).

uvlarārsuk, früh Morgen, Tages-Anbruch. uvloktovok, j. SS., es ift langer Tag. uvloktosivok, j. SS., es wird langer Tag. uvloktosilerpok, t. SS., die Tage nehmen zu.

uvlokipok, t. SS., es ist furzer Tag.

uvlokilivok, j. SS., es fängt an kurzer Tag zu sein, it, ber Tag neigt sich, bie Sonne geht balb unter.

uvlokililerpok, t. SS., die Tage nehmen ab. uvloklivok, j. SS. do.

uvlivok, j. SS., er bleibt da den Tag, wo er hingekommen ist; uvlijomavok maggungnik, er will zwei Tage dableiben.

uvlitomavok, j. SS., er bleibt lange ba, hält sich lange auf.

uvlitarnarpok, t. SS., es ist schön, einlabend zum Dableiben.

uvlitautiksaksiornadlartokarpok, t. SS., es ist schön bazu, was zu suchen (für den Winter), baß man bann zu Hause bleiben kann.

uvlitaut, tik, tit, die Ursache gum Dableisben, Stillliegen.

uvlitautiksak, sak, sot, etwas zu der Urfache, z. B. Regenwetter, oder auch, daß es einem an nichts fehlt und keine Ursfache hat, sich nach etwas umzusehen.

uvloksiorpok, t. SS. & CS., er braucht, begeht, feiert den Tag.

uvloksiorvik, vîk, vit, ein Feiertag, Festtag.

uvloksiutituariva, j. CS., er verbringt ben ganzen Tag bloß über ihm, macht nichts anders.

uvloksiutituakarpok, do. (mit mik).

uvlogatārpok, t. SS., es bricht der Tag, bie Morgendämmerung an (wie tavligangovok).

uvlogatarnek, bie Morgenbammerung; tavligak, do.

uvlome, heute.

uvlomemut, bis heute, für heute.

uvlomemit, von heute an.

uvlomitak, tak, tet, etwas Uebriggelaffenes von heute, was man heute, später noch effen wird.

uvlometara, do., mein.

uvlomenitak, tak, tet, etwas, was man heute bekommen, gefangen, gemacht hat. Akkigit ukkoa uvlomenitauvut, ukkoalo ikpeksanitauvut, biese Ripper sind von heute und diese sind von gestern. Tagga kokkojet uvlomonitet, kaupegomitello, da sind die Schiffsbrode für heute und für morgen.



5. Harrasson m. 750



